



DEPARTMENT

OF

PHILOSOPHY

ANI

**PSYCHOLOGY** 





•

•

# Spinoza's Leben 1113 Lebre.

Rebft einem Abriffe

der

Schelling'schen und Hegel'schen Philosophie.

230 H

### Conrad von Orelli,

Profeifor der propadeutifden philofopbifcen Biffenfcaften am Gymnaftum in gurich.

Narau 1843.

Berlag von S. M. Cauerlanber.

Phil 3838,25

Mar. 4,1921 Harvard University. Philos. Dept. Library Robinson

FRANSFERRED TH MARVARD COLLEGE LIBRARY 1946 1911

> HARVARD UNIVERSITY

### Seinem lieben Bruber

### Johann Caspar v. Orelli,

Dr. und Profeffor an der Universität Burich;

und

Seinem theuerften Freunde

## Johann Rudolf Wafer,

Defan und Pfarrer gu Baretichweil,

wibmet biefe Schrift

als einen Beweis feiner innigen Anhänglichkeit

ber Berfaffer.

. · 1<sub>2</sub>-

#### Borrede.

Bas ben Berfaffer hauptfachlich jur Behandlung bes vorliegenden Thema's bestimmt hat, ift feine entschiedene Borliebe für Spinoga's Lehre, welche ihm unerreicht ba gu fteben icheint, obgleich von allen Seiten her behauptet wird, fie ftche ben Richt nur haben die neuern pantheiftischen Spftemen nach. Stifter Diefer Syfteme felbft nicht ermangelt, fich weit über Spinoga hinaufzuseben, fonbern es haben auch viele Undere ben Leiftungen berfelben ben Borgug ertheilt. Bas bie Erftern betrifft, fo mare ihr Selbstruhm, wenn ichon an fich verbachtig, boch wenigstens erträglich gewesen, wenn er fie nicht zu harten und ungerechten Urtheilen verleitet hatte; fo aber ift ihr Berfahren auf feine Beife zu entschuldigen. Wer hatte nicht er= warten follen, fie hatten, gleich Schleiermacher, fich bagu berufen gefühlt, den lange genug verfannten und verftoßenen Beisen von ber erlittenen Schmach zu befreien? Statt beffen

erheben fie in die Wette laute Rlagen über die Starrheit und Leblofigfeit feines Spftemes, gleich als lage Tobesfälte barin. Der Gine vergleicht baffelbe mit Pygmalione Bilb= faule, die erft burch Liebeshauch belebt werben mußte; ber Undere außert balb fein Bedauern barüber, daß fich von Saf. Bohme's Quellgeiftern in Spinoga's Werfen nichts rege; balb errothet er nicht, ju bemerten, Spinoga's Gott fei nicht ber mahre, weil er nicht ber Dreieinige fei. Wo ber Berfaffer auf folde Bormurfe ftieß, ba hielt er fich nicht bloß fur berechtigt, fondern fogar verpflichtet, ben ungerecht Berfolgten gegen die Berfolger burch die ftrengfte Rritif ju fcugen. Denn Spinoga foll nicht ben alten Feinden entgangen fein, um neuen Drangern, ja gerade aus ber Reihe berienigen, Die, zufolge ber Bermandtichaft ihrer Unfichten mit ben feinigen. feine Gohne genannt werben burfen, ju erliegen. Genugthuung ift es, wenn zwar Spinoza gegen die Anflage bes Atheismus burch die Entgegenhaltung bes Ramens Afofmismus geschütt wird, bagegen aber feine Berdienste auf ben Grad geschmälert werben, daß es scheinen fonnte, als fei fein erftes Princip fein geistiges, fondern ein bloges Ding? -Satten fich einmal die Meifter folche Angriffe erlaubt, fo mar es freilich nicht zu verwundern, wenn bie Bunft ber Schuler, wie Sengler, Erdmann, u. f. f., in ihren Ton einstimmend, die Anklagen fortpflanzte und mehrte. Diese bunkten fich unendlich erhaben über ben judischen Weltweisen, und geberbeten fich ale Ueberfromme, Die, fobald die geringste Muance gwischen ihrer Definition von Gott, und ber feinigen fich zeigte, ihn fogleich ohne alles Bebenken zum Atheisten berabwürdigen burften. — Mehrere haben auch, unabhängig von ben beiben Schulen, von benen bis babin die Rebe mar, bei ber Beurtheilung ber altern und neuern pantheiftischen Syfteme, inbem fie bie großen Fortschritte in ber Naturmiffenschaft hervorhoben, barauf bie Behauptung geftütt, baß bie lettern einen entschiedenen Vorzug besitzen. Allein es ift weber irgend ein auf bie Renntniß ber Rrafte und Stoffe ber Natur gegründeter Berfuch ihrer Conftruction als ein gelungener anzusehen, noch bie Einsicht in ben Organismus und bas Leben, gefchweige benn bas Wefen bes Beiftes, fo weit fortgeschritten, bag eine befriedigende naturphilosophische Theorie sich ausgebildet hatte. Der Name Organismus glangt wohl in ben mobernen Spftemen, aber er ift bem Wefen nach nicht von ferne erklart, und Gothe's Fauft befchamt am beften ben Stols auf bas Alles burchbringende Wiffen. Go fommt gerade die Allgemeinheit, bei meldrer Spinoga fteben bleibt, feiner Lehre gu Statten.

Eine neue Aufforberung, öffentlich aufzutreten, lag fobann noch in ben Entstellungen und Berdrehungen, welche Spinoza's Lehre von einer ganz andern Seite her, nämlich in ber Schrift von Thomas: "Spinoza als Metaphysifer vom Standpunkte ber historischen Kritik. Königsberg 1840." erfahren mußte. Dieses Werf mag für folche, die nicht entweber schon mit Spinoza vertraut sind, ober sich nicht recht in ihn hineinlesen,



ziemlich gefährlich fein, weil ber Schriftfteller, indem er Alles, sogar ben Hauptsat von einer einzigen Substanz, erschüttert und wegräumt, Andere wie sich selbst zu bereden sucht, er sei ber Glückliche gewesen, ber zuerst die Finessen Spinoza's gemerkt, und ben Geheimsinn seiner Schriften erfaßt habe.

Höchst erfreulich ist es hinwieder zu sehen, wie Einige unserer Zeitgenossen sich ben freien Sinn bewahrt haben, die Größe Spinoza's anzuerkennen, und seine Lehre in ungetrübter Klarheit darzustellen, wie Feuerbach.\*) Eben so hat Sigwart sich als einen unparteiischen und äußerst gründlichen Forscher, der sich besonders angelegen sein ließ, falsche Auslegungen zu widerlegen, vorzüglich in seinem neuesten Werfe: "Der Spinozismus historisch und philosophisch erläutert. Tübingen 1839." bewiesen.

Daß neben dem Systeme des Spinoza auch seine Lebensgeschichte aufgenommen worden ift, läßt sich leicht aus der Achtung und Bewunderung erklären, welche jederzeit die innige Uebereinstimmung der Lehre und des Lebens dieses wahren Beisen nicht nur seinen Freunden, sondern sogar seinen Gegnern abgenöthigt hat. Zu der trefflichen Biographie von Doktor Paulus ist neulich die von Auerbach sorgsältig abgesaßte

<sup>\*)</sup> Dagegen billige ich feineswegs feine Schrift: Das Wefen bes Christenthums.

hinzugefommen, welche er feiner Ueberfegung ber Berfe Spi= noza's vorausgefcididt hat.

Vor Kurzem ist erschienen: Histoire de la vie et des ouvrages de B. Spinoza, sondateur de l'exégèse et de la philosophie moderne. Par Amand Saintes. Paris 1842. Es ist mir aber nicht mehr vergönnt gewesen, bieses Werf zu benuten. —

Ich sehe zwar voraus, daß ich mich manigsaltigen Angrissen, theils von Seite der Orthodoren und der Theisten, theils von Seite der Schelling'schen und Hegel'schen Schule aussehe, allein es kann mich nichts zurückhalten, dem als wahr Erkannten öffentlich das Zeugniß zu geben, und ich nähre denn doch die zuversichtliche Hoffnung, daß ein großer Theil der Leser dem freisinnigen Worte seinen Beisall nicht verssagen wird. Denn die Grundidee, daß keine solche Klust, wie sie gewöhnlich angenommen wird, das Göttliche von der Welt trenne, bricht sich mehr und mehr die Bahn. Und dies selbst ist gerade der höchste Triumph für das System, um welches es sich hier hauptsächlich handelt. — Möchten doch zugleich unssere neuern Pantheisten zu der Einsicht gelangen, daß sie wenigskens durch die Berkleinerung des Spinoza ihren eigenen Ruf nicht erhöhen.

Ehre ben Manen bes Spinoga, ewige Ehre! - Inniger

Dank dir, hoher Genius, der du dich einzig an der Betrachtung des Ewigen, des im Wechsel Beharrenden weidetest, dich
in dem Ursein sonnetest, Gott aus einem erternen und ausgeschlossenen zu einem internen machtest, seine Immanenz oder Innerweltlichkeit frei, unverhohlen und ohne irgend einem Bersuch der Berschleierung lehrtest, und zeigtest, wie nur das Gute
zu dem Wesenhaften gehört, wie nur Liebe gegen den Unendlichen dem endlichen Geiste Ruhe, Friede, Seligkeit verschafft!

Burich, 20. December 1842.

Conrad v. Orelli.

### Inhaltsverzeichniß.

| <b>S</b> pi | noza | <b>'</b> 8 | Leben    |        |         |             |        |         |       | .00  | Seite | 3 -           | - 27  |
|-------------|------|------------|----------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------|------|-------|---------------|-------|
| <b>S</b> pi | noza | <b>'</b> 8 | Lehre    |        |         |             |        |         |       |      | ,,    | <b>2</b> 8 –  | - 164 |
| I.          | M e  | tap        | hysik.   |        |         |             |        |         |       |      |       |               |       |
|             | 1.   | Gri        | ındbegri | fe, i  | illgen  | eine        | Princ  | ipien   |       |      | ,,    | 29 -          | - 46  |
|             | 2.   | Die        | Lehre    | oon '  | Gott.   |             |        |         |       |      |       |               |       |
|             |      | a.         | Wefen    | , Ci   | genfc)  | aften       | Gotte  | 28      |       |      | ,,    | 46 -          | - [85 |
|             |      | b.         | Selbste  | ffenl  | arung   | <b>G</b> ot | tes,   | ober    | Verh  | ālt= |       |               |       |
|             |      |            | niß bei  | En     | blichen | n zun       | une    | nblich  | n     |      |       | 86 -          | - 116 |
|             | 3.   | Die        | Lehre    | oon '  | oer m   | enschl      | ichen  | Seele   |       |      |       |               |       |
|             |      | a.         | Natur    | ber    | See     | le ur       | d B    | erhälti | niß , | gum  |       |               |       |
|             |      |            | Rörper   |        |         |             |        | 7       |       |      | ,,    | 1 <b>16</b> – | - 124 |
|             |      | b.         | Arten    | ber    | Erfen   | ntniß       |        |         |       |      |       | 124 –         | - 137 |
| •           |      | c.         | Ewigf    | eit, : | Unster  | blichf      | eit de | r See   | le    |      | ٠,,   | 137 -         | - 146 |
| II.         | Et   | hit        |          |        |         | •           |        |         |       |      | ,,    | 147 –         | - 164 |
| 5ch e       | Uin  | g'é        | und      | Şe     | gel'é   | 230         | erfal  | jren    | geg   | gen  |       |               |       |
|             | Znit | 101        | a .      |        |         |             |        |         |       |      |       | 165 -         | - 194 |

| Schelling's Philosophie  |        |        |      |    | Seite | 195 | _ | <b>261</b> |
|--------------------------|--------|--------|------|----|-------|-----|---|------------|
| Anhang, über ben Reu : C | chelli | ngiani | ðmuð | ٠. | .,    | 262 |   | 292        |
| Hegel's Philosophie .    |        |        |      |    | "     | 193 | _ | 354        |
| Schlufvergleichungen     |        |        |      |    |       | 354 | _ | 384        |

#### Berichtigungen.

|           | 61     | Lies            |                 |  |  |  |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Seite 47. | Mitte. | baf es eriftire | bag er eriftire |  |  |  |
| , 104.    | Mitte. | endlich         | endlichen.      |  |  |  |
| 184.      | oben.  | (preitet fich   | fpreist fic.    |  |  |  |

Leben des Spinoza.

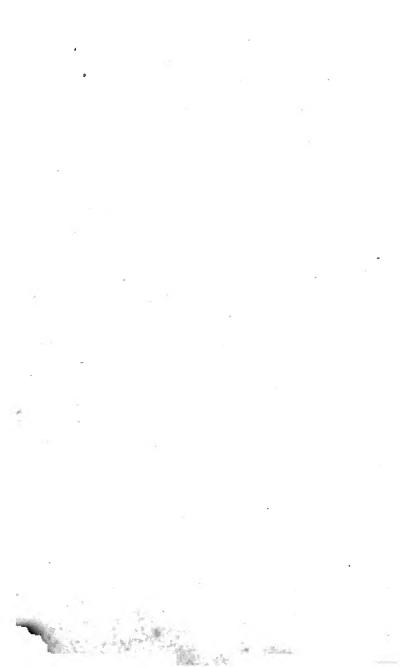

#### Borerinnerung.

Die erste und bebeutendste Lebensgeschichte bes Spinoza verdankt man Joh. Colerus, einem lutherischen Brediger im Haag, welcher ihn selbst nicht persönlich gekannt hatte. Sie erschien zuerst in holländischer\*), dann in französischer Sprache, unter folgendem Titel: La Vie de B. de Spinosa, tirée des écrits de ce sameux philosophe et du témoignage de plusieurs personnes dignes de foi, qui l'ont connu particulièrement, par Jean Colérus, Ministre de l'Eglise Luthérienne de la Haye. à la Haye, 1706. Dieser Biograph zeigt sich sehr wahrheitliebend. Obgleich er die Lehre des Spinoza für verwerssich erstärt, hat er sich boch angelegen sein lassen, die sehre versersichtet hatten, zu widerlegen.\*\*)

Die Biographie von Colerus lag sobann solgendem Berse zu Grunde: Resutation des erreurs de Benoit de Spinosa, par Msr. de Fénélon, Archevêque de Cambray, par le P. Lami, Bénédictin, et par le Comte de Boullainvilliers, avec la Vie de Spinosa écrite par Msr. Jean Colérus, augmentée de beaucoup de particularités, tirées d'une Vie Manuscrite de ce philosophe, faite par un de ses amis. à Bruxelles,

e) Worauf foll fich Tennemanns Angabe bes Jahres 1698 grunden? Dr. Paulus nennt gang beftimmt 1706 als bas Jahr, worin bas Wert fowohl in hollanbifcher, als frangofifcher Sprache erichien.

<sup>92)</sup> Auerbach vermuthet, Colerus moge, trop feiner heftigen Invectiven gegen Spinoga, boch ein Anhanger beffelben gewesen fein.

1731. Unter ben vielen Namen gilt einzig ber von Boullains villier 8.\*) Bgl. Dr. Paulus, Borrebe zum zweiten Theile ber Werke Spinoza's, pag. xviii.

Auf die Frage, wer der Verfasser ber Vie Manuscrite, beren das Werk von Boullainvilliers gebenkt, sei, wird gewöhnlich geantwortet, es sei der Arzt Lucas, der vertraute Freund Spisnoza's. Und da sich sowohl in dem von Heydenreich benutten, als in dem Dr. Paulus zugekommenen Coder eine "Vorrede des Copisten" sindet, welche das Werk Lucas zuschreibt, so ist wenigstens ein hoher Grad der Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß sich bies so verhalte; aber zur Gewisseit kann es nicht erhoben werben, besonders da Marchand in seinem Dictionnaire nicht verhehlt, daß er in einer andern Abschrift Vroese, Rath des brabantischen Hoses im Haag, als Verfasser bezeichnet gefunden habe. \*\*)

Obgleich übrigens eines Manuscriptes Erwähnung geschehen ift, so hat Baulus bargethan, baß bieses nichts anderes als die Copie eines wirklich im Drucke erschienenen, aber nur in wenigen Exemplaren vorhandenen Werkchens: La Vie de Spinosa, par un de ses disciples. Amsterdam, 1719, war; auf welches sodann noch eines unter diesem Titel solgte: La Vie de Spinosa, par un de ses disciples; nouvelle édition non tronquée, augmentée de quelques notes et du catalogue de ses écrits, par un autre de ses disciples. à Hambourg, 1735.

Ueber biesen sestern äußert sich Marchand so: "Si le premier de ces disciples n'est pas Lucas, comme on vient d'en

<sup>\*)</sup> Anerbad, erffart ibn fur einen entschiedenen Anhanger Spinoga's.

<sup>\*\*)</sup> Rrug hat dies in feinem philosophischen Borterbuche fo amalgamirt: ,, ein Arzt, welcher bald Lucas, bald Brafe (Broefe) genannt wird, vermutblich, weil er beide Namen führte."

Ganz unhaltbar ist die Bermuthung, die in der Biographie Universelle vorfommt, Lucas sei der Berfasser der Colerus beigelegten Biographie ("Lucas s'est caché sous le nom de Colérus.")

voir l'incertitude, il est bien certain au moins que le second est Richer la Selve, homme extremement infatué du système de Spinosa."\*)

Benebict (ursprunglich Baruch) Spinoga ober Spinosa wurbe ben 24. November 1632 zu Amfterbam (auf bem Burg-wall, nahe bei ber portugieflichen Spnagoge) geboren. Seine Eltern waren portugiefliche Juben. \*\*) Der Bater war ein nicht sehr reicher Kaufmann. \*\*\*) — Von seinen übrigen Berhältnissen

<sup>\*)</sup> Banle's Angaben in feinem Dictionnaire berbienen wenig Berudfichtigung; er tritt als gehässiger Gegner Spinoga's auf. Schon
Collerus berichtigte Wieles, wie er auch Notig nahm bon ber Schrift:
De tribus impostoribus magnis von Kortholt.

<sup>\*\*)</sup> Au erbach macht barauf aufmertfam, bag biefe Benennung bie Juben aus ber pyrenaifchen halbiufel umfaffe.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber bie öfonomifchen Berhaltniffe außern fich bie Biographen febr verschieden. Bahrend Colerus fagt: "Ce qu'on dit ordinairement et qu'on a même écrit qu'il était pauvre et de basse extraction, n'est pas véritable; ses parens, Juifs portugais, honnêtes gens et à leur aise, étaient marchands à Amsterdam, où ils demeuraient sur le Burgwal, dans une assez belle maison, près de la vieille synagogue portugaise" - enthalt bas Manufcript bon Eucas (wie wir es auch mit Paulus nennen wollen) folgende Beftimmung : "B. de Spinoza. était d'une naissance fort médiocre. Son père, qui était Juif de religion et Portugais de nation, n'ayant pas les movens de le pousser dans le commerce, résolut de lui faire apprendre les lettres hébraïques;" (welchen Worten Paulus bie Bemerfung beifugt, er habe folglich jum Rabbiner erzogen werben foffen). - Ale Belege, baf bie Eltern nicht ju ben Reichen geborten, was auch aus bem, was fpater über bie Erbichaft gemelbet wirb, berborgebt, fubrt Auerbach folgenden Umftand an : "In bem Bergeichnif ber Rirchenbeitrage, bie nicht ale Stener, fonbern ale freiwillige Gaben erhoben wurden, finbet fich ber Rame Spinoga nicht."

ist nichts bekannt, als baß er zwei Schwestern hatte, von benen bie ältere Rebecca, bie jüngere, welche sich an einen portugiesischen Juben verheirathete, Miriam hieß.

Was sein Aeußeres betrifft, so hatte er eine braune ober schwärzsliche Gesichtsfarbe, so wie schwarze Haare und Augen. In seinem Gesichte offenbarten fich, neben Spuren einer schwächlichen Gesundheit, die Züge der Nuhe, Heiterkeit, Freundlichkeit, Bescheibenheit.\*) — Er war von mittlerer Statur.

Frühe entwickelte sich bei seinen glücklichen Anlagen ber Forschungsgeist und die Wischegierbe. Gerade beim Lesen ber Bibel regten sich so viele Zweifel in ihm, daß er schon im Alter von vierzzehn Jahren die Rabbinen durch mancherlei Fragen und Einwürfe über Glaubenslehren und einzelne Stellen in Verlegenheit setzte.\*\*) Da ihre Antworten keineswegs geeignet waren, seinen Durst nach Wahrheit zu stillen, entschloß er sich, nur mit sich selbst zu Rathe zu geben, und einzig die Erklärungen, welche die Vernunft befriedigen würden, gelten zu lassen. Er ging also mit neuem Eifer und ungetheilter Ausmerksamkeit an das Lesen der Bibel. Und seine Aeußerungen über die berühmten Commentatoren Maimonis des und Ehn Efra lassen schließen, daß ihr Studium frühe seinen Geist beschäftigte. Darauf ging er den Talmud durch; allein auch

<sup>\*)</sup> Den Häffern und Berächtern blieb es überlassen, in der Physiognomie des Weisen "das Zeichen der Berwerfung" (!) zu entdeden. — Wie günstig sautet dagegen das Urtheil des unparteisschen Zoaate! Siehe bessen Physiognomis, oder auch J. C. Lavater's ausgewählte Schriften, herausgegeben von J. Casp. Drell. Zürich, 1842. 3ter Ebl. S. 277. — Die Worte: signum reprodutionis in vultu gerens, begleitet Pegel mit solgeuder Bemerkung: "Der düstre Zug eines tiesen Denkers, sonst mis und wohlwollend, reprodutionis allerdings, aber nicht einer passiven, sondern activen Misbiligung der Meinungen, der Irthümer, und der gedankensossen Leidenschaften der Wenschen." Degels Werke. Bb. XV. p. 371.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Quanquam a pueritia opinionibus de Scriptura communibus imbutus fuerim." Tract. theol. pol. Cap. 18.

bier fant er bie Lojung feiner Bweifel nicht. \*) Geine Lebrer, welche nur feine Stubien , feinen Bleif, feine Befcheibenbeit bemerften und nicht mehr burch verfängliche Fragen bestürmt und beunruhigt murben, namentlich ber Rabbi Morteira, bewunderten und lobten ben Jungling. Aber fo wie feine freien Anfichten bervortraten , vermanbelte fich biefe Gewogenheit in ben bitterften Saf. Art, wie feine lange im Stillen gebegten Bebanten entbedt und verrathen wurden, gibt Boullainvilliers folgenden Bericht, ber in ben wefentlichen Bugen gang bas Beprage ber Wahrheit bat. \*\*) Zwei junge Leute, Die feit einiger Zeit feinen Umgang ge= fucht hatten, brangen eines Tages in ihn, er mochte ihnen feine eigent= lichen Unfichten im Bertrauen mittheilen. Ueberrascht fagte er zuerft lachelnb, fie batten ja Dofes und bie Propheten, und auf biefe follten fle boren. Alle jene aber nun felbft über bie Engel, bie Unfterblichkeit ber Seele, und gewiffe Gigenschaften ber Gottheit febr freie Unfichten außerten, fcblog er ihnen fein Inneres auf. Doch wurde bie Unterrebung über biefe Begenftanbe balb abgebrochen, ba er bas Unfichere und Gefährliche biefer Mittheilung nur zu fehr einfah, und vielleicht gar ploblich ber Zweifel fich in ihm regte, ob fie etwa beftellt feien, ihm bas Geftanbnig feiner Befinnungen abzulocen. Go oft fie auch nachber wieber einlenften, fo oft bog er aus. Gei es nun, bag fle wirklich von ben Rabbinen abgefchidt waren, ober bag biefe Burudhaltung fie erft ihm ent= frembete, fle fchwatten Alles aus, was fle aus feinem Dunbe gehort

<sup>\*)</sup> Bann er mit ber Cabbala bertraut ward, lagt fich nicht entscheiben. "Ich las und fannte auch einige faselnde Cabbaliften, über beren Unfinnigfeit ich mich nie genug verwundern fonnte." Tract, theol. pol. C. XI.

<sup>\*\*)</sup> Es verhalt sich damit gang eigen: Einige Angaben erscheinen, wie Auerbach bemerkt, ungenau, g. B. die trotige Antwort auf Morteira's Androhung der Excommunication, "er wolle ibn selbst in der Art zu excommuniciren unterrichten;" andere dagegen sind höchst natürlich, namentlich die, welche einzelne bon den freiern Ansichten enthalten; man bemerkt darin Reime seiner spätern Lebre, aber eben nur Reime, und zwar gemischt mit jugendlichen, underdauten Meinungen.

hatten, fügten noch Gehäftiges hinzu, und verklagten ihn als einen Ungläubigen und einen Berächter bes Mosaischen Gesess bei ben Borstehern ber Shnagoge. Er wurde vorberusen. Nichts aber, weber die Frage, "ob er sich nicht scheue in die Sande des lebendigen Gottes zu fallen," noch die Androhung der Excommunication, konnte die Vestigkeit seines Gesstes niederbeugen, oder ihn zum Wiberruse bestimmen. Auch die noch eigens zur Bekehrung anderaumte Beit verging, und so sehre er sich Allem, was über ihn verhängt werden mochte, entschlossen aus. Die angebrohete Excommunication erfolgte indessen nicht so bald. Die heiligen Männer wollten benn boch, in Anerkennung der Talente und vielsachen Borzüge ihres Schülers, noch zusehn, wohin er sich wende.")

Da um biese Zeit die Luft in ihm erwachte, außer ben Sprachen, die er bereits kannte, ber portugiesischen, spanischen, italianischen, beutschen, slamanbischen, die lateinische zu erlernen, wandte er sich an einen Deutschen, ber ihm barin Unterricht ertheilte, und sodann an ben Arzt van ben Ende, ber später in ben Berbacht gerieth, er theile seinen Schülern irreligiose Ansichten mit. Bei diesem lernte er zugleich griechisch, doch brachte er es in dieser Sprache nicht gar weit. \*\*) — Da die Tochter dieses Gelehrten bisweilen statt ihres Baters Lectionen gab, so erwachte in Spinoza Zuneigung zu bersselben \*\*\*); er sah indessen einen gewissen Kerkering sich vorgezogen.

hierauf wandte er fich theils bem Studium ber Mathematif, theils bem ber Philosophie, und zwar zunächft und hauptsächlich ber Cartesischen, zu.

Che ber Bannftrahl gegen Spinoza gefchleubert murbe, ereigneten fich noch zwei wichtige Borfalle: ein Bestechungs - und ein

<sup>\*)</sup> Bayle und Colerus fprechen auch bon einer Rechtfertigungefchrift gegen ben Bann, welche Spinoga eingereicht habe.

<sup>\*\*)</sup> Tam exactam linguæ graecæ cognitionem non habeo, ut hanc proviniciam [explicationem Novi Testamenti] suscipere audeam. Tract. Theol. pol. X. fin.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefes Berhaltnif ift besondere bervorgehoben in: Spinaga, ein historischer Roman von Berthold Auerbach. Stuttgart, 1837.

Mortversuch. Nach Colerus boten bie Zuben ihm einen Sahr= gehalt von tausend Gulben an, wenn er auch nur von Zeit zu Zeit bie Synagoge besuchen wurde. Er schlug ihn aber aus. \*)

hinwieber fehlte es nicht an fanatischer Verfolgung. Als er eines Abends aus ber Spnagoge nach Sause ging, sah er einen mit einem Dolche Bewaffneten auf sich zu kommen; eben barum aber, weil er die Waffe bemerkt hatte, gelang es ihm, bem Stoße wenigstens so auszuweichen, daß ber Stich nur durch das Kleid , brang. \*\*)

Endlich, als Spinoza die Synagoge gar nicht mehr besuchte, und es verlautete, daß er mit gewissen Christen in Verbindung stehe und vielleicht gar zum Christenthum übergehen wolle, wurde der Att der Excommunication vorgenommen. Auerbach hat ausgemittelt, daß, laut den jüdischen Kirchenbüchern zu Amsterdam, der Bann, und zwar ohne Zweisel "der große Bann," im Jahr 1655 gegen Spinoza ausgesprochen wurde.

Es genügte aber ben Rabbinen nicht, ihn excommunicirt zu haben, sondern Morteira vermochte sogar, nach Boullainvil-liers, ben Magistrat von Amsterdam bazu, ihn auf einige Monate aus ber Stadt zu verbannen. \*\*\*)

So verließ benn Spinoga feinen Geburtsort, froh wenigstens einmal eine Stätte gu finden, wo er nicht vom Rabbinismus und seinen Werkzeugen umlauert, und wo er vor bem Priefterhaß ge-

<sup>\*)</sup> C'est aussi ce que Spinosa lui-même a souvent affirmé au Sieur Van der Spyck, son hôte, aussi bien qu'à d'autres.

<sup>\*\*)</sup> Il gardait . . . le justeaucorps percé du coup, en mémoire de cet évènement.

van) Boullainvilliers bemerkt ausbrüdlich, ber Magistrat sei nicht eben von der Schuld des Beklagten überzeugt gewesen, aber er habe aus andern Rüdsichten der Spnagoge nicht entgegen sein wollen, und sich an den bielbeutigen Titel: "Aufrechthaltung der Ordnung und Subordination" gehalten. — Dieses Bersahren stimmt nicht gut zu dem Lobe, welches in der Borrede zum Tractatus theol. polit. stebt: Respublica, ubi unicuique judicandi libertas integra etc.

fichert ware. Er begab fich zunächft zu einem Bekannten, welcher zwischen Umflerbam und Auwerkerke wohnte.

Spater mablte er Rhynsburg, nahe bei Lebben\*), zu feinem Aufenthaltsorte, fobann Boorburg \*\*), eine Stunde vom haag, wo er einige Jahre blieb, und zuleht \*\*\*) haag felbit. Aus ben Briefen ergibt fich, bag er ziemlich haufig Reisen von bem einen Orte zu bem andern machte.

Seit feiner Entfernung von Amfterbam lebte er ganz ungehemmt ber Erforschung ber Bahrheit, und ber Biffenschaft. Und bie Ergebnisse seiner philosophischen und theologischen Studien schrieb er zur Belebrung ber Mit = und Nachwelt nieber.

Was aber gang vorzüglich Achtung und Bewunderung verdient, ift die Art, wie er Selbstmacht über sich gewann, wie er fich selbst zu erheben und zu vervollkommnen wußte, so daß sein Leben bas Abbild feiner Gefinnung war.

Aeußerst anziehend, und uns alle zur Selbstbildung aufforbernd ift die treue Schilberung seiner fittlichen Bestrebungen, welche im Anfange seiner Abhandlung über die Ausbildung des Berftandes vorkommt.

"Da mich die Erfahrung belehrte, daß Alles, was gemeiniglich das Leben uns vorführt, eitel und nichtig sei, indem ich sah, daß Alles, wovon ich angezogen wurde und was ich fürchtete  $\dagger$ ), in

<sup>\*)</sup> Colerus nennt givar bas Jahr 1664 als basjenige, in welchem Spinoza nach Rhyneburg gezogen fei, und weder Boullainvilliere noch Lucas machen eine Gegenbemerkung, aber Tennemann macht mit Recht barauf aufmerkfam, baß biefe Angabe nicht richtig fein könne, weil Olbenburg schon in feinem ersten Briefe vom 10. August 1661 eines Befuches gebenke, ben er Spinoza zu Rhyneburg gemacht habe.

<sup>\*\*) 3</sup>m Sommer 1664.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Ungefahr im J. 1670." Auerbad.

<sup>†)</sup> Ich übersese hier frei, und schiebe den Begriff des Angezogen werdene ein, weil dies zur Erwähnung von Gütern neben den Uebeln besser paßt; der Lert enthält nur: cum viderem omnia a quidus et quæ timedam nihil neque boni neque mali in se habere.

fich felbft weber ein But noch ein Uebel enthalte, fonbern als bas eine ober andere nur erfcheine, je nachbem bas Gemuth bavon afficirt werbe, entichlog ich mich endlich zu erforichen, ob es ein wahres But gebe, bas fich felbst mittheile (verum bonum et sui communicabile), und von bem bie Seele, nach Bermerfung alles llebrigen, allein befriedigt werbe; ja, ob es etwas gebe, nach beffen Auffindung und Aneignung mir ber bochfte Genug auf emig gu Theil wurbe. 3ch fage: "ich habe mich enblich entschloffen"; benn bem erften Unblid nach ichien es unrathfam, um eines noch ungewiffen Gutes willen, bie gewiffen Dinge, bie fich barboten, Breis zu geben. Es entgingen mir namlich feineswegs bie Bortheile, welche befonders Ehre und Reichthum gemahren, aber ich fab zugleich ein, bag ich mich ihrer entschlagen mußte, wenn ich ernftlich einen anbern und neuen 3med verfolgen wollte. also bas bochfte Glud in ihnen liegen, so beraubte ich mich felbft offenbar beffelben; lage es aber nicht in ihnen, und ich jagte ihnen boch nach, fo entginge mir wieber bas bochfte Glud. Ich überlegte alfo, ob es vielleicht möglich mare, zu bem neuen Biele ober wenigftens zur Gewißheit, bag es bas richtige fei, zu gelangen, ohne meine gewöhnliche Lebensweise zu anbern, und ich versuchte es oft und ziemlich lange, aber vergebens. Denn was gemeiniglich im Leben fich barbietet, und bei ben Menfchen, nach ihren Berten gu urtheilen, für bas hochfte Gut gehalten wirb, läßt fich auf folgenbe drei Bunfte gurudbringen: Reichthum, Ehre, finnliche Luft. Durch biefe brei Dinge wird bie Seele fo eingenommen, bag fie an fein anderes Gut irgend gebenten fann. Denn mas bie Bolluft betrifft, fo betaubt fle bas Bemuth, inbem es fich berebet, in einem Gute feine Rube zu finden, und hindert es an irgend ein anderes Gut Alber auf ihren Genug folgt bie tieffte Traurigfeit, ju benfen. die, wenn fie auch nicht fo betäubend wirkt, boch ben Geift ftort und ftumpf macht. Eben fo wird beim Jagen nach Reichthum und Ehre bie Scele in nicht geringem Grabe gerftreut und gefeffelt, befonbere wenn fle um ihrer felbft willen gesucht werben, weil fie alsbann gerabehin als bas bochfte But betrachtet merben. gwar ift bies bei ber Ehre noch weit mehr ber Fall, ale beim

Reichthum: sie wird nämlich fortwährend als etwas an und für sich Gutes und als der lette Zweck angeschen, auf welchen Alles gerichtet sein musse. Bei beiden tritt zudem nicht wie bei der Wollust Reue ein, sondern je mehr man von beiden besitzt, desto mehr freut man sich, und man fühlt immer mehr und mehr Arieb, sie fort und fort zu vermehren. Schlägt aber bei irgend einem Vorfalle\*) die Hoffnung darauf sehl, so entsteht die größte Araurigkeit. End-lich fällt dem Streben nach Chre dies zur Last, daß man, um sie zu erlangen, sein Benehnen nach der Denkart der Menschen ein-richten muß, indem man meibet, was von den meisten gemieden wird, und hinwieder sucht, was sie suchen.

Da ich alfo fah, bag bies alles ein Sinberniß fei, an bas neue Wert zu geben, ja mit bemfelben in foldem Biberfpruche ftebe. baß ich von bem Ginen ober bem Unbern nothwendig abfteben muffe, fab ich mid genothigt, genau zu untersuchen, welches von beiben mir nuplicher mare; benn es ichien mir anfange, wie ich ichon gefagt habe, es handle fich barum, ein gewiffes Gut fur ein unge= wiffes hinzugeben. Nachbem ich aber bie Sache etwas reifer ermogen, fant ich vor allem aus, bag, wenn ich bie alte Lebensmeife an ben neuen Lebensplan vertaufchte, ich boch nur (wie fich aus bem Gefagten flar ergibt) ein feiner Matur nach ungewiffes Gut einem andern aufopfere, bas feineswegs feiner Datur nach ungewiß fet, ba ich ja eben ein feftes und ficheres Gut fuchte, fonbern bei bem einzig bas ungewiß fei, ob ich es erreiche. Durch fortgefentes und unermubetes Nachbenten gelangte ich vollenbs gu ber Ginficht, bag, mofern es mir nur gelinge, mich gang gu fammeln, und ce jum völligen Entschluffe zu bringen, ich im Grunde nur gewiffe Uebel gegen ein gewiffes Gut vertauften wurde. 3ch überzeugte mich namlich, bag ich in ber größten Gefahr fcwebe, und gezwungen fei, aus allen Rraften ein wenn auch noch fo ungewiffes Rettungemittel zu ergreifen, wie ber Rrante, ber, wenn er fein Seils mittel anwendet, ben gewiffen Tob vor fich fieht, und baber gu

<sup>\*) (</sup>causa, bas in ben neuern Ausgaben bortommt, ift offenbar Drudfebler, und zu bertaufchen an casu).

einem wenn auch ungewiffen Mittel greift, weil feine gange Soffnung nur noch barauf beruht. Alle jene Dinge aber, benen ber große Saufe nachftrebt, gewähren nicht nur tein Mittel gur Erhaltung unfere Geine, fonbern find fogar auffallenbe Sinberniffe; ja oft find fle bie Urfache bes Untergange berjenigen, bie fle befigen, immer aber bie Urfache bes Untergangs berer, bie von ihnen befeffen werben. Denn es gibt febr viele Beifpiele von folden, bie um ihrer Reichthumer willen fich bis auf ben Tob verfolgen ließen, wie auch von folden, bie, um fich Schate zu erwerben, fich fo vielen Gefahren aussetten, bag fie endlich ihre Thorbeit mit bem Leben bugten. Nicht wenigere Beispiele liegen fich von folden anführen, bic, um Ehre zu erlangen ober zu behaupten, je bie größten Reiben aushielten. Ungablige Beispiele endlich find von folden vorbanden , Die burch übermäßige Wolluft ihren Tob beschleunigt haben. Diefe lebel ichienen mir baber zu tommen, bag bas gange Blud ober Unglud einzig in ber Beschaffenheit bes Begenftanbes liegt, bem wir mit Luft und Liebe zugethan find. Denn um etwas, bas man nicht liebt, entsteht fein Streit; man gramt fich nicht barüber, wenn es verfdwindet; man beneibet niemanden um ben Befit besfelben; man fühlt eben fo wenig Burcht noch Sag um beffelben willen, furg feine Gemuthebewegung; welches alles gutrifft, wenn man fo vergangliche Dinge liebt, wie die alle find, von benen wir bieber gerebet baben. Die Liebe bagegen gu einem emigen und unenblichen Gegenftanbe fann nur reine Freube ber Scele gemabren, eine Freude, bie burch feine Traurigfeit getrubt werben fann : und bies ift es eben, mas einzig munfchens= werth und aus allen Kraften zu erftreben ift. Aber ich habe mich oben nicht ohne Grund jener Worte bebient: "wofern es mir nur gelingen mag, mich gang zu fammeln, und ben völligen, ernften Entichlug zu faffen." Denn, obgleich mir bies alles flar vor ber Seele ftanb, fo fonnte ich barum boch nicht aller Sabsucht, aller Luft= und Chrfucht aang los werben.

Das Cine erkannte ich, bag, fo lange meine Seele fich mit hobern Gebanken beschäftigte, fie fo lange wenigstens jene niebern Neigungen gar nicht auffommen ließ, sondern ernstlich nur an dem neuen Lebensplane hing; und gerade dies gereichte mir zu großem Troste. Denn ich ersah daraus, daß jene Uebel doch nicht so besichaffen seien, daß kein Mittel dagegen wäre. Und obgleich ansfangs diese hellen Zwischenräume selten waren, und nur kurze Zeit dauerten, so kamen sie doch, so wie ich das wahre Gut mehr und mehr kennen lernte, häusiger, und hielten länger an; besonders seit ich einsah, daß der Erwerb des Geldes, das Streben nach sinnlicher Luft, und die Chrbegierde so lange schädlich seien, als man die Objecte nicht als Mittel, sondern als Zwede behandle. Sucht man Geld, Luft, Chre bloß als Wittel, so kann man auch Waß halten, und sie erscheinen nicht als hindernisse, sondern sie befördern vielmehr die Erreichung des Zwedes, um bessen willen man sie sucht.

Bier will ich nur furz fagen, mas bas bochfte But fei. -Das bochfte Gut ift, babin zu gelangen, bag ber Gingelne, wo möglich, zugleich mit ben übrigen Inbividuen, einer vorzüglichern Natur theilhaft werbe. Bas bies aber fur eine Ratur fei, werben wir an feinem Orte feben; es wird fich namlich zeigen, bag ibr Wefen in ber Erfenntnig ber innigen Berbinbung beftebt. in welcher bie Seele mit ber gangen Ratur, Allem, mas ift, fich befindet. Dies ift alfo bas Biel, nach welchem ich ftrebe, eine folche Ratur für mich zu erlangen, bann aber auch bafur gu forgen, bag recht viele fie mit mir erlangen ; b. b., es gebort ju meiner Gludfeligfeit, allen Fleiß anzuwenben, bag viele anbere eben bas einsehen, was ich einsehe, und bag ihr Berftand und ihr Streben gang mit meinem Berftanbe und meinen Beftrebungen übereinstimmen." - Man begreift, wie er von fich in Bezug auf bas Bofe fagen burfte : "Ich unterlaffe es, ober fuche es zu unterlaffen, weil es mit meiner Natur völlig ftreitet und mich von ber Liebe und Erfenntnig Gottes abführen murbe. " \*)

Quantum ad me, ea omitto vel omittere studeo, quia expresse cum mea singulari natura pugnant, meque a Dei amore et cognitione aberrare facerent.

So manbte er fein Streben je bem Bochften gu, und verwirflichte, fo weit es möglich ift, in feinem Leben bas Bilb bes mahrhaften Weisen, ber, weil feine Seele vorzugeweise in ber Erforichung und Betrachtung bes Ewigen und Unenblichen und feiner Berhaltniffe jum Enblichen ihre Seligfeit finbet, ben irbifchen, verganglichen Gutern nur einen weit untergeordneten Werth gugeftebt, und fich burch fle nie mehr verloden noch in leibenschaftliche Bemuthebewegungen verfeten läßt. Diefe Unabhangigfeit vom Meugern, biefer innere Friebe, biefe begludenbe Rube und Beiterfeit treten uns bier, wie faum irgendwo, entgegen. Sie wurden aber wirklich nicht nur von Freunden und Anhangern bes Spftems, fonbern auch von Gegnern beffelben anerkannt. Bie unter jenen Gothe bie "Alles ausgleichenbe Rube Spinoga's" erhebt, und über bas abermalige Lefen feiner Werfe bemerft, es habe ibn "biefelbe Friebensluft, wie früher, wieder angewebet," fo hat befanntlich unter ben lettern felbft Jafobi bas unparteiffche, vielfagenbe Beugniß gefällt: "Gine folche Ruhe bes Beiftes, einen folden Simmel im Berftanbe, wie fich biefer belle, reine Ropf gefchaffen batte, mogen Benige gekoftet baben."

Bielfach bewies er durch die That, daß die außern Guter ihm nie als 3weck, fondern nur als Mittel galten. Geld erward er fich durchaus nur so viel, als nöthig war, um fich eine unabhängige Existenz zu sichern, und die wenigen Bedürfnisse, die er hatte, zu befriedigen. Wie gering diese waren, geht aus einigen Rechnungszetteln hervor, die nach seinem Tode gesunden wurden. Die Ausgaben für den ganzen Tag beliesen sich nach denselben manchmal nur auf 4½ Sous. \*) — Und wie erward er sich Geld? Durch Schleisen optischer Gläser — sei es, daß er sich schon frühe darin übte, well, wie Colerus bemerkt, der Talmud ausbrücklich

<sup>\*) 3.</sup> B. für eine Milchsuppe mit Butter zubereitet, und einen Krug Bier; ober Grüße mit Trauben (du gruau apprété avec des raisins et du beurre). — In einem ganzen Monat tranf er nur eine Kanne Wein (dans ces mêmes comptes il n'est fait mention que de deux demi-pintes de vin tout au plus par mois).

forbert, bag ein Gelehrter zugleich eine mechanische Bertigfeit fich aneignen folle, ober fei es, bag er biefe Runft erft um bie Beit ber Excommunication erlernte. Daneben öffnete fich ihm freilich fpaterbin noch eine Bulfequelle. Giner feiner innigften Freunde, Simon von Bries aus Umfterbam, beffen Gefchent von 2000 fl. er einft abgelehnt hatte, wollte ihn, ale er fah, bag ber Tob berannabe, jum Erben aller feiner Buter einfeten; aber Spinoga weigerte fich nochmals bies angunehmen; er brang in ben großmuthigen Freund, er moge boch feinen eigenen Bruber, ber bie nachsten Unfpruche babe, bebenten. 208 nun Bries einwilligte, unter ber Bebingung, bag biefer Bruber Spinoga einen Jahrgehalt von 500 ff. bis zu feinem Tobe zufommen laffe, erflarte er auch biefe Summe noch für zu groß, boch verftand er fich endlich bagu, 300 fl. anzunehmen, welche er fobann jabrlich regelmägig bezog. Rach Boullainvilliers fam ibm ebenfalls eine fleine Benfion von 200 fl. von bem Minifter von Witt zu. Nach beffen Tobe wies er ben Erben, welche Schwierigfeit wegen ber fernern Bezahlung machten, Die Unterschrift feines Bonners bor, und überlieg ihnen ben Schein mit foldem Butrauen, bag fle befchamt, und fo fur ihn eingenommen wurden, bag fle ihm ohne Wiberrebe gewährten, mas fle guerft hatten verweigern wollen.

Die Biographen führen noch einige Züge von Uneigennühigkeit an. So überließ er seinen Schwestern, welche ihn ganz von ber väterlichen Erbschaft, die freilich wohl nicht bedeutend sein mochte, ausschließen wollten, Alles, ein Bett ausgenommen. — Alls er einmal vernahm, daß ein Mann, dem er von seinem Erübrigten 200 fl. geliehen hatte, Bankerot gemacht habe, sagte er lächelnd: "Ich werde mir noch von meinem Gewöhnlichen abbrechen müssen, um diesen Berluft zu ersehen; so gewinnt man an Macht über sich selbst." — Mehr Gelb suche er nicht bei Seite zu legen, als soviel zu seiner Bestatung nöthig ware.

Doch gehen wir ju bem bebeutfamften Buntte im Leben bes Spinoga über, wo er bewies, bag er auch bem Glanzenbsten und in vielen Beziehungen am meisten Anlockenben zu entfagen wiffe, um fich nicht bie Freiheit bes Dentens beschranten, bie bereits gewonnene

Rube verfummern, und bie Ausführung ber begonnenen literarifden Werke erichweren zu laffen. Er erhielt nämlich im Unfange bes Jahres 1673 ben ehrenvollen Ruf an bie philosophische Lehrftelle zu Beibelberg. Aber nach reifer Ermagung ichlug er fie aus, indem er an Brofeffor Fabritius alfo fdrieb : "Batte ich mir je ein Profefforat munichen mogen, fo mare es unftreitig bas gewefen, welches mir Seine Durchlaucht ber Rurfürft von ber Pfalg \*) burch bich hat antragen laffen, besonbers um ber Freiheit zu philofophiren willen, welche er gnabigft zu gewähren geruht, beffen nicht ju gebenten, bag ich mich schon langft gefehnt hatte, unter ber Berrichaft eines um feiner Weisheit willen allgemein bewunderten Fürften zu leben. Aber ba ich einmal befchloffen habe, niemals als öffentlicher Lehrer aufzutreten, fo fann mich nichts bereben, wiewohl mich bas Unerbieten lange febr beschäftigt hat, von biefer trefflichen Gelegenbeit Gebrauch zu machen. Denn ich bente furs erfte, ber Unterricht wurbe meinen philosophischen Stubien und Arbeiten Gintrag thun; fobann, ich fonne nicht wiffen, in welche Schranken jene Freiheit zu philosophiren eingeschloffen fei, wenn ich bie Staatsreligion nicht ftoren, noch jemand mir vorwerfen foll, ich thue bies: \*\*) benn Religionsftreitigkeiten entfteben nicht fowohl aus mahrem Gifer für bie Religion, als aus ber verschiebenen Stimmung und Unficht ber Menfchen, ober bem Biberfpruchsgeifte, wonach fie Alles, auch bas richtig Gefagte, zu verbrehen und gu verbammen pflegen. Da ich bies bereits in meinem ftillen Privatleben erfahren habe, fo mußte ich es noch weit mehr beforgen, wenn ich zu biefem Grabe ber Burbe emporftiege. Du fiehft alfo, hochverehrtefter Mann, bag ich nicht etwa aus hoffnung auf ein noch glangenberes Loos anftebe, bas Unerbieten angunehmen, fonbern aus Liebe zur Rube, melde ich einigermaßen zu finden boffe, wenn ich mich nur öffentlicher Lectionen enthalte" u. f. f.

<sup>\*)</sup> Rarl Lubwig.

<sup>\*\*)</sup> Die Morte des Sabritius lauteten so: "Philosophandi libertatem habebis amplissimam, qua te ad publice stabilitam religionem conturbandam non abusurum credit (Princeps)."

Bon einer anbern Seite zeigte fich Spinoza's Seelengroße bei folgenbem Borfalle, in bem nämlichen Sahre. Während Solland mit Franfreich in Rrieg verwidelt war, begab fich Spinoza, auf eine Einlabung bin, nach Utrecht, um mit einigen angefehenen Mannern, bie fich für ihn intereffirten und feine Befanntichaft ju machen fuchten, gufammengutreffen. Raum war er nun wieber im Saag angelangt, fo bieg es, er fei ein Spion, ber mit bem Bringen von - Conbe beimlich zusammengekommen fei, um bas Land zu verrathen. Die Bolfsmuth mar fo groß, bag ber Sauswirth bes Spinoga Beforgniff außerte, man mochte bie Thure fprengen und es fonnte jur Plunderung fommen. Da fprach Spinoga voll Buberficht: "Seib meinethalben unbeforgt; benn es ift mir leicht mich zu rechtfertigen; genug Leute auch unter ben Angesehenften bes Landes wiffen mohl, mas mich zu biefer Reise vermocht hat. Aber jeben Falls werbe ich, fobalb bie Bolfemaffe vor ber Thure garm machen follte, ge= rabe auf fie jugeben, follte mir auch bas nämliche Schickfal wiberfabren, bas bie armen Berren von Witt getroffen bat. \*) 3ch bin ein guter Republifaner, und habe nie etwas anderes als bie Ehre und bas Bobl bes Staates im Muge gehabt."

Betrachten wir die Zeit, welche weber für die wissenschaftlichen Studien noch die zur Erwerbung des Unterhaltes gewählte Beschäftigung bestimmt war, so sehen wir dieselbe theils der Erholung, wie er fle sowohl im Stillen für sich, als im Ungange mit Andern sich zu verschaffen wußte, theils der Correspondenz gewidmet. Und auch in diesen Beziehungen tritt uns ein freundliches Bild entzgegen.

Bon feinen Spaziergangen wird zwar nichts ausbrudlich erwahnt; wer konnte aber zweifeln, bag er (abgesehen bavon, baß bie Sorge für seine Gesundheit ihn aufforbern mußte, fich Bewegung zu geben) einen feiner größten Genusse in ber Betrachtung ber Natur gefunden habe, — ber Natur, bie ihm als Inbegriff aller Dinge

<sup>\*)</sup> In Bezug auf den Tod des Ministers von Witt sagt Lucas von Spinoza: "Il versa des larmes lorsqu'il vit ses concitoyens déchirer dans le célèbre Mr. de Witt leur père commun."

erichien, und von welcher er bas Gottliche, bas fonft von ihr getrennt wird, nicht ausschlof? \*)

Bas die Biographen besonders hervorheben, ift Volgendes. Er beobachtete oft durch das Mitrostop die Theile der kleinen Insecten. Andere Male widmete er vorzugsweise den Spinnen seine Ausmerksamteit, indem er entweder Viegen in ihre Sewebe warf, oder mehrere von ihnen selbst zum Kanupse unter fich zu bringen suchte.

Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen war das Zeichnen, worin er es so weit brachte, daß er mit Kohle oder Tinte Portraite verfertigte.

In ben Rebenftunden rauchte er auch bisweilen eine Bfeife Tabat. Bas fobann feinen Umgang betrifft, fo zeigte er fich gegen feine Sausgenoffen bochft anspruchlos, freundlich, theilnehmenb. Für Freunde vollende, und Gelehrte, bie feine Befanntichaft fuchten, hatte bie unbeschreibliche Milbe und Sumanitat, Die Beiterfeit, Die über fein ganges Befen verbreitet war und fich in ber Meugerung feiner Unfichten vielfach fund gab, in Berbindung mit ber geiftreiden Behandlung aller Gegenftanbe bes Gefpraches unfäglichen Reiz. Bu feinen erften und treueften Freunden gehorte Lubwig Deber, Argt gu Amfterbam \*\*). In febr traulichem Berhaltniffe ftanb er ferner mit Beinrich Dlbenburg aus Bremen, ber gu Cromwell's Beiten als Refibent bes nieberfachfifchen Rreifes nach London ging und fich um bie Grundung ber Londoner Academie verbient machte. Sie unterhielten einen fehr lebhaften Briefwechfel, bei welchem fich freilich immer mehr die Verschiedenheit ihrer philosophischen und religiofen Unfichten zeigte \*\*\*). Gin jungerer Freund war ber oben

<sup>\*)</sup> Einmal ging er, von feinen Studien abforbirt, ein ganges Bierteljahr lang nicht aus.

<sup>\*\*)</sup> Spinaga rebet ihn Epist. 19 an: amice singularis.

<sup>\*\*\*)</sup> In dem ersten Briese schreibt Oldenburg: Rerum solidarum scientia, conjuncta cum humanitate et morum elegantia (quibus omnibus natura et industria amplissime te locupletarunt) eas habent in semetipsis illecebras, ut viros quosvis ingenuos et liberaliter educatos in sui amorem rapiant.

ermabnte Simon be Bries. Spinoga fanb ferner mit bem Mennoniten Jarrig Jelles in enger Berbindung; in Berührung überbies mit bem Mathematifer Chriftian Sungens, bem Argte 3faf Drobio; und feit feinem Aufenthalte im Baag folog er fich immer inniger an San be Bitt an. Durchaus alle Correspondenten qu ermabnen icheint überfluffig. Bie human er verfuhr, beweist namentlich ber Umftanb, bag er fich fogar gegen einen Correspondenten, welcher bem Gefpenfterglauben bas Bort rebete, gur Beftreitung biefes nichtigen Bunttes berabließ, ohne in Barte zu verfallen. -Gern fieht man binwieber, wie er mit ebelm Unwillen einem verblenbeten Jungling, ber, nach bem lebertritte zur romifch-fatholischen Rirche, ihn gum namlichen Schritte um fo bringenber aufforberte, als er ihn um feiner feterischen Unficht willen für ewig verloren glaubte, feine Thorheit vorhielt, und ihm aufs entichiebenfte erflarte, er werbe ber einmal erfannten Babrbeit nimmermehr abtrumia werben. - Auf die Unterbrechung bes Briefwechsels mit Bilhelm von Blbenbergh (Raufmann zu Dortrecht) tommen wir in ber Abbandlung über Spinoza's Bhilosophie felbft.

Nur soviel ift von bem Leben unsers Weisen bekannt. Werfen wir noch einen Blid auf feinen Tob, ber ihn schon im Anfange seines 45. Jahres hinraffte. Colerus hat sich, ba bie finnlosesten Gerüchte barüber verbreitet wurden, so angelegen sein laffen, genaue Auskunft zu ertheilen, bag feine Darstellung aufgenommen werben mag.

"Spinoza war von sehr schwächlicher Leibesbeschaffenheit\*), mager, und von der Schwindsucht seit mehr als zwanzig Jahren angegriffen, was ihn zur Diat und Mäßigkeit im Effen und Trinken aufforderte. Doch glaubte weder sein Hausherr\*\*), noch die übrigen Hausleute, daß sein Ende so nahe sei, und selbst ganz kurz vor

<sup>&</sup>quot;) Bon ber Reigbarfeif feiner Rerven zeugt besondere, was er im breifigeften Briefe erwähnt: Rach einem wibrigen Traume ftand bas Bilb
eines schwarzen Brafilianers vor ibm, beffen er einige Beit nicht los
werben konnte.

<sup>23)</sup> Ban ber Sppd.

seinem Tobe bachte niemand baran, bag er fobalb erfolgen konnte. Den 22. Februar 1677, am Samftag vor ben Saften, ging ber Sausherr mit feiner Frau gur Rirche, um bie Borbereitungspredigt auf bie am folgenden Tage abzuhaltende Communion anzuhören. Als ber Mann um 4 Uhr nach Sause gurudfehrte, fam Spinoga aus feinem Bimmer, welches nach vorn ging, ju ihm berab, und hielt mit ihm ein ziemlich langes Gefprach, welches fich hauptfachlich auf bie Bredigt bes Pfarrers bezog\*). Und nachbem er eine Pfeife Tabat geraucht hatte, ging er wieber in fein Bimmer gurud, und legte fich fruh zu Bette. Um Sonntag Morgen fam er wieber, ehe man zur Rirche ging, hinunter, um fich mit bem Sauswirthe und feiner Frau zu unterhalten. Nun tam ein gewiffer Argt von Amfterbam an, ben er bestellt hatte \*\*), und biefer trug ben Leuten im Saufe auf, gleich einen Sahn zu fieben, bamit Spinoga gegen Mittag bie Brube bavon geniegen fonne. Diefe nahm er bann auch mit gutem Appetit ju fich, ale bie Sausleute aus ber Rirche gurudgefommen maren. Nachmittage blieb ber Doctor allein bei ihm, mahrend bie Leute nochmals ben Gottesbienft Aber ale fle beimfamen, vernahmen fle zu ihrem nicht geringen Erftaunen, bag Spinoga gegen 3 Uhr in Gegenwart bes Arztes verschieben fei \*\*\*), welcher noch am nämlichen Abend fich zur Rudfahrt nach Umfterbam anschicfte."

<sup>\*)</sup> Colerus bemerkt an einem andern Orte, Spinoza habe große Achtung fur ben lutherischen Prediger (Dr. Corbes) gehabt, und einige Male fogar feine Predigten angehört.

<sup>&</sup>quot;) Er wird bezeichnet burch: 2. M. (Ludwig Meper).

<sup>• 30)</sup> Das von Depbenreich übersette fogenannte Manuscript enthält folgende feltsame Worte:

<sup>&</sup>quot;Unfer Philosoph ift febr gludlich jn preifen, nicht allein wegen ber Ehre, die er fich burch fein Leben erworben hat, sondern auch burch die Umftande feines Todes. Wie wir es von Leuten wiffen, die zugegen waren, hat er ihm unerschuftert entgegengefehen, "als ob es ihm fehr leicht gewesen ware, sich für feine Feinde aufzwopfern, damir sie ihren Namen nicht mit felner Ermordung bestedten."

Denbenreich bemerft : " Die Stelle erflare ich mir fo : er ftarb

In Bezug auf biefen Bericht ist zu bemerken, bag Boullainvilliers statt bes 22. Februars genauer ben 20. angibt. Bgl. Auerbach. S. CVI.

Den 25. Februar murbe bie Leiche beftattet \*).

#### Geine Ochriften.

Das erste Werk, bas 1663 zu Amsterbam erschien, war: Renati Des Cartes Principiorum Philosophiae Pars I et II, more geometrico demonstratae (bie Lehrsage ber Cartestanischen Bhilosophie auf geometrische Welfe bewiesen), benen Cogitata metaphysica (metaphysische Gebanken) beigefügt waren. Diese Schrift enthielt zunächst bas, was Spinoza einem Schüler über ben zweiten Theil ber Cartestanischen Brincipien und ein Fragment bes britten bictirt hatte. Sobann berebete ihn ber Gerausgeber Ludwig Meher als Freund, auch ben ersten Theil bes Cartestanischen Werkes auf ähnliche Weise zu bearbeiten. — In bieser Schrift hat Spinoza nicht eben

fo unerichroden, bag man muthmaßen konnte, es wurde ihm im Falle ber Roth leicht gewesen sein, sich burch Selbstmord fur feine Feinbe aufzuopfern, um sie auf diese Art zu verhindern, ihren Namen durch seine Ermordung zu besteden."

Es scheint mir, es sei nicht einmal rathsam, die Idee des Selbstmordes in jene Worte hineinzulegen. Es genügt ohne Zweisel, ganz im Angemeinen ben Gebanken festzuhalten, Spinoza fei so rubig und beiter gestorben, als ware es ihm besonders auch erwünscht gewesen, seinen Zeinden eine Unthat, seine Ermordung, zu ersparen, sein Tod lasse sich gleichsam eine Aufopferung für seine Keinde nennen. Der Biograph gerieth um so eher darauf, dies zu bemerken, da er die Worte vorangeben ließ: "Seine Zeinde batten ihn beim Volke berhaft zu machen gewußt, weil er den Unterschied von Deuchelei und vodbrer Frömmigkeit gelebet batte."

<sup>\*\*)</sup> Das er hinterließ, betrug, nach Abgug ber Gebuhren und gu begaflenben Conti, 390 fl. 14 Stuber.

seine eigenen Anstchten niebergelegt, sondern bem Titel gemäß die Cartestanischen Lehrsähe erläutert. Er sagt selbst im neunten Briese: "Dies ist eine Abhandlung, die ich einst einem Jünglinge, dem ich meine eigenen Ansichten nicht offen mittheilen wollte, dictirt hatte;" und: "Ich habe hier nicht Beniges geschrieben, wovon ich gerade das Gegentheil glaube." Und L. Meyer macht in der Borrede auch auf eben diesen Punkt aufmerksam. Wie Spinoza nur auf Aufsorderungen hin an die Herausgabe gegangen war; wie er nur in wenigen Bochen den Abschnitt, welcher dem ersten Theile des Cartestus entsprach, bearbeitet, und die Vorrede und den Ansten Under dem Undern überlassen hatte, so schwieder er sich auch nachber nicht mehr viel um dieses Buch. So schreibt er an Bihenberah (Ep. 34.):

"lleber das Werk, das den Cartestus zum Gegenstande hat, habe ich weder mehr nachgedacht, noch mich weiter darum bekümmert, seit es in holländischer Sprache herausgekommen ist" (was uns zeigt, daß es übersetzt wurde); "und zwar nicht ohne Grund; doch es ware zu weitläusig, diesen hier anzugeben." — Gleichwohl ist es nicht uninteressant, wenn man einmal sich mit Spinoza's System vertraut zemacht hat, zu prüsen, welche Andeutungen der eigenen Ansicht hin und wieder, namentlich in dem Anhange, vorskommen, und wie die Keime seiner Lehre doch so ein wenig durchsschimmern.

Sobann fam 1670, ohne Namen bes Verfasser, obgleich er sich überall in seinen Briesen bazu bekennt, und mit pseudonymem Druckort "Hamburg" (statt Amsterdam) heraus: Tractatus theologico-politicus (über die heilige Schrift, die Prophezeiung, die Bunder, die Staatsgrundsäge, die Denkfreiheit u. s. f.). — Dieses Werk war schon lange vor seiner öffentlichen Erscheinung sertig. Dibenburg schreibt 1663 (Ep. 7.): "Ich möchte doch sehr in dich dringen, daß du das, was du im Philosophischen sowohl als im Theologischen scharfstunig ausgedacht und niedergeschrieben haft, den Gelehrten nicht vorenthaltest." Und in einem andern Briese vom Jahr 1665 (Ep. 17.) gedenkt er eines Tractates, den ihm Spinoza überschieft hatte, welcher nach dem, was darüber bemerkt wird,

tein anderer gewesen sein kann. — Spinoza vernahm im Anfange bes Jahres 1671, baß sein Aractat ins Belgische übersetzt sei, und von einem ihm Unbekannten bem Drucke übergeben werben solle. Er bat baher einen seiner Freunde bringend, den Druck, wo mögslich, zu hintertreiben, weil die Schrift, wenn sie in der Bolkssprache erschiene, gewiß öffentlich verboten würde. Die Uebersetzung ward zwar nicht publizitt, allein das Werk wurde nichts besto weniger verboten. Es erschien aber wieder unter falschen Aiteln\*).

In Spinoza's Tobesjahre gab Lubwig Meher in Berbinbung mit Jarrig Belles noch bie von ihm hinterlaffenen Schriften heraus. Diefe Opera posthuma enthalten:

- 1. Ethica more geometrico demonstrata (Ethif nach geometrischer Methobe bewiesen). - Das Sauptwert Spinoga's.
- 2. Tractatus politicus (Abhandlung über bie Bolitif, bie Staatseinrichtung).
- 3. Tractatus de intellectus emendatione (Abhandlung über bie Läuterung ober Ausbildung bes Berftanbes).
- 4. Epistolae.
- Compendium Grammatices linguae hebracae (Abriß ber hebräischen Sprachlehre).

Die mit 2. 3. 5. bezeichneten Schriften find nicht vollendet. — Bon bem Tractatus de intellectus emendatione heißt es in der Borrebe\*\*), er habe zu ben frühern Werfen bes Spinoza gehört, und es zeigen fich wirklich mehrfache Spuren bavon, z. B. in Bezug auf Eintheilungen, welche in der Ethit anders gehalten find. Dazu kommen noch einige Erwähnungen dieser Schrift in den Briefen.

<sup>\*)</sup> Einen furgen Abrif bes Inhaltes gibt ein Gegner im 48. Briefe.

<sup>\*\*)</sup> Rach Baple schried Jarrig Jelles die Borrebe in hollandischer Sprache, und Ludwig Meper übersehte sie in Lateinische. — Ganz ungenau ift solgende Augade von Grobere: "Prima ex his Ethica est ordine geometrico demonstrata, quæ cum belgice primum a nostro scripta esset, in latinum mox ab eodem versa sermonem est. — Belgice postea eam revertit Jarrig Jellis Memponista, ediditque 1676.

So fragt Olbenburg schon in einem Briefe vom Jahr 1663 (Ep. 8.) Spinoza, ob er die Abhandlung, welche de intellectus nostri emendatione handle, beendigt habe. Bgl. Ep. 42.

Bas bie Ethit betrifft, fo war fie ebenfalls fcon bei Beiten abgefaßt worben. Der Berausgeber fagt ausbrudlich in ber Borrebe: fie fei vor vielen Jahren Bielen mitgetheilt und von Dehrern abgefdrieben worben - mas wenigftens jebenfalls von gewiffen Abtheilungen gilt. Beweife fur biefe frubere Abfaffung enthalten mehrere Briefe, namentlich ber 36. (an Blyenbergh) vom Jahr 1665. worin er über einen gewiffen Bunft bemertt, er habe ibn "in feiner noch nicht berausgegebenen Ethif" fo und fo zu beweifen gefucht. -3m Jahr 1675 gebachte Spinoga wirflich, bie Ethif zu Umfter= bam brucken zu laffen. Da er aber borte, bag bie Theologen Rlagen por ben Behörben erhoben, co fei ein fegerifches, atheiftifches Werf unter ber Breffe, fo entichlog er fich auf bie Berausgabe gu ver= gichten. - Erft furg vor feinem Tobe bat er feinen Freund De per. ben Druck zwar zu beforgen, aber feinen Ramen nicht vorzuseten. Diefer gab nun nicht ben vollständigen Namen, aber boch bie Un= fangs = Buchftaben B. d. S. an.

Eben berfelbe belehrt uns über ben Tractatus politicus, bag er furg vor bem Tobe bes Verfaffere niebergefchrieben worben fei.

Spinoza war übrigens noch mit mancherlei literarischen Arbeiten beschäftigt, die nicht auf uns gekommen sind, sei es, daß er sie selbst vor seinem Ende vernichtete, oder daß sie sonst auf irgend eine Weise verloren gingen. Es ist nicht zu bezweiseln, daß er, wie der Borredner sagt, alle Theile der Philosophie mehr oder weniger ausführlich behandeln wollte, und wirklich über mehrere bereits Bedutendes zu Bapier gebracht hatte. So frägt ein Correspondent (Ep. 63.): Generalia in Physicis quando impetradimus? und fügt hinzu: Novi, te jannmodo magnos in ils kecisse progressus. Man kann schließen, daß Spinoza sich vorzüglich angelegen sehn ließ, theils die Natur und die Gesetze der Bewegung zu erörtern, theils die Mannigsaltigkeit der ausgedehnten Dinge soviel als möglich zu erklären. (Siehe Ep. 53. 54.). — Er schrieb auch eine kleine Abhandlung über den Regenbogen. — Außerdem

foll er ben Blan gehabt haben, ein Werk über die Algebra auszuarbeiten. — Nach Colerus hatte Spinoza auch eine Uebers fetzung bes Alten Testamentes unternommen, und wirklich den Bentasteuch längst vollendet.

### Anmertung.

Spinoza ift ein fo felbstiftandiger, origineller Denter und Schrifts fteller, bag es eine undanfbare Muhe mare, fich mit ber Unter= fuchung zu befchäftigen, wie er zu feinem Shfteme gelangt fei. -Bas fein Berhaltnig zu Cartefius betrifft, jo barf man ben Ginfluß biefes Philosophen auf ihn nicht allzuhoch anschlagen, ober wenigftens beffen Lehre nur ale ein Reibungemittel betrachten; ber Dualismus beffelben, feine Lehre von vielen Subftangen, von ber Materie als rubenber Maffe, von ben Thieren als Mafchinen u. f. f. fagten ihm nicht zu; und fehr bebeutfam ift folgende Stelle bes 34. Briefes: "De opere vero super Cartesium nec cogitavi, nec ulteriorem ejus gessi curam, postquam sermone belgico prodiit, et quidem non sine ratione, quam hic recensere longum foret." In bem Borworte zu ber Lehre von ben Affecten beißt es von Carteffus ebenfalls: "Nihil præter magni sui ingenii acumen ostendit." Im zweiten Briefe fchreibt Spinoga an Olbenburg: "Petis a me, quosnam errores in Cartesii et Baconis philosophia observem. Qua in re, quamvis meus mos non sit aliorum errores detegere, volo etiam tibi morem gerere. Primus itaque et maximus est, quod tam longe à cognitione primae causae et originis omnium rerum aberrarint; secundus, quod veram naturam humanae mentis non cognoverint; tertius, quod veram causam erroris nunquam assecuti sunt. "\*) - Bas fich über bas Berhaltniß ber Lehre bes Spinoga gu ber bes Cartefius nur immer fagen

<sup>\*)</sup> Andersivo sagt Spinoza von Baco: Sufficit, mentis sive perceptionum historiolam concinnare modo illo, quo Verulamius docet.

laft, ift in ben zwei Schriften von Sigwart auf bas grundlichfte abgehanbelt: Ueber ben Bufammenhang bes Spinogismus mit ber Carteffanischen Philosophie. Tubingen 1816. Und: Der Spinogismus biftoriich und philosophisch erlautert mit Beziehung auf altere und neuere Unfichten. Tubingen 1839. — Bgl. Schleier= macher, Borlefung über bie Breisaufgabe: Welchen Ginfluß bat bie Philosophie bes Carteffus auf bie Ausbildung ber bes Spinoga gehabt? Und weldjes find bie Berührungspuntte, bie beibe Philosopien mit einander gemein haben? - Die griechifden Philosophen fceint Spinoga nicht aus eigenem Studium gekannt gu haben. Wenigstens find feine Urtheile meift hart und oberflächlich. S. T. I. p. 92. - 116. 117. - T. II. p. 442., besonbers T. I. p. 660. Non multum apud me autoritas Platonis, Aristotelis ac Socratis valet. Miratus fuissem, si Epicurum, Democritum, Lucretium vel aliquem ex Atomistis atomorumque defensoribus protulisses. Non enim mirandum est, eos, qui Qualitates occultas, Species intentionales, Formas substantiales ac mille alias nugas commenti sunt, Spectra et Lemures excogitasse et vetulis credidisse.

# Cehre des Spinoga.

Spinoza's System umfaßi die theoretische und praktissche Philosophie, und wenn schon sein Hauptwerk den Titel "Cthikt" führt, weil eben sein Philosophiren immer mehr eine ethische Richtung gewonnen hatte, so enthält es doch nicht nur ethische, sondern auch zugleich metaphysische Bestandtheile, wie die Eintheilung der Abschnitte selbst zeigt: 1) von Gott; 2) von der Natur und dem Ursprunge der Seele; 3) von den Affecten; 4) von der Macht der Affecte oder der menschlichen Knechtschaft; 5) von der Macht des Verstandes oder von der menschlichen Freiheit. Es mag dasher Alles geradehin unter die zwei Aubriken: Metaphysik und Ethik gebracht werden. Die nähere Eintheilung aber sei folgende:

- I. Metaphyfif.
  - 1. Grundbegriffe, allgemeine Principien.
  - 2. Die Lehre von Gott, ber unenblichen Gubftang. a. Wefen, Gigenichaften Gottes.
    - b. Selbstoffenbarung Gottes, ober Berhaltniß bes Unenblichen jum Enblichen.
  - 3. Die Lehre von ber menschlichen Seele.
    - 2. Natur ber Seele und Berhaltniß zum Rorper.
    - b. Arten ber Erfenntnig.
    - c. Ewigfeit, Unfterblichfeit ber Seele.
- II. Ethif.

# I. Metaphysik.

# 1. Grundbegriffe; allgemeine Principien.

Die Grundbegriffe, um welche sich der ganze Spinozismus drehet, sind: die Substanz mit ihren Attributen — und die Modifis cationen.

Es muffen baber zuerft die Definitionen von Substanz, Attrisbut und Mobus ober Mobification behandelt werden, welche ganz allgemein gehalten find, noch ohne Rückscht auf ein bestimmtes Object, und ohne daß entschieden wird, ob es nur Eine Substanz, ober ob es mehrere Substanzen gebe.

"Unter Substanz", sagt Spinoza, "verstehe ich bas, was an sich (in sich) ift, und burch sich begriffen wird; b. h. bessen Begriff nicht bes Begriffes eines andern Dinges bedarf, von welchem er gebildet werden müßte"\*). (Entsprechend ben Axiomen: "Alles was ist, ist entweder an sich (in sich), ober in einem Andern. Was nicht burch ein Anderes begriffen werden kann, muß burch sich selbst begriffen werden.")

"Unter Attribut verstehe ich bas, was ber Berftanb von ber Substanz als ihr Wefen ausmachenb erkennt. " \*\*)

"Unter Mobus verstehe ich eine Affection ber Substanz, ober bas, was in einem Andern ist und burch bieses Andere (bie Substanz) beariffen wirb. " \*\*\*)

<sup>2)</sup> Def. 3. Per substantiam intelligo id quod in se est et per se concipitur, h. e. id, cujus conceptus non indiget conceptu alterius rei, a quo formari debeat.

<sup>\*\*)</sup> Def. 4. Per attributum intelligo id quod intellectus de substantia percipit, tamquam ejusdem essentiam constituens. —

<sup>599)</sup> Def. 5. Per modum intelligo substantiae affectiones, sive id quod in alio est, per quod etiam concipitur.

Subft ang bebeutet folglich ein nicht nur fur fich, sonbern auch an fich ober burch fich selbst bestehendes Wesen. Attribute sind seine wesentlichen Eigenschaften, soweit fie von uns erkannt werben; Mobi, die Affectionen, die wechselnben Erscheinungen bed-felben.

Mit bem Begriffe ber Subftang verbindet fich offenbar ber Begriff: Urfache feiner felbft\*), worüber Spinoga folgenbe Erflarung gibt: "Unter Urfache feiner felbft (causa sui) verftebe ich basienige, beffen Wesenbeit (essentia) bie Existenz (existentia) in fich foliegt; ober bas, beffen Natur nicht anbers als existirent gebacht merben fann." - Diefer Begriff folieft mieber ben in fich: bie Subftang ift nichts Bervorgebrachtes; und es muß anerkannt werben, bag überhaupt feine Substang von einer anbern hervorgebracht werben fann. - Damit ift folglich auch ber Begriff ber Ewigfeit, bes ewigen Seins, gegeben, wobet jebe Spur ber Beit, ber Dauer verschwindet. - Und an biefe Lebren schließt sich der Sat an: "Zur Natur der Substanz gehört bie Erifteng." (Eth. I. pr. 7.). Beweiß: "Die Substang fann nicht von etwas Anderem hervorgebracht werben; fie ift alfo Urfache ihrer felbit, b. b. ihre Wefenheit fchließt nothwendig bie Existeng in fich - ober: zu ihrer Natur gehört nothwendig bie Erifteng. " \*\*)

Als ein Ergebniß aus ben angeführten Definitionen erscheint auch noch ber Sat: "Die Subftanz ift ber Natur nach fruber

Statt bes Wortes modus wird auch bisweisen modificatio, fehr felten aber accidens gebraucht, 3. B. Epist. IV. — Schon in ben Cogit. Metaphys p. 93 ertfart Spinoza, er ziehe die Benennung modus barum bor, weil accidens eine bloße Denkweise, etwas zufälig beziehungeweise auf einen Gegenstand Dinzugedachtes bezeichne.

<sup>\*)</sup> Siehe Fichte b. j. Bemerfung über Derbart's Einwurfe gegen biefen Begriff, und über feine Beurtheilung Spinoga's überhaupt: Ueber Gegensat, Wenbepuntt und Biel heutiger Philosophie. Erfter Theil. Deibelberg. p. 262.

<sup>\*\*)</sup> Ens sua sufficientia aut vi existens. Epist. 40.

als ihre Affectionen. \*\*) (Eth. I. pr. 1.) Man muß hier, wie Jacobi richtig bemerkt, ben Begriff ber Zeit auszuschließen suchen, welche Mühe es immer koften mag. Denn bie Affectionen sind, wie andere Stellen zeigen, solcher Maßen ber Natur ber Substanz eigen, baß, so wenig jene ohne biese sein können, eben so wenig biese selbst ohne jene gebacht werben kann. Die actuose Eristenz ber Substanz hat keinen Ansang.

Einzig in sofern die Modification als etwas erklärt worden ist, das in einem Andern, nämlich der Substanz, ist und ruhet, ist sie durch diese begründet; dem Begründenden aber kommt Briorität zu, wie in dem Scholion zum stebenzehnten Lehrsatz ausdrücklich, mit Berufung auf die vorliegende Stelle, die Worte prior causalitate vorkommen. Es muß ein Substrat der mannigsaltigen Beränderungen angenommen werden; und wie die Substanz causa sui, so ist sie auch causa affectionum. Die Modificationen gehen aus ihr hervor; sie geht ihnen voran; sie sind der Möglichkeit nach in ihr enthalten, und gelangen auch durch sie zur Wirklichkeit.

Durch biefes Alles find folgende zwei Gate hinlanglich vor-

- 1) Die Substang muß unenblich febn (I. pr. 8.)\*\*)
- 2) Es gibt nur eine einzige Subftang.

In Bezug auf die erste Behauptung lautet ein Scholion so: "Da das Endliche eine theilweise Regation, das Unendliche das gegen eine unbedingte Affirmation der Existenz ist, so folgt schon aus dem obigen Sate, wonach der Substanz ihrem Wesen nach Existenz zukommt, daß diese Substanz unendlich sei." Keinerlei Beschränkung ist mit dem Begriffe der Substanz verträglich. Und wie die Ewigkeit Unendlichkeit in einer Beziehung in sich schließt, so kommt der Substanz auch Unendlichkeit in den übrigen Beziehungen

<sup>\*)</sup> Substantia prior est suis affectionibus.

<sup>99)</sup> Wie bis dabin noch immer substantiæ earumque affectiones (flatt substantia ejusque affectiones) erwähnt wurden, so heißt es selbs hier noch: omnis substantia est necessario infinita.

gu, fle ift in fich vollenbet und enthalt alle Realitat. — Alles, mas ift, gehort zu ihr. — Folglich kann auffer ihr keine andere Gubftang gebentbar febn.

Unter ben bisber bebanbelten Brincipien verbient ber Gat bie größte Aufmertfamteit: bie Befenheit ber Gubftang fchliegt bie Existeng in fich. Spinoga behauptet, es gebe nur in Begug auf Mobificationen an, fle ale exiftirent ober nicht exiftirent gu behandeln; in bem Begriffe einer Gattung liege g. B. nicht qualeich eingeschloffen, baf fo und fo viele Individuen burchaus barin enthalten fein muffen, Die Exiften; bes Individuums fei alfo nicht in bem Begriffe ber Gattung enthalten \*); zu bem Begriffe ber Gubstang aber gebore Existeng so nothwendig, daß es beige ibn selbst aufheben, wenn man ihr biefelbe entziehe; von bem, mas als Grund feiner felbft betrachtet werben muffe, muffe auch Erifteng prabicirt werben. "Wenn bie Menfchen, fagt er in bem zweiten Scholion jum achten Lehrfat, auf bie Natur ber Substang recht achten murben, fo wurben fle gar nicht an ber Dahrheit biefes Sates zweifeln, im Begentheil er wurde allen als ein Axiom gelten, und unter bie gemeinen Begriffe (notiones communes) gezählt werben. Denn fie wurden unter Substang bas verfteben, mas an fich ift und burch fich felbft erfaßt wirb, bas ift, beffen Erfenntnig nicht ber Erfenntniß eines andern Dinges bedarf; unter Mobificationen bagegen bas, was in einem Unbern ift, und beffen Begriff aus bem Begriffe beffen, worin und wodurch es ift, gebildet wird. Bon Mobificationen fonnen wir baber, wenn fle auch nicht existiren, mabre Borftellungen haben, weil, wenn fle icon nicht wirklich außer bem . Berftande, ber fie bentt, existiren, ihr Befen boch fo als in einem Unbern gegrundet gedacht wirb, baf fie burch baffelbe begriffen merben konnen. Die Wahrheit ber Substangen aber ift außer bem Berftande nirgends als in ihnen felbst vorhanden, weil fie burch fich

<sup>\*)</sup> Es mag bier ohne Bebenfen ber Ausbrud "Gattung" gebraucht werben, wenn fcon fpater gezeigt wirb, wie wenig Spinoza barauf bielt.

felbst begriffen werben; ste eristiren rein nur in sich selbst. Wenn also jemand sagen würde, er habe von der Substanz eine klare und beutliche, das heißt wahre Idee, er zweisle aber nichts besto wenisger, ob es eine solche Substanz gebe, so ist das gerade soviel, als wenn er sagte, er habe eine wahre Idee, zweisle aber gleichwohl, ob ste nicht falsch sei. — Man muß also eingestehen, daß die Ersistenz der Substanz eben so gut als das Wesen derselben eine ewige Wahrheit sei. \*\*)

#### Anmertungen.

1. Thomas (fiebe bie Borrebe) behauptet, man brauche nur auf bie Briefe gurudzugeben, welche im Jahr 1663 gwischen Simon be Bries und Spinoga über bie Ratur ber Definitionen gewechselt wurden, um fich zu überzeugen, bag bie an ber Spipe ber Ethit ftebenben Definitionen als unnug gang auf bie Seite geworfen werben fonnen. - Bunberliche Ent= bedung! Bobl fangt ber Brief Gpinoga's an Bries (Ep. 27.) fo an : "Was bie von bir aufgeworfene Frage betrifft, fo febe ich bich in Schwierigkeiten befangen, weil bu zwischen ben verschiebenen Arten ber Definitionen nicht unterscheibeft: berienigen Definition nämlich, welche bagu bient, eine Sache zu erflaren, nach beren Wefen geforscht wird und über bie man Zweifel hegt, und hinwieber berjenigen, bie bloß zur Prufung aufgestellt wirb. weil fie ein bestimmtes Object hat, mahr fein; biefe aber hat es nicht nothig." Allein baraus folgt feineswegs, was Thomas will, bağ Spinoga's Definitionen felbft zu ber lettern Claffe gehoren. Man barf nur theils bie etwas feltfamen Fragen, bie an Spinoga gerichtet worben waren , theils bie Beisviele, welche er auf bie oben angeführte Unterscheibung ber Definitionen folgen läßt, betrachten, um einzuschen, bag es fich andere verhalt. Die Bufchrift von Bries zeugte von wenig eigenem Urtheil, indem fie bie Unfichten breier

<sup>\*)</sup> Auf biefen Punft werben wir in ber Lehre von Gott naber eintreten, wenn es fich um ben ontologischen Beweis hanbelt.

Selehrten über die Definitionen enthielt, und Aufschluß barüber verlangte, welcher ber Borzug gebühre, ober was überhaupt von Definitionen gelte. Was war da natürlicher, als daß Spinoza allerlei Unterscheidungen machte, und zwar vor allem aus zwischen Definitionen, die sich auf wirkliche Dinge, und solche, die sich auf bloß erdichtete ober nicht realisitete Denkgegenstände beziehen. Diesem entsprechen denn auch wirklich die Beispiele, welche Spinoza beissigt. "Wenn mich," schreibt er, "Temand um eine Beschreibung des Salomonischen Tempels bate, so muß ich ihm eine wahre Darsstellung davon geben, sonst treibe ich mit ihm eitles Geschwäß. Wenn ich aber in meiner Seele nur das Bilb irgend eines Tempels entworfen babe . . . " u. s. w.

Bebenklich konnte bie gleich auf bas Borherermannte folgenbe Stelle in Spinoga's Briefe icheinen:

"Die Definition erklärt entweder ein Ding, wie es außerhalb bes Berstandes ist (prout est extra intellectum), und bann nuß sie wahr sein, und sich von dem Lehrsat oder Arioni nur in so sern unterscheiden, als sie nur auf das Wesen der Dinge oder ihrer Affectionen sich bezieht, dieses aber (das Ariom) sich weiterhin, namslich auch auf die ewigen Wahrheiten erstreckt. Oder ste erklärt eine Sache, wie sie von uns ausgefaßt wird (prout a nobis concipitur) oder ausgefaßt werden kann; dann aber unterscheidet sie sich darin vom Arion und vom Lehrsate, daß sie nur überhaupt braucht verstanden zu werden, nicht, wie das Ariom mit Müsschaupt auf die Wahrheit. Daher ist eine unverständliche Desinition schlecht."

— Diese Worte lassen die Deutung oder vielmehr Misseutung zu, nur die Axiome machen auf Wahrheit Anspruch, nicht eben so die Desinitionen.

Wie aber keineswegs bavon bie Rebe fein kann, baß Spinoga's Definitionen auf Wahrheit Verzicht leiften, beweist schon folgenbe Aeußerung über bie Erklärung ber Subftang:

"Te mehr Attribute ich einem Wefen beilege, besto mehr bin ich genothigt, ihm Eristenz zuzuschreiben, b. h. besto mehr fasse ich es unter bem Begriffe bes Wahren auf, was fich ganz anders ver-hielte, wenn ich bie Chimare ober ein anderes ahnliches Gebanken-

bing erbichtet hatte." Noch bebeutsamer aber spricht fich ber achtundzwanzigste Brief aus, ben Thomas kluger Weise mit Stills schweigen übergangen hat:

"Du fragft mich, ob wir ber Erfahrung beburfen, um zu wiffen, ob die Definition eines Attributes mahr fei. Darauf antworte ich: wir brauchen bie Erfahrung nur fur bas, mas aus ber Definition nicht erschloffen werben fann, wie g. B. bie Erifteng ber Mobifis cationen: benn biefe fann aus ber Definition ber Sache nicht ge= ichloffen werben; nicht aber für bas, beffen Erifteng von feinem Wefen (essentia) nicht unterschieben werben fann. Darüber fann und feine Erfahrung jemals belehren : benn bie Erfahrung ertheilt feinen Aufschluß über bas innerfte Wefen ber Dinge; bas Bochfte, was fle leiften fann, ift, bag fle unfere Seele bagu bermag, ihr Nachbenten nur auf gewiffe wefentliche Befchaffenheiten ber Dinge Da nun bie Erifteng ber Attribute fich von ihrer Befenbeit (essentia) nicht unterscheiben und trennen läßt, fo tonnen wir jener burch feine Erfahrung bewußt werben. - Wenn bu ferner fragft, ob bie Dinge und ihre Uffectionen auch emige Bahrhei= ten feien, fo fage ich: allerbings. Wenn bu aber erwieberft, warum ich fie benn nicht auch ewige Wahrheiten genannt habe. fo antworte ich: es ift nur barum geschehen, bamit ich fie, wie es allgemeine Sitte ift, von benen unterfcheibe, bie nicht ein einzelnes Ding ober feine Affection erflaren, wie g. B. in folgenbem Sage: "Aus Nichts wird Nichts"; biefer und ahnliche Sage, fage ich, werben vorzugeweife abfolut ewige Wahrheiten genannt, woburch man nichts Underes zu verfteben geben will, ale, folcherlei fei nur im Beifte vorhanden." Sieraus ergibt fich beutlich, bag nicht bie Ariome allein, fonbern auch bie Definitionen von Dingen ewige Babrheit enthalten fonnen.

Es verdient inbessen noch eine Stelle bes stebenundzwanzigsten Briefes Berückschitzung. "Die Desinition, wie ich sie dir, wenn ich nicht irre, gegeben habe, lautet so: Unter Substanz verstehe ich das, was an sich ist und durch sich begriffen wird, b. h. bessen Begriff nicht ben Begriff eines andern Dinges in sich schließt. Eben dies verstehe ich unter Attribut, nur daß diese Benennung in Beziehung

auf ben Berftand gebraucht wird, welcher ber Substanz eine gewisse Natur beilegt" (nisi quod attributum dicatur respectu intellectus, substantiae certam talem naturam tribuentis.) Wir wollen nicht untersuchen, ob es ein ganz schicklicher Ausbruck sei, daß unter Substanz und Attribut dasselbe zu verstehen sei, es handelt sich hier einzig darum, ob die letzten Worte so ausgelegt werden dürsen, es sei eben nur der Werstand, der die Natur der Substanz bestimme, während diese abgesehen vom menschlichen Verstande eine andere sein mochte. Diese Deutung ist durchaus ungültig.

Spinoza brückt sich anderswo so aus: Attribut ist das, was ber Berstand als das Wesen der Substanz ausmachend erkennt. Und ihm gilt das für wahr, wovon der Berstand (Intellectus) sich eine adäquate Erkenntniß erwirbt. (Siehe später die Lehre von den Arten der Erkenntniß.)

Nun aber noch die ernste Frage: Hatte Thomas feine Ahnung davon, daß er durch eine solche herabwürdigende Beurtheilung der Definitionen Spinoza's, die er mit den Worten schließt: "es dürste besser sein, gar nichts für die eigentliche Lehre Spinoza's daraus zu schließen", das ganze Shstem untergrabe und erschüttere? Wie? die Definitionen der Substanz, der Gottheit u. s. f., auf die sich Alles Alles gründet, sollen nur so zur Barade, zur Probe, zur Prüfung vorangestellt sein? Und die Berufungen darauf in den Propositionen sollen auch nur dastehen, damit die, die so weise sind einzusehen, daß die Ansangspunkte nur "zur Prüfung" angesührt sind, diese Citationen sedse Mal beläckeln? — Und sah denn dieser Interpret nicht ein, daß die Desinitionen mit den Axiomen in so innigem Busammenhange stehen, daß es ein Unding ift, diesen Wahrsheit zuzusschreiben und senen abzusprechen?

2. Bon jeher haben bie Gegner bes Spinoza alle möglichen Angriffe gegen bie Definition ber Substanz gerichtet. Borzugs-weise verbient folgende Einwendung, die von vielen Seiten gemacht, am dentlichsten aber wohl von Krug (Philos. Wörterbuch. Art. Spinoza) dargestellt worden ist, nahere Prüsung: "Im Begriffe der Substanz benken wir nichts weiter als ein mit einer zewissen Beharrlichkeit für sich bestehendes Ding, eine beharrliche Unter-

lage gewiffer Beftimmungen. Db aber ein foldes Ding auch burch fich felbft beftebe, b. b. in Unfebung feines Dafeins von andern Dingen unabhangig, alfo causa sui, sive ens a se, fei, ober ob es in biefer Sinficht von anbern Dingen abhange, bas Dafein berfelben vorausfege, um fein Dafein vollftanbig begreifen zu tonnen, also ens causatum, sive ens ab alio, fei, barauf fommt beim Begriffe ber Substantialitat felbft nichts an, fonbern es muß bies erft nach anbern Grunben entschieben werben. Man fann baber ohne Wiberfpruch fomobl eine unenbliche [Subftang] ale eine Menge von endlichen Gubftangen benfen. Der Menfch und jedes in ber Welt mit einer gewiffen Beharrlichfeit für fich, obwohl nicht burch fich, beftebenbe Ding heißt mit vollem Rechte Subftang. folglich in ben cartefifch - fpinozischen Begriff ber Gubstantialitat bas Merkmal bes Durchfichfelbftfeins, ber Afeitat, wie bie Scholaftifer fagten, b. b. ber absoluten Selbststänbigfeit, gang willfürlich aufgenommen u. f. f." Auf abnliche Weife fagt Rrug, Art. Gubftang, nachbem er allen Dingen, welche mit einer gewiffen Bebarrlichfeit für fich befteben, Gubftantialitat vindicirt bat: "Welches ihr Ursprung und wie groß ihre Beharrlichkeit fei, ift eine andere Brage, bie auf jenen Begriff feinen Ginflug bat."

Es verhält sich seltsam mit diesem Raisonnement. Darum, daß ein Ding für sich, b. h. allein, abgesondert, ist, wird ihm noch nicht Substantialität beigelegt, sondern es wird ausdrücklich die Beständigkeit, Beharrlichkeit als das wesentliche Merkmal der Substanz angegeben; erst in sosen ein für sich vorhandenes Ding beharrlich ist, wird es Substanz genannt. Nun aber wird gleich wieder der Begriss der Beharrlichkeit erschüttert. Es klingt sonderbar, wenn man nur Dinge mit einer gewissen. Beharrlichkeit erwähnt, und sagt, es komme nicht darauf an, wie groß die Beharrlichkeit sei. Sagen wir etwa, es beharre etwas im Veuer, wenn es nur einige Augenblicke darin aushält? Sind wir geneigt, von einer Ephemere zu sagen, es komme ihr zwar ein kurzes, aber doch beharrliches Dasein zu? Besonders eigen ist das Verhältniß des einzelnen Naturdinges zu der ganzen Natur noch abgesehen davon, ob diese durch sich selbst sei der von einem Andern herrühre. Während es nur

eine vorübergehende Erscheinung ift, steht sie ihm gegenüber als Etwas von unvergänglicher Dauer. — Werkwürdig ist, daß Carstefius, obgleich er drei Arten von Substanzen annahm, doch den Zusat machte, die endlichen Substanzen und die absolute Substanzsein nicht in gleichem Sinne Substanzen, es könne nämlich von der absoluten allein gesagt werden, daß sie schlechthin keines Andern besdürfe. \*) — Trefflich schienen mir immer solgende Aeußerungen Kant's (Kritik der reinen Vernunft, p. 185):

"Ein Philosoph murbe gefragt: Wie viel wiegt ber Rauch? Er antwortete : Biebe von bem Gewichte bes verbrannten Bolges bas Bewicht ber übrig bleibenben Afche ab, fo haft bu bas Gewicht bes Rauches. Er feste alfo als unwiberfprechlich voraus, bag felbft im Feuer bie Materie (Substang) nicht vergebe, fonbern nur bie Worm berfelben eine Beranberung erleibe. Eben fo mar ber Sat: "Aus nichts wird nichts", nur ein anberer Folgefat aus bem Grundfate ber Bebarrlichkeit, ober vielmehr bes immermabrenben Dafeins bes eigentlichen Subjects an ben Erfcheinungen. Denn wenn basjenige an ber Erscheinung, mas man Substang nennen will, bas eigentliche Substratum aller Beitbeftimmung fein foll, fo muß fowohl alles Dafein in ber vergangenen, als bas ber fünftigen Beit, baran einzig und allein bestimmt werben fonnen. Daber fonnen wir einer Ericheinung nur barum ben Ramen Substang geben, weil . wir ihr Dafein zu aller Beit vorausfeben, welches burch bas Wort Beharrlichkeit nicht einmal wohl ausgebrückt wird, indem biefes mehr auf funftige Beit geht. Inbeffen ift bie innere Mothwenbigfeit zu beharren, boch ungertrennlich mit ber Rothwendigkeit immer ge-

Per substantiam nihil aliud intelligere possumus quam rem, quae ita existit, ut nulla alia re indigeat ad existendum. Et quidem substantia quae nulla plane re indigeat, unica tantum potest intelligi, nempe Deus. Alias vero omnes nonnisi ope concursus Dei existere posse percipimus. Atque ideo nomen substantiae non convenit Deo et illis univoce, ut dici solet in scholis, h. e. nulla ejus nominis significatio potest distincte intelligi, quae Deo et creaturis sit communis. Cartes. Princip. I. 51.

wesen zu sein verbunden, und der Ausbruck mag also bleiben. Gigni de nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti, waren zwei Sate, welche die Alten unzertrennt verknüpften, und die man aus Misverstand jett bisweilen trennt, well man sich vorstellt, daß sie Dinge an sich selbst angehen, und der erstere der Abhängigkeit der Welt von einer obersten Ursache (auch sogar ihrer Substanz nach) entgegen sein dürfte, welche Besorgnis unnöthig ist, indem hier nur von Erscheinungen im Velde der Ersahrung die Rede ist." — Streisen wir davon die Kantische Lehre vom Dinge an sich und der Erscheinung ab, so möchte kaum eine bedeutsamere Stelle gefunden werden.

3. Conrad Matthias fagt in feiner Inaugural-Disputation: B. Spinosae doctrina ex Ethica ejus recensita, Marburg 1829: "Spinoza will, baß bas endliche Ding ober die Determination auf eine zweisache Weise aufgefaßt werbe, einerseits als Gebanke, ober sofern die Determination nur gedacht wird, anderseits als Körper, ober in sofern die Determination als wirklich existirend gefaßt wird. Ienes macht das aus, was Attribut, dieses das, was Modus heißt." \*)

Diese Stelle wimmelt von Unrichtigkeiten, während die Abhandslung sonst manches Gute enthält. 1) werben Attribut und Modus einander so nahe gebracht, daß beibe auf das Endliche bezogen werben, während das Attribut nur dem Unendlichen als solchem zukommt; 2) hat sich der Verfasser ohne Zweisel durch die Worte in der Definition des Attributes "id quod intellectus percipit" verleiten lassen, den Gegensat von bloß Gedachtem und hinwieder eigentlich Wirklichem zu statuiren, der so genommen Spinoza ganz fremd ist, indem dieser Wesenheit, actuose Existenz, Realität den Attributen beilegt, während den Modisicationen nur ein vorübers

<sup>\*)</sup> Duplice modo Spinosa rem finitam sive determinationem vult cogitari, alteram ut cogitationem, sive quatenus solummodo cogitatur, alteram ut corpus, sive quatenus ut revera existens concipitur determinatio. Illud constituit id quod attributum, hoc quod modus vocatur (worauf Spinoza's Definitionen von Attribut und Modus citiert werden).

gehendes Dasein zukommt. Seltsam ist überhaupt auch die cogitatio, das Denken, behandelt. Dies führte 3) noch die schiefe Behauptung herbei, Wirkliches entspreche dem Körperlichen, und der Körper werde als Modus betrachtet. Es wird aber von Spinoza der menschliche Geist eben so wohl als der Körper für eine Modisiation der Substanz erklärt, und die Ausbehnung ist hinswieder eben so gut ein Attribut, als das Denken, wie der Versasser selbst anderswo es anerkennt.

- Nichtig ift Begel's und Erbmann's Behauptung, bie Attribute fommen von außen zur Substang bingu, es fei namlich nur ber menichliche Berftanb, ber fie an bie Gubftang beranbringe, und ihr beilege, mahrend fle nichts berfelben nothwendig Inharirendes feien. Schon bie Worte ber Definition von Attribut felbit: "Das, mas ber Berftand von ber Gubftang als ihr Befen ausmachenb \*) erfennt" weisen auf bas zum innern Befen ber Substang Geborige bin. - 3m 19. Sage bes erften Buches ber Ethif werben bie enticheibenben Ausbrude von bem Attribute gebraucht': "Das was bas Wefen ber Substanz ausbrudt, b. h. was zur Substang gehort." - Gben fo beißt es im 27. Briefe: "Nichts ift ausgemachter, als bag jebes Wefen von uns unter irgenb einem Attribute aufgefaßt wird, und je mehr Realitat ober Gein ein Wefen hat, befto mehr Attribute muffen ihm beigelegt merben." - Bergleiche bie treffliche Wiberlegung ber Erbniann'ichen Scheingrunde von Sigmart: Der Spinozismus, p. 111 - 120. - Erbmann fagt fogar: "Die Gubftang ift gang inbifferent gegen bie Bahl ber Attribute, bie an fie gebracht werben!"
- 5. Erbmann macht bas Nämliche, was er von ben Attributen behauptete, in Bezug auf die Modificationen gelten: ste sollen nach ihm nur von außen zur Substanz hinzukommen, ober sich neben ihr einsinden. Seine Argumentation ist folgende: Da gemäß dem Epistola L. vorkommenden Sate "determinatio

<sup>9) 3</sup>ch nehme ohne Bebenten ben Ausbrud ausmachen (fur constituere) auf, obgleich er von einer Seite ber ale nicht paffent bezeichnet worben ift.

est negatio", und laut einigen abnlichen Behauptungen, ben Modificationen reiner Mangel (mera carentia), bloges Nicht-fein (non-esse) beigelegt wirb, fo ericheinen bie Ginzelbinge nebft ihren Meußerungen als lauter Nicht-feienbes, mahrend bie Substang rein Seienbes ift. Es ift folglich gar nicht einzuseben, wie aus Seienbem Nicht-feienbes, aus Pofitivem Negatives bervorgeben konnte. "Man barf, fügt er bingu, nicht einmal nach einem Berhaltniffe von fo beterogenen Dingen fragen, und weil bie Mobificationen nicht nothwendig aus ber Substang folgen, fo find fie als von ibr getrennt felbft gleich fam etwas Unabbangiges, Fürfichbestehenbes, Substantielles. Das Refultat mibers fpricht alfo gang bem Anfang und Grundprincip." - Diefe fchroffe Darftellung ift um fo unerträglicher, als Pag. 64 bes Erbmannfchen Wertes beutlich zeigt, bag ber Berfaffer gar mohl wußte, wie, ältern und neuern Syftemen gemäß, vom Richt -fein ber endlichen Dinge gesprochen, und bennoch eine innige Beziehung berfelben auf bas Bahrhaft-Seienbe angenommen werben fonne. "Sollen, fagt er, bie endlichen Dinge mabres Sein, b. b. reale Exifteng haben, fo fonnen fie bies nur, infofern fie nicht = endliche, nicht = einzelne find, fonbern Eins ausmachen. Go find fie in Gott, in welchem omnia sunt simul natura (Alles bem Befen nach zugleich ift). Als endliche Dinge alfo haben fie gar fein Sein, wohl aber fommt ihnen ein Gein gu, fofern fie erfannt werben als wechfelnbe Musbrude ober Formen ber Ginen unveranderlichen Substang." Wer bies einmal anerfannt bat, follte billig genug fein, Spinoga, ber eben alle Ginzelbinge als Manifestationen und Meugerungen ber Gubftang behandelt, auch ba, wo er vom Nicht=fein fpricht, nicht zu migbeuten. Wie ichon Plato bas ovrwg or (bas mahrhaft Sehenbe) und bas un de (bas Micht-feiende) einander entgegenfette, fo haben beinabe alle philosophischen Schriftsteller biesen Unterfchied bervorgehoben.

Gang vorzüglich aber verbient ber Sat determinatio est negatio unsere Aufmerksamkeit. Es ift unsäglich, welches Gewicht bie Neuern, von Segel an, auf benfelben legen; so nennt ihn Erbmann ben "Puls bes gangen spinozischen Syftems." Betrach-

tet man aber ben Bufammenhang, worin er vorfommt, genau, fo überzeugt man fich gleich, bag determinatio in einer anbern Bebeutung zu nehmen ift, ale biefem Worte beigelegt zu werben pflegt. Begel und feine Schuler nehmen es fur Beftimmung, es bebeutet aber offenbar Begrengung. \*) Es ift von ber Figur bie Rebe, und es wird mit Recht bemerkt, biefe fomme nur einzelnen Rorpern, nicht ber Musbehnung überhaupt gu. Diefe ift, wie Lubwig Meber in ber Borrebe gu ben Principien ber Cartefifchen Phis losophic faat : nullis limitibus determinata. Chen so bebeutet indeterminatus ba, wo bas Ewige ens indeterminatum et omnipotens genannt wirb : "unbeschränft." Die Stelle beweif't alfo an fich burchaus nicht bas, was man aus ihr beweifen will. Inbeffen fann man fagen, ber Begriff ber Begrengung gebore unter ben allgemeinen Begriff. ber Beftimmung; man fann fich ferner auf bie Formel berufen, bie Ginzelbinge bruden bie Attribute ber Gubstanz certo et determinato modo aus; enblich fann man bie wichtige Erklärung bes 41. Briefes: Dei natura in certo entis genere non consistit, sed in Ente quod absolute indeterminatum est, b. b. "bie Natur ber Subftang ober Gottes beffebt nicht in einer bestimmten Urt von Wefen, fonbern in bem Gein, welches gang unbestimmt ift," zu Gulfe rufen. Und fo fommt in bie Frage : wie mare ber Sat zu beuten : jebe Beftimmung ift eine Negation? Nach Spinoza's Sinne konnte barin fchlechterbings nur foviel liegen : jebe Beftimmung, jebe beftimmte Affec-

Duantum ad hoc quod figura negatio, non vero aliquid positivum est, manifestum est, integram materiam, indefinite consideratam, nullam posse habere figuram, figuramque in finitis ac determinatis corporibus locum tantum obtinere. Qui enim se figuram percipere ait, nil aliud eo indicat, quam se rem determinatam et quo pacto ea sit determinata, concipere. Haec ergo determinatio ad rem juxta suum Esse non pertinet, sed econtra est ejus Nonesse. Quia ergo figura non aliud quam determinatio, et determinatio negatio est, non poterit, ut dictum, aliud quid quam negatio esse.

tion ift eine Negation; keineswegs aber, wie Segel und Anbere wollen: jebe Bestimmung, selbst jebes Attribut, ift eine Negation. Die Substanz ist unbeterminirt, insofern ste unmobifizirt ist, aber als attributios — ober bem Nichts zu vergleichen ift fle nie und nimmermehr. \*)

Was sobann negatio betrifft, so legt Sigwart großes Gewicht auf die Ep. XXXIV. vorkommende Unterscheldung von privatio und negatio.\*\*) Allein es scheint mir bedenklich, auf diese Distinction zu Vieles zu gründen, da in der Parallesstelle Ep. XLI. privatio vorkommt \*\*\*), nicht als ob dies einen Widerspruch enthalte, oder beweise, daß Spinoza willkürlich bald den einen, bald den andern Ausdruck gebraucht habe, sondern, weil aus der Vergleichung beider Stellen und ahnlicher hervorgeht, daß die Determination eben so wohl Privation als Negation genannt werden kann. Negation heißt sie in Bezug auf die Substanz, das keine Bestimmung zulassend Ursein: denn hier wird rein negiert, was nicht zur Natur der Substanz gehören kann; als Privation aber ist sie hinwieder zu betrachten, in Rücksicht auf

<sup>23)</sup> Es mag bei biefem Anlasse bemerkt werben, bag hegel auch Ausfprüche anderer Philosophen, 3. B. jenen des Cartesins: cogito, ergo sum, zwar zu seinem Bortbeile, nämlich als Beftätigung feines Sapes, daß der Gedanke Grund des Seins sei, aber nicht in dem Sinne des Urchebers gedeutet hat. Jene Worte muffen durchaus zun nächst auf die Ineifelsperiode des Cartesius und fein Perauskreten aus derfelben bezogen werden; als er nach langem Iweiseln sich die Aufgabe stellte, etwas, das ganz gewiß ware, aufzufinden, um von diesem aus weifeln gabe necht, fagte er zu sich selbst: als zweifelnd bente ich; sowie ich aber denke, erkenne ich mich zugleich als seiend: denn Denken ist eine Ausgerung des Geins, die Thätigkeit eines Seienden.

<sup>3.9)</sup> Adeo ut privatio nihil aliud sit quam aliquid de re negare quod judicamus ad suam naturam pertinere, et negatio nihil aliud quam aliquid de re negare, quia ad suam naturam non pertinet.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Determinatum nihil positivi, sed tantum privationem existentiae cjusdem naturae quae determinata concipitur, denotat.

bas Determinirte: denn bei diesem ist sie eine Entziehung, Aussschließung bes bem Unbestimmten Zukommenden, eine Unvollkommenheit; (daß die Privation auf eine Unvollkommenheit hinausslaufe, wird in dem nämlichen 41ten Briefe behauptet). Es genügt also, die Determination überhaupt, unbekümmert um die zwei lateisnischen Wörter, als etwas Verneinendes zu betrachten. — Werden denn nun aber die Modisicationen, die Einzeldinge, um dieses Chastafters der Verneinung willen, zu einem puren Nichts? Keinesswegs. Wie ungereimt wäre es, etwas, das aus dem Substantiellen entsprungen und nothwendige Neuserungsweise seins ift, so herabzuwürdigen! Das Nichtsseinde bezeichnet durchaus nur das Beschränkte, das Endliche, im Gegensage gegen das Unbeschränkte, das Unenbliche.

6. Thomas magt es, gerabe bie wesentlichfte Lehre von ber Einheit ber Subftang angutaften. "Bu ben Accommobationen, fagt er G. 119, gebort insbesonbere bie Sinftellung ber Gottheit als einziger Subftang, aus beren urfprunglichem Denfen als erftem Grunde bie Attribute als nachfter Grund ber Dinge bervorgeben follten.\*) Diefe Unficht ift mit folder Bestimmtheit in ben Propositionen bes erften Buches ausgeprägt worben, bag es Thorbeit ware zu behaupten, fie mare nicht barin zu finden; aber eben weil er hievon fo flar fpricht, und nur langfam und allmälig bie entgegengesette Unficht vorbereitet, um im zweiten Buche mit ber Erflarung hervorzutreten, bie Dinge feien nicht besmegen fo, weil fle borber fo in bem Denten ber Gottheit gewesen maren, fonbern weil fle alfo aus ben unenblichen Attributen ber Gottheit folgten, war es nicht einmal nothig, bag er in biefer Stelle ausbrucklich erflarte, er fonne fich barüber nicht flarer auslaffen, um Schwierigfeiten zu bezeichnen, bie eine abfichtliche Duntelheit vermuthen laffen." Darüber ift Folgenbes zu bemerten. Wenn fich Giner auch unseliger Beife bereben konnte, ben Tunbamentalfat bes Spinozismus, bag es nur Gine Gubftang mit zwei erfennbaren Attributen

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 132.

gebe, anzutaften, so hatte er fich nicht auf eine unpaffendere Beise benehmen können, als es hier geschehen ift. Denn nie und nirgends behauptete Spinoza, daß die Attribute aus dem Denken als erstem Grunde hervorgegangen seien, und er konnte dies auch, nicht einmal accommodationsweise, behaupten: denn da das Denken selbst ein Attribut ist, so hatte dieser Sat, der "mit solcher Bestimmtheit in den Propositionen des ersten Buches ausgeprägt" sein soll, nichts anders enthalten, als: das Denken der Substanz ist (nebst der Ausbehnung) aus ihrem Denken entsprungen — was die höchste Ungereimtheit ist. — Uebrigens hatte schon Tennemann unter den Einwürsen gegen Spinoza's System biesen ausgenommen: er würde nach dem fünsten Sate haben annehmen müssen, daß es zwei Substanzen gebe.

7. Senaler faat\*), inbem er ben Uebergang von Spinoza zu Leibnit (bem er einen fpirituellen Pantheismus beilegt) gu fcbilbern versucht: "Der Substang Spinoga's, wie feinen Accibengen, fehlt gerabe bie Subftantialität, fle find nicht fubftantiell, und baber feine reale, fonbern nur abftracte Moglichfeiten. Die fubfantielle Möglichfeit wird nun eben ale ber über Gpinoga's Weltanficht bingusgebende Begriff, aus welchem ber Substanzbegriff Spinoga's begriffen wirb, gefucht." 2c. 2c. Es ift fcon an fich ein verungludter Berfuch von Seite eines Naturphilosophen, ben Leibnigianismus als einen Fortichritt, eine Ergangung, Bervollfomminung bes Spinogismus, und fenen felbft wieber als eine Art Pantheismus barguftellen (biefes Wort bier tout doucement genommen!) Bas fann es für einen grellern Begenfat geben, als bie Lehre von einer einzigen Gubftang mit gabllofen Accibengen, und bie Theorie von einer unendlichen Menge Mongben, beren jebe eine Substang ausmacht? Es tragt baber auch jeber Buntt ber Schilberung einen Bug ber Unnatürlichkeit an fich. Dem Schielen auf ben "Dragnismus von Individualitäten mit einer Urindivi=

<sup>\*)</sup> Heber bas Befen und bie Bebeutung ber fpeculativen Philosophie und Theologie . . . Deibelberg, 1837. G. 168.

buglitat an ber Spite" bin ift por allem bie Meuferung ober vielmehr Schmabung quauschreiben . Spinoza's Gubftang feble bie Gub. ftantialität (eine Rleinigfeit!). Subftantialität zeigt fich boch gewiß ba in eminenterm Grabe, wo nur von Giner Substang bie Rebe ift, als ba, wo fie jebem Dingelden, jebem Theilden quaeftanben wirb. - Ueber bie "nicht fubstantiellen Accidengen" wird fich feber leicht troften, ber bebenft, baf Gubftantialitat im eigentlichen Sinne Accibengen fo gewiß fehlen muß, als fle eben Accibengen, und nicht Substangen find. - Bierauf wird bombos genug bie fubftantielle Doglichfeit (bie erft im folgenden Sate burch bas Bort Rraft erläutert wirb) als ber bobere Begriff bezeichnet, burch welchen ber Substanzbegriff Spinoga's erft begriffen werbe. Ber vermifit fich zu behaupten, baf ber Begriff ber Gubftang burch einen anbern von außen bagegen gehaltenen Begriff, bet aar noch "bober" fein foll, erft begreiflich gemacht werbe, und baf bie potentia ber fpinogifchen Substang erft potengirt merben muffe? -

## 2. Die Lehre von Gott.

a. Bon Gottes Befen und Eigenfcaften.

Die Lehre von Gott geht gang aus bem Borhergehenben ber-

Sott ift bas absolut unendliche Befen, ober bie aus unendlichen Attributen bestehende Substang, von benen jedes ewige und unendliche Befenheit ausbruckt.\*)

<sup>\*)</sup> Per Deum intelligo ens absolute infinitum, h. e. substantiam constantem infinitis attributis, quorum unumquodque aeternam et infinitam essentiam exprimit. Def. 6.

Die Existenz Gottes sucht Spinoza hauptsächlich burch ben oben behandelten Satz zu beweisen: die Wesenheit ber Substanzichließt die Existenz in sich; die Existenz gehört zur Natur der Substanz. Der Beweis, der unter bem Namen bes ontologischen bekannt ift, lautet bei ibm, in verschiedenen Formen, so:

- a) Da existiren können ein Bermögen ist, so solgt, baß je mehr Realität ber Natur eines Dinges zukommt, besto mehr auch bas Bermögen ihm von selbst eigen sein muß, zu existiren; mithin muß bas absolut unenbliche ober vollkommene, bas allerrealste Wesen, Gott, absolut unenbliches Bermögen zu existiren von sich selbst haben; und beswegen existirt Gott auch absolut ober unbedingt.
- b) Wenn kein Grund und keine Ursache angegeben werden kann, welche hindert, daß Gott existire, oder sein Dasein aufhebe, so muß gefolgert werden, daß est nothwendig existire. Nun gibt es aber weder außer dem göttlichen Wesen, noch in demselben irgend einen Grund oder eine Ursache, welche hindert, daß Gott existire, oder sein Dasein aufhebe. Also existir er nothwendig.

Diesen a priori geführten Beweissormen fügt Spinoza noch folgende a posteriori bei. "Nicht existiren können ist ein Unwernnögen, bagegen existiren können ein Bermögen. Wenn also bas, was wirklich nothwendig existirt, nur endliche Wesen sind, so kommt biesen endlichen Wesen mehr Bermögen zu als dem absolut unendlichen Wesen. Dies ist aber doch offenbar ungereimt. Also existirt entweder nichts, oder das absolut unendliche Wesen existirt auch nothwendig. Nun aber existiren wir wenigstens, sei es in uns oder

Bergl. Epist. 2. Deum definio esse ens constans infinitis attributis, quorum unumquodque est infinitum, sive summe perfectum in suo genere.

Spinoga macht in einem feiner Briefe barauf aufmertfam, bag ber Begriff ber Ginheit (ba er einen Gegensatz gegen eine bestimmte ober unbestimmte Bielbeit anzudeuten icheint, nur uneigentlich auf Gott angewendet werbe.

in einem Andern, das nothwendig existirt. Also existirt das absolut unendliche Wesen, b. i. Gott, nothwendig. \*\*)

<sup>\*)</sup> Es icheint auf ben erften Blid feltfam, bag bie neuern Philosophen Schelling, Begel, Feuerbach und Aubere bem ontologifchen Beweife, ben Rant mit allem Scharffinn befampft batte, bas Bort reben. Allein bies laft fich boch bei genauerer Betrachtung leicht erflaren. Rant beftritt bas Argument, in fofern es fich auf ein außerweltliches allerbollfommenftes Wefen bezieht; Die eben genannten Philosophen bagegen laffen bie Beftimmung "außerweltlich" fallen, und fo ift bie Gachlage naturlicher Weife gang beranbert. De gel's Beftimmungen über bas innige Berbaltnif bes Geins jum Denten und bie Uebereinstimmung bes Begriffes mit bem Befen trugen noch bagu bei, baf bas Argument neues Anfeben erhalten bat. - Das mich betrifft, fo macht auf mich bie ontologifche Schluf. form, in fofern a priori aus ber Essentia ber Gubffang ibre Existentia erichloffen wirb, immer ben Einbrud bon etwas Gefuchtem, und gubem glaube ich , biefes Argument fei erft aus bem fosmologi. ichen hervorgegangen. Der Menich geht a posteriori von feinem 3ch und ben ihn umgebenben Gingelbingen aus, überzeugt fich, bag ibm aleich biefen nur ein bedingtes und befchranttes Dafein gufommt, baf aber eine uneubliche Rette von lauter bedingten Befen feine Saltung bat, fonbern an ben Begriff einer uneingeschranften, felbfiftanbigen Einheit gefnupft werben muß, und fo lernt er fich, im Bemuftfein feiner Endlichfeit, als Mobification bes Unenblichen , ober ale Accidens ber Subftang fennen. Und eben bamit ift er der Erifteng ber Subftang gerabe fo berfichert, wie feiner eigenen Eriftens. Diefe a posteriori erworbene Gewifbeit von ber Wirflichfeit ber Gubftang wird fobann leicht eine Beranlaffung, bag man ihren Begriff, befonbere barum, weil er weit über alle Erfahrung binauereicht und fich mit ber Borftellung bes allervolltommenften Befens bereinigt, behandelt, ale ware er ein apriorifcher. Man follte aber bes Urfprunges bes Argumentes fowohl, ale ber baraus bergeleiteten Begriffe bon Gubftantiellem und Dicht . Subftantiellem eingebent bleiben. Der Begriff ber Gub. fang wurde nicht obue Rudficht auf bestimmte Accidengien gebilbet; und bie 3bee bes allgenugfamen, bes allerrealften Wefens mar bavon ungertrennlich. Rant bat bies trefflich herborgeboben, inbem er in Rudficht auf Die Aufftellung bes ontologischen Beweifes fagt : "In ber That wurde man es nie auf bicfem Wege berfucht baben, ware

Was die Attribute ber Gottheit betrifft, so werben ihr, wie die Definition zeigt, unendliche beigelegt\*); sobann aber werben zwei herworgehoben, und immersort berücksichtigt, nämlich Densten und Ausbehnung. Die bebeutsamen Sage bes zweiten Theisles ber Ethik lauten so:

- 1. Das Denfen ift ein Attribut Gottes, ober: Gott ift ein benfenbes Befen.
- 2. Die Ausbehnung ift ein Attribut Gottes, ober: Gott ift ein ausgebehntes Wefen. \*\*)

nicht das Bedürfniß unserer Bernunft, jur Eriftenz überhaupt etwas Rothwendiges anzunehmen, vorhergegangen." — "Go wurde die Idee eines allerrealsten Wesens zur bestimmteren Kenntnis besienigen, wovon man schon an derweitig überzeugt oder überredet war, es muste erstitten, nämlich des not hiven digen Wesens, gedraucht." — Daß dies der eigentliche Lergang der Sache sei, scheint mir ganz dorzüglich aus Spinoza's Bersahren hervorzugehen, da er geradehin von dem Substanzbegriffe selbst spricht, als dem die Eristenz in sich schließenden, während der ontologische Beweis in seiner gewöhnlichen Gestalt den Begriff der Substanz übergeht, und nur den des allerrealsten Wesens urgirt.

Man macht bieweilen ben Sat geltenb: "Was an fich möglich ift, ift wirklich"; allein bad an fich Mögliche ift im Grunde wieder nichts anderes, als bas an fich und burch fich Beftehende, bas Substantielle, bas, was Ursache feiner felbft ift.

- 9) Sierbei mochte auch Cartesius einigen Einfluß ausüben. Meditat. III. Quod alia innumera in Deo sint, quae nec comprehendere nec forte etiam attingere cogitatione ullo modo possum. — Forte alia innumera, quae ignoro, vel formaliter vel eminenter in Deo. Bergl. Epist. 1.
- \*\*) Cogitatio attributum Dei est, sive Deus est res cogitans. Extensio attributum Dei est, sive Deus est res extensa. (Eth. II. pr. 1 und 2.)

Degel fagt zwar in feiner Darfiellung ber Philosophie bee Spinogat): "Bas biefe Methobe betrifft, fo tonnte man bie unenb.

t) Begel's Berfe, Bd. XV. p 367.

Durch biefe Bestimmungen fieht man fich veranlagt, auf bie Frage: Bas ift Gott nach Spinoga? ju antworten: Gott ift bie bentenbe und ausgebehnte Substang. Und bies mag in fo weit angeben, ale bies bie Prabicate finb, unter benen bas Bottliche bestimmt gebacht wirb. Aber man barf nicht etwa glauben, bas Epitheton "unenblich" werbe burch biefe Bestimmungen aufgehoben; fonbern man muß vielmehr bas Berhaltnig fo faffen : Die eingige Subftang ober Gott enthält unendliche Attribute; aber fur uns find nur zwei erfennbar, Denten und Ausbehnung; baber betrachten wir Gott vorzugeweise als bentenbes und ausgebehntes Befen. Im zweiten Theil ber Ethit felbft fagt Spinoga : "Das Denten ift eines von ben unenblichen Attributen Bottes," und (pr. 7. schol.) fpricht er, nach Ermabnung ber Ausbebnung und bes Denfens, von irgend einem anbern Attribute (alio quocunque attributo) und von andern Attributen (aliis attributis). wichtig ift vorzüglich folgenbe Stelle aus bem 60ten Briefe : "3d fage nicht, ich erkenne Gott gang, fonbern ich babe nur Ginficht von einigen feiner Attribute, nicht aber von allen, noch von bem größten Theile berfelben, und gewiß ift es, baf bas Nichtwiffen um bie meiften nicht bie Erfenntniß einiger binbert." Auch im 66ten Briefe außert er fich fo : "Aus biefen zwei Attributen ober ihren Affectionen fann fein anberes Attribut erfcbloffen ober erfagt werben. Und baber fchliege ich, bag bie menfoliche Seele fein anberes Attribut außer biefen zu erfennen vernioge."

Das Berhaltnig ber zwei erkennbaren Attribute zu ben übrigen, welche unerkannt bleiben, ift vielen Ginwurfen ausgefest, z. B.

lichen Attribute Gottes junadft als unenblich viele berfieben. Das ift aber nicht. Spinoga erfennt und fpricht vielmehr nur bon zwei Attributen. "Abfolut unenblich," b. b. positiv nach Spinoga — wie ein Kreis vollendete gegenwärtige Unenblichreit in sich." — Allein in der "Logif" nimmt er die unenblichen Attribute boch in dem Sinne, ben er in ben eben ervöhnten Worten verwarf. Die Stellen, in welchen Spinoga jenen Ausbrud gebraucht, zeigen beutlich, daß "unenblich" von der Menge gift.

folgenben : Da bie Bestimmtheit eines Begriffes barauf beruhet, bag feine wefentlichen Merkmale vollftanbig angegeben werben, fo follte auch in ber 3bee Gottes nichts unbestimmt gelaffen fein. 3mei erkennbare Attribute unendlichen unbefannten gegenüber find beinabe wie nichts, und boch bominiren jene eben als bie erfagbaren fo, bağ bie übrigen bagegen aleichfam verschwinden. Werben inbeffen auch nur bie gwei mahrhaft erfannt, wenn über bie Menge ber coordinirten und ihre Matur nichts gewußt wird? Bare es nicht möglich, bag bie Erfenntnig, welche fich nur auf ben fleinern Theil bes Befens Gottes bezieht, burch bas noch Unbefannte, wofern es je aufgehellt werben follte, veranbert, berichtigt murbe? Wie harmonirt bie Aeugerung Spinoga's (Epist. 60): "Auf beine Frage, ob ich von Gott eine fo flare Borftellung babe als von einem Triangel, antworte ich bejabenb" - mit bem Axiom: "Gine mahre Ibee muß mit ihrem Begenftanbe gang übereinftimmen?" - Wenn aber bas Epitheton "unenblich" jebe Bahl und jebe Begrengung ausschließen foll, fo wird von vorn berein auf jebe Beflimmtheit bes Begriffes Bergicht geleiftet. - Die Ibee bes allerrealften Wefens, wie fie gewöhnlich genommen wird unter ber Boraussehung, bag Gott nur ein bentenbes Wefen fei, fo bag fich alle Reglitäten auf bas Denten begieben und beidranten, finbet bier offenbar feine Unwendung, wo bie Ausbehnung ebenfalls aufgeführt wirb, aber es läßt fich auch nicht einmal von ferne ahnen, welche Realitäten außer ben Rreifen bes Dentens und ber Ausbehnung bem hochft vollfommenen Wefen zufallen mogen. \*)

Teffen ungeachtet spricht auch Einiges zu Gunften Spinoza's. Besonbers kann man sich nicht enthalten, die Bescheibenheit bes Weisen zu ehren, ber, ob er gleich schon um bes Worhabens willen,

o) Sehr beachtenswerth ift folgende Stelle von Malebranche: "Les hommes n'ont point d'autres idées de substance que celles de l'esprit et du corps. Et de là ils prétendent avoir droit de conclure que tout ce qui existe est corps ou esprit. Ce n'est pas que je prétende assurer qu'il y ait quelque substance qui ne soit ni corps ni esprit.

MUcs nach geometrischer Methobe zu beweisen und mit ber ftrengften Biffenichaftlichkeit zu bebanbeln, mehr als viele Anbere, verfucht fein mußte, ben Begriff ber Gottbeit in Bezug auf ibre Gigenichaften vollständig zu bestimmen, boch weber anfangs, noch auf bie Einwurfe von Freunden bin es über fich vermochte, mit Buverficht zu erflaren, bas gottliche Wefen laffe fich gang ergrunben und anschauen. Er fand einzig Befriedigung in ber Ibee ber Unendlichkeit bes Seins, welches ihm für ben menschlichen Berftanb unermeglich fchien; bas gottliche Wefen ftellte fich ihm bar als "Alles Gein, außer welchem es fein Gein gibt" \*), und er wollte fich nicht vermeffen, fich eine burchbringenbe, erschöpfenbe, Erkenntnif biefes Seins in allen feinen Richtungen und Begiebungen guguidreiben. \*\*) - Bubem barf man in Spinoga's Berfahren, man mag es fonft beurtheilen wie man will, eine Beftatigung feiner Behauptung finden, man muffe beim Philosophiren von ber Ibee bes Gottlichen ausgeben, und von ihr aus zu ben Erscheinungen ber Belt hinab=, nicht aber von biefen aus erft zu ihr auffteigen; benn bei ber umgefehrten Bebandlungeweise bes Gegenftanbes batten ibm , indem er von bentenben und ausgebehnten Dingen ausgegangen mare, ohne Bweifel Denten und Ausbebnung als allumfaffenbe Attribute ericbeinen muffen. Im Scholion zu bem Corollarium bes gehnten Lehrsages bes II. Theiles ber Ethit fagt Spinoga: "Die gottliche Natur, welche fle \*\*\*) vor Allem aus betrachten follten, weil fie fomobl ber Erfenninif, ale ber Natur nach vorangebt, baben fie für bie lette, bie Dinge bingegen, welche man finnliche Gegenftanbe nennt, fur bie erften unter allen gehalten. Daber fam es benn, bag fie bei Betrachtung ber natürlichen Dinge an nichts

b) Est nimirum hoc ens unicum, infinitum, h. e., omne esse et praeter quod nullum datur esse. De Intell. Emend.

<sup>&</sup>quot;") Sig wart: "Mau möchte es als Beweis von wiffenichaftlicher Befonnenheit und Aufrichtigfeit ansehen, baß Spinoza anerkennt und
ausspricht, es fet damit die 3bee von Gott und göttlicher Selbstoffenbarung im Enblichen nicht erschöpft."

<sup>\*\*\*)</sup> Die Meiften.

weniger als an die gottliche Natur bachten, und als fie nachher ihr Nachdenken auf biefelbe richteten, an nichts meniger benken konnten, als an ihre ersten Erbichtungen, auf welche fie ihre Unfichten von ben natürlichen Dingen gebaut hatten, weil biefe etwas zur Erkenntniß ber gottlichen Natur belzutragen nicht im Stande waren."

Bielfach haben bie Neuern, namentlich bie Schelling'sche Schule, Spinoza einen Borwurf baraus gemacht, daß er die beiben erkennbaren Attribute ber Gottheit aus der Erfahrung geborgt habe, statt aus dem Begriffe der Substanz selbst zu beduciren, daß ste biese Attribute haben musse. Darauf bemerkt aber Sigwart treffend: "Der Wissenschaftlich Besonnene wird sich wohl fragen, ob durch dasselbe Urtheil nicht jedes andere System speculativer Philosophie getroffen werde. Wenn eine Selbstoffenbarung des Absoluten im Subjectiven und Objectiven, Idealen und Realen, Geist und Natur, gelehrt wird, so ist dies doch gewiß auch nur von dem Standpunkt des menschlichen Beswusteins gesprochen."

Betrachten wir nunmehr bie zwei bestimmt angegebenen Attri-

Berber bat nicht gelten laffen wollen, bag bie Ausbehnung im eigentlichen Sinne zum Befen ber gottlichen Substang gerechnet werbe, und namentlich in biefer Rudficht fann man jagen, er habe ben Spinozismus verfeinert. "Nicht Gott, fagt er, nennt Spinoga ein Extensum (beffen Untheilbarteit er vielmehr ftrenge behauptet), fondern bie Korperwelt, res extensas, nanute er ein Attribut, bas ein Unenbliches feines Gelbftbeftebenben ausbruckt." Allein bies läßt fich burch viele Grunbe wiberlegen. 1) Der Behauptung : "Gott ift tein Extenfum" fleht grell Spinoga's Sat entgegen : Deus est res extensa. 2) Das, mas oben über bas Berhaltnig ber Attribute zur Substang gefagt wurde, und besonbere bie Worte : "Unter Subftang verftebe ich mas an fich ift; eben bicfes verftebe ich unter Attribut" zeigen beutlich, bag ber Sat "bie Ausbehnung ift ein Attribut Gottes" aufs bestimmtefte bebeutet : bie ausgebehnten Dinge verbanten Gott bas Dafein, infofern ihm felbft Ausbehnung gufommt; biefe gebort zu feinem Befen, feiner Ratur. - llebrigens

find bie letten Borte ber Berberichen Stelle: "Die Rorverwelt, res extensas, nannte er ein Attribut" nicht genau. Die res extensae ber Welt galten bem Spinoga burchaus nur als Mobi, Affectio-Erft bie extensio fann eben ein gottliches Attribut genannt Doch bies entging wohl Berber felbft nicht, er wollte ohne Zweifel nur allen Nachbruck auf bie Bestimmung legen: bie ausgebehnten Dinge feien etwas, "bas ein Unenbliches bes Gelbftbeftebenben ausbrude," fo wie bie Ausbebnung gum Attribute bes unendlichen Wefens gemacht werbe, ericheine fie als etwas weit Bollfommineres benn bas Ausgebebnte, als etwas unenblich barüber Man muß bie Worte bingunehmen : "Bum abfolut Unenblichen gebort bie Ausbehnung nicht, fo wie fle auch feine innere wefentliche Bollfommenheit feines Dafeins ausbruckt, bas feinen, alfo auch nicht einen enblosen Raum erfüllt, bas feine, alfo auch nicht eine endlose Beit ausmift." Bier ift vollends bie Musbehnung vollig negiert, aber ba fich Berber nie bat einfallen laffen zu bestreiten, bag Spinoga biefelbe für ein gottliches Attribut erflart habe, fo muß man nur ben Sauptgebanten festhalten: Es ift von ber Ausbehnung, fo wie fle gum Attribute ber Gottbeit erhoben wird, Alles wegzubenten, was fich nicht mit ber Allvolltommenheit verträgt. - Dan fonnte fich zwar an bie Stelle von Malebranche (Rocherche de la Vérité, L. III. 9.) halten: "Il faut croire que comme Dicu renferme dans lui-même les perfections de la matière sans être matériel, puisqu'il est certain que la matière a rapport à quelque perfection qui est en Dicu, il comprend aussi les perfections des esprits créés, sans être esprit de la manière que nous concevons les esprits;" bier wird nämlich ausgefagt, Gott fei barum, bag er Grund ber materiellen Dinge fei, nicht felbft materiell, ausgebehnt. Allein fo finnreich auch biefe Meugerung ift, und fo gern man fieht, bag aud biefer Philosoph ftrebte, bie Rorperwelt nicht blog von bem Beifte ber Gottheit herzuleiten, fo ift fie boch natürlicher Beife feine Autoritat, und es ift Pflicht, Gpinoga's Unficht unabhangig von fremben Meinungen aufzufaffen. Bie follten boch bie ausgebehnten Dinge nach Spinoga, ber ffe nicht nut

burch feinen ichopferifchen Dentatt entfteben lagt, fonbern fie auch nicht in bie geringfte Beziehung mit bem Denfen fest, anbere in Bott gegrundet fein, ale infofern er felbft ale ausgebehntes Befen fich mobifigirt? Jeber Rorper mit einer bestimmten Gestalt wirb für eine Mobification ber Subftang, infofern biefe ausgebehnt ift, erflart, b. b., ber gange Grunbftoff ber Welt gebort gur Subftang, er geht in Einzelwesen, Ginzelerscheinungen über. - 3) Bas bie Untheil= barteit betrifft, fo zeigt bas Corollarium gu I. prop. 13. un= miberleglich. baf fie feinesmegs ber Ausbehnung und Rorperlichfeit entgegengeset merbe : "Daraus folgt, bag feine Substang, folglich auch feine forverliche Substang, infofern fie eben Substang ift, theilbar fein fann. \* \*) - 4) Um meiften Schwierigfeit macht unftreitig bas im 40ten Briefe vorfommenbe Epitheton einfach (simplex), welches ber Substang beigelegt wirb. Allein auch biefer Ausbrud ift auf bie Untheilbarfeit gurudgubegieben, von welcher fo eben gezeigt worben ift, baß fle ber Ausbehnung nicht entgegengesett werbe. Dag ber Begriff ber Ginfachbeit bem Spinoga feiner ber wichtigften gewesen fei, läßt fich ichon baraus ichließen, bag er benfelben, obgleich er ibm in feinem erften Werte über bie Carteffiche Philosophie eine Stelle eingeraumt hatte, nicht in bie Ethif aufgenommen bat. Un bem Begriffe ber Untheilbarfeit bingegen war ihm alles gelegen. Da nämlich Carteftus bie Ausbehnung von Gottes Attributen hauptfachlich barum ausschloß, weil fie ihm theilbar, und beswegen endlich und unvollfommen erfchien, fo bemubte fich Spinoga, ber gerabe bie Ausbehnung gur Ratur Gottes rechnete, fene Theilbarfeit aus bem Beariffe ber Substang zu entfernen; und ba er biefe als unenblich und einzig betrachtete, fo erflarte er fich entschieben gegen bie Theilung, woburch bie Ginbeit aufgeboben wird, und bas Abgeriffene, wenn es nicht wieber als Subftang betrachtet werben foll (was nicht angeht), als endlich und beschränkt ericbeint. Er fonnte nicht zugeben, bag man von ber Subftang

Ex his sequitur, nullam substantiam, et consequenter nullam substantiam corpoream, quatenus substantia est, esse divisibilem.

rebete . wie wenn fle aus Theilen gusammengefest worben mare ; wie wenn bie Theile für fich betrachtet werben fonnten und für fich beftanben ; wie wenn bie Subftang fo theilbar mare, bag man mit ber Theilung einmal zu Enbe fame. Bare' nämlich bie Gubftang aus Theilen gusammengefest worben, fo mußten biefe fruber als bie Substang gewesen fein. \*) Ronnten bie Theile fur fich betrachtet werben, fo wurde man fich, man mochte fie fur unendlich ober enblich erflären, in Schwierigfeiten und Biberfpruche verwickeln : . im erften Falle erfchiene jeber Theil ale unbeschränkt, unabhangig und ale eine eigene Substang, und boch zugleich, eben weil er nicht alles umfaffen wurde, befdranft; im zweiten wurde bas Unendliche aus bem ibm entgegengesetten Endlichen componirt. Ronnte vollenbs bie Theilung geenbigt werben, fo murbe bas Unenbliche als endlich behandelt, es fonnte gleich biefem aufgelof't und vernichtet werben. (Bal. Eth. I. pr. 12. 13.) Spinoga verftanb folglich unter "einfach", bem er beifugt "nicht aus Theilen zusammengefest", bas. was er fonft burch "untheilbar" und "einzig" bezeichnet, \*\*) und er erklärt fich naber burch folgenbe Worte : "Substantiam corpoream, quae nonnisi infinita, nonnisi unica et nonnisi indivisibilis potest concipi, eam ipsi ad concludendum, candem esse finitam, ex partibus finitis constare, et multiplicem esse et divisibilem concipiunt." - "Die forverliche Substang, welche fich nur als unenblich, einzig, untheilbar benten läßt, faffen fie als endlich, aus Theilen zusammengefett, vielfaltig und theilbar auf" (mo abermale bie Substang forperlich und untheilbar zugleich beifit). Wenn alfo auch die Substang "einfach" genannt wirb, fo barf biefes Wort nicht fur gleichbebeutenb mit "untorperlich", "unausgebehnt" genommen werben.

Aus biesem Allem ergibt fich, bag bie Ausbehnung im eigentlichen Sinne ein Attribut ber Gottheit ift. Und was Spinoza

<sup>\*)</sup> Partes componentes natura et cognitione priores sint oportet quam id quod compositum est; quod in eo quod sua natura aeternum est locum non habet. (Epist. 40.)

<sup>\*\*)</sup> Wie beim Dichter: simplex duntaxat et unum.

nebst Wielen zu biefer Behauptung bestimmte, ist nichts Anberes als die Ueberzeugung, daß es keinen Sinn hat, wenn man fagt, die Welt, das Ausgedehnte sei aus dem Nichts hervorgerusen worden. Schon in den Cogit. Metaph. macht er datauf aufmerksam, daß er, indem er von der Schöpfung spreche, mit Bedacht die gewöhnliche Formel "aus dem Nichts" weglasse.

Beit bestimmter aber ertfart er in ber Ethif (I. pr. 15. schol.), bag, fo ungereimt es mare, Gott einen Rorper gu leihen, worunter man fich eine Große bentt, welcher Lange, Breite, Tiefe und eine gewiffe Figur zukommt, man eben fo wenig berechtigt fei, Korverlichfeit ober Ausbehnung im Allgemeinen ihm abzusprechen. "Biele ftellen fich Gott gleich einem Menschen als aus Leib und Geele beftebend und ben Leibenfchaften unterworfen vor, aber es erhellt aus bem bisber Bewiesenen, wie weit fie von ber mabren Erfenntnig Gottes entfernt find. Doch mit biefen lohnt es fich nicht fich weiter abzugeben; benn alle, welche bie gottliche Matur einigermagen betrachtet haben, laugnen, bag Gott forperlich fei, mas baraus bervorgebt, baf wir unter Korper eine Grofe verfteben, bie lang, breit, tief und burch eine Bigur begrengt ift, mas, ohne bie größte Ungereintheit zu begeben, von Gott, bem absolut unendlichen Wefen, nicht ausgesagt werben fann. Aber es ift zu bedauern, bag bic Beftreiter biefer irrigen Unficht bei ber Darlegung noch anberer Grunde beutlich zeigen, bag fie bie forperliche ober ausgebehnte Substang felbft ber gottlichen Natur entziehen, und fie als von Gott erschaffen annehmen. Und boch wiffen fie gar nicht, burch welche Rraft Gottes fie habe entfteben tonnen, was beutlich zeigt, bag fie bas, was fie fagen, felbft nicht verfteben." Und er fchliegt mit ben Worten : "Man fann auf feine Weise behaupten, bag bie ausge= behnte Substang ber gottlichen Natur unwurbig fei."

Nehmen wir noch einige in ben Briefen vorfommenbe Aeußerungen über bie ausgebehnte Subftanz auf. Epist.-40. "Wenn wir annehmen, daß bie Ausbehnung Existenz in sich schließe, so muß sie ewig und unbeschränkt sein, und burchans keine Unvollkommenheit, sondern im Gegentheil Bollkommenheit ausbrücken, und so muß bie Ausbehnung zu Gott gehören, oder etwas sein, was Gottes Natur auf eine gewisse Weise ausbrückt, weil ja Gott das Wesen ift, das nicht etwa bloß in einer Beziehung, sondern unbedingt seinem Wesen nach unbegrenzt und allvermögend ist." — Epist. 50. "Was den Punkt betrifft, daß die Figur oder Gestalt eine Negation, und nichts Positives ift, so kann offenbar der ganze Inbegriff der Materie, unbestimmt betrachtet, keine Gestalt haben, diese sinden nur an endelichen und beschränkten Körpern statt." — Nach allem Bisherigen kann auch folgende Stelle nicht misbeutet werden: "Meine Meinung ift, daß unser Nerstand Gott Geist und Leib, ohne daß irgend etwas Abergläubisches sich in diese Begriffe einmischt, zuschreibt." \*) Leib bedeutet offenbar im Allgemeinen Leiblichkeit, Ausbehnung.

Wie wird nun aber die Ausbehnung aufgefagt, als mechanisch ober bynamifch? Bor Allem aus fommt bier in Betrachtung was Spinoga im 70ten Briefe mit Begiehung auf Cartefius fagt: "Aus ber Ausbehnung, wie Cartefius fie fagt, nämlich als rubenbe Daffe (molem quiescentem), ift es nicht nur fcmer, wie bu fagft, fonbern rein unmöglich, bie Grifteng ber Rorver gu beweisen. Denn bie rubende Materie wird, fo viel an ihr liegt, in ihrer Rube verharren, und nur von einer machtigern außern Urfache in Bewegung verfett werben fonnen. Und barum babe ich fcon fruber fein Bebenten getragen ju behaupten, die Carteffanis fchen Principien ber natürlichen Dinge seien unbrauchbar, um nicht gar zu fagen, ungereimt." Es ergibt fich baraus binlanglich, bag ber Musbehnung Bewegung und Beweglichteit zugefchrieben mirb, wie auch in ber Ethit neben ber Rube immer bie Bewegnna Und es mochte mohl bie Antwort bes Corresponbenten teinen angenehmen Ginbrud auf Spinoga machen: - "Du erinnerft bich boch ber Behauptung bes Cartefius, bie Manigfaltigfeit ber Dinge in ber Welt laffe fich nicht anbere aus ber Ausbehnung berleiten, als indem man voraussebe, bies fei burch bie von Gott erregte Bewegung bewirft worben; er leitet alfo nach

<sup>\*)</sup> Mea opinio praecipue in eo est sita quod scilicet noster intellectus Deo Mentem et Corpus, extra omnem superstitionem, offert. (Epist. 34.)

meiner Unficht bie Erifteng ber Korper nicht aus ber rubenben Da= terie ab, es fei benn bu achteft bie Borausfetung, bag Gott als Beweger eingewirft habe, fur nichte." Go wenig wurde auf bie wefentliche Bestimmung Rudficht genommen, es fei Alles baran ge= legen . baf bie Bewegung nicht erft ber Materie burch eine machtigere Urfache mitgetheilt werbe, fonbern ihr als eigenthumlich quaufchreiben fei. - Aber ift biefe Bewegung vielleicht boch nur eine mechanische? Reineswegs. Wie bie Ausbehnung überall als Attribut ber Substang aufgeführt wirb, fo macht Spinoga ben nämlichen Correspondenten (Epist. 72.) noch ausbrudlich auf bas, was von jedem Attribute gelte und nicht etwa als blofe Formel betrachtet werben burfe, aufmertfam, namlich : bag es eine ewige und unenbliche Befenheit ausbrucke." Die forperliche Gubftang foließt uneingefdrantte Realitat, Bollfommenheit in fich. Gie ift regfam, wirkfam, fraftvoll, lebenbig, unaufhorlich im Bervorbringen und Verwandeln begriffen. Der Substang tommt, fofern fle ausgebehnt ift, flatt tobter Rube, unbedingte Wirksamfeit, "actuosa essentia," zu, jo wie auch im Tract, theol. polit. häufig potentia (Rraftthätigfeit) naturae erwähnt wirb. Alles galt Spi= noga als Rraft augernb, ale belebt; ober, bie forperliche Subftang wurde von ihm ale ein bynamifches Banges betrachtet. - Epist. 34. (an Blbenbergh.) "Wenn bu mit bem reinen Berftanbe fund nicht mit ber Imagination] bir gebacht batteft, was es beife : von Gott abhangen, fo wurdeft bu gewiß nicht auf ben Gebanten gerathen fein, bie Dinge feien, infofern fie von Gott abhangen, tobt, bloge Rorpermaffen, unvollfommen; bu wurdeft im Begentheil begreifen, baf fie eben um ihrer Abhangigfeit von Gott willen, vollkommen feien."

Wefentlich ift bem Spinozismus bie Lehre eigenthumlich, bag Alles belebt und befeelt ift. Wie Spinoza schon in ben Metaphyssischen Gebanken (II. 6.) sagte: "Da ber Begriff bes Lebens sich weiter erstreckt, so läßt sich nicht baran zweiseln, baß er auch körperlichen Dingen, bie nicht mit Seelen verbunden sind, und hinwieder Seelen, die von Körpern abgesondert sind, beizulegen sei; "
[von solchen Seelen wird wohl nur im Sinne bes Cartessischen

Syftemes gesprochen]; so erklart er 1. Eth. pr. 13. schol., bağ auch alle Individuen außer ben Menschen, wiewohl in verschiedenen Abstulungen, befeelt feien. \*)

Henderteich fagt mit Recht: "Die Materie ift nach Spinoza keineswegs ein unthätiger Klumpen, nicht ein leeres, todtes Behikel, wozu noch Kraft hinzukommen muß, damit es wirke; fie ist unaufshörlich wirksam im Schaffen, Berwandeln und Erhalten. Er nennt sie Ausdehnung, nicht als ob er geglaubt hatte, in diesem Begriffe liege ihr ganzes Wesen, sondern, weil dieses der einzige Charafter ist, durch den man sie von dem Denken hinlunglich untersscheiden kann."

"Spinoga's Materie ift gang Wirffamkeit und Leben; ba ift fein Augenblick ber Rube und ber Unthatigkeit."

Es kann zugegeben werben, baß bie neuere Zeit mit größerer Bestimmtheit als die frühere ben Mechanismus aus bem Begriffe ber Bewegung ausgeschieben hat, wie es z. B. in folgender Stelle von Ofen geschehen ist: "Es gibt überall keine rein mecha-nische Bewegung; nichts ist in der Welt durch Stoß so geworden, wie es ist; aller Bewegung liegt ein innerer Akt, eine Ente-lechie zu Grunde;\*\*\*) aber Spuren dieser tiefern Einsicht zeigen sich unstreitig auch schon bei Spinoza.

Was das zweite erkennbare Attribut Gottes, bas Denken, betrifft, so wird von biesem Alles ausgeschlossen, was zum menschlichen gehört; jede Spur bes Anthropomorphismus und Anthropopathismus verschwindet gänzlich. Epist. 36. "Gott
bürfen von uns die Eigenschaften, welche zu den höchsten Worzügen,
ja zur Vollkommenheit der menschlichen Natur gerechnet werden,
so wenig beigelegt und zugeschrieben werden, als wir geneigt wären,

<sup>2)</sup> Ea quae hucusque ostendimus, admodum communia sunt, nec magis ad homines quam ad reliqua individua pertinent, quae omnia, quamvis diversis gradibus, animata tamen sunt.

<sup>\*\*)</sup> Lehrbuch ber Maturphilosophie. Jena 1809. 1. Ehl. G. 23.

bas was ben Elephanten und Efel auszeichnet, und felbft beizulegen." - Epist. 60. "Inbem bu fagft, bu begreifeft nicht, melde Borftellung ich von Gott habe, wenn ich in Bezug auf ihn folechtweg ben Lebensaft, bie Fabigfeit zu boren, zu beobachten, zu wollen u. f. f. negiere, fo muß ich auf bie Bermuthung gerathen, bu alaubeft, es fonne feine großere Bollfommenbeit geben, als bie burch bie ermahnten Thatigfeiten bezeichnete. Und bies befrembet mich nicht febr; benn ich bente, ber Triangel murbe, wenn er reben konnte, eben fo fagen, Gott fei in eminentem Grabe breiedicht, und ber Birtel, er fei in eminentem Ginne girtelformig. Und fo wurde jedes Wefen Gott feine Attribute beilegen, und fich felbft Gott abnlich machen, alles Undere aber wurde ihm ungeziemend ericheinen." - Darum wird auch Gott Berftand und Bille abgesprochen. Eth. I. prop. 17. schol. "Wenn Berftand und Bille zu bem emigen Wefen Gottes geboren follten, fo mußte unter beiben Attributen etwas gang Anderes verftanben merben, als man gewöhnlich barunter verftebt. Denn ber Berftand und Bille, welcher bas Wefen Gottes ausmachen follte, mußte himmelweit von bent menfchlichen verschieben fein, und hatte nichts als ben Namen gemein, wie oft ein und baffelbe Wort auf zwei gang heterogene Begenftanbe angewendet wird, g. B. bas Wort "Gund" fowohl auf bas himmelszeichen, als auf bas bellenbe Thier." \*)

Und wie anderswo, so erklart Spinoza im 58ten Briefe auf bas bestimmteste : "Um bie gottliche Natur nicht mit ber menschlichen

<sup>&</sup>quot;) Toto coelo differre deberent, nec in ulla re praeterquam in nomine convenire possent, non aliter scilicet, quam inter se conveniunt canis signum coeleste, et canis animal latrans. Diese Beispiel fommt ebenfalls vor Cogit. Metaphys. Cap. XI. herber: "Das Gleichnis zeigt, das Spinoza auch bier lieber zu schart griff und sich zu hart ausbrüdte, als daß er, ein Eiserer sie ben volltzigten, höchsen Begriff von Gott, diesen zu irgend einer schwachen Bergleichung mit Berstandesbegriffen ober Kräften, benen die verständlichen Dinge vorliegen mussen, erniedrigen wollte."

gu vermengen, lege ich Gott menschliche Attribute, wie Bille, Ber-fand u. f. w., nicht bei." \*)

Wir werben zwar im Verfolge hin und wieber auf ben Ausbruck intellectus Dei, Verstand Gottes, stoffen; baburch wird aber niemals ein unmittelbar zur göttlichen Natur gehöriger Verstand bezeichnet, sonbern nur ber ben Menschen, ober überhaupt ben bensenden Wesen zufommende Verstand, insofern er auf Gott als ben Urheber zurückgeführt, und alle Ibeen von seinem Denken hergeleitet werden.

Bries (Epist. 26.):

.Ich erinnere mich, daß du mir im Haag gesagt hast, ein Ding könne auf zwei Arten betrachtet werden, nämlich entweder so wie es an sich ist, oder wie es Beziehung auf etwas Anderes hat, wie 3. B. der Verstand (Intellectus); dieser könne nämlich entweder unter dem Begriffe des Denkens, oder als aus Ideen bestehend aufgefast werden. Was dies aber für ein Unterschied sei, verstehe ich nicht. Denn ich glaube, daß, wenn ich das Denken recht ersasse, ich daran den Begriff der Ideen knüpfen müsse, weil, wenn alle Ideen davon entsernt werden, das Denken selbst nothwendig zerstört werden muß.

Spinoza (Epist. 27.):

"Wenn du fagst, du könnest das Denken nicht anders als mit Ibeen verknüpft dir vorstellen, weil das Denken selbst, nach Aufshebung der Ibeen zerstört werde, so glaube ich, dies komme dir darum so vor, weil, wenn du, ein denkendes Einzelwesen, dies verssuchst, du wirklich alle deine Gedanken und Vorstellungen aufgibst, und dir so, nach Beseitigung aller Ideen, nichts weiter zu denken übrig bleibt. Was aber das Wesentliche der Sache betrifft, so glaube ich klar und beutlich genug bewiesen zu haben, daß der Verstand (Intellectus), wenn er schon ein unendlicher ist, zur Natura naturata, nicht aber zur Natura naturans gehöre."

<sup>\*)</sup> Ego ne divinam naturam cum humana confundam, Deo humana attributa, nempe voluntatem, intellectum etc., non adsigno.

hierin liegen beutliche Winke, bag bas Denken (cogitatio) als Attribut ber Gottheit, noch nicht Borftellungen ober Iveen in fich schließe, sonbern bag nur bie Möglichkeit, Ibeen hervorzubringen berücksicht werbe. Denken ift also so viel als Denkfähigkeit.

3been fommen Gott nur zu, in fofern er als Berftanb, Intellectus, gebacht wirb; ber Intellectus felbst aber ift zu subsumiren unter absoluta Cogitatio, bas absolute Denten ober bie Dentfraft.

Bott wird zwar eine freie Urfache (causa libera) genannt. aber bies bebeutet burdaus nur: Es gibt nichts außer ibm, woburch er zum Sandeln beftimmt ober gezwungen wurde; ba er bie einzige Substang ift, fo banbelt und wirft er eingig nach ben Gefeten feiner eigenen Ratur. \*) Bingegen wird bie Freiheit ober Gelbftbeftim= mung im gewohnten Ginne, gang verneint, wonach eine Bahl, ein Berwerfen bes Ginen, und ein Borgieben und Berwirklichen bes Unbern, ober eine Unbeschräuftheit und Machtvollfommenheit, welche von zwei contradictorifch entacaengesetten Dingen bas eine fo aut als bas andere hervorbringen fann, angenommen wirb. Diefe Billfur wird übrigens nicht etwa negiert, weil fie als etwas nur ber menfchlichen Ratur Bufommenbes zu betrachten ift - benn mir merben feben, bag Spinoga fie auch ben Menfchen nicht guertheilt fonbern weil fle mit bem Begriffe bes vollfommenften Befens au und für fich unverträglich zu fein fcheint : "Unbere, fagt er Eth. I. prop. 17. schol., glauben, Gott fei eine freie Urfache, infofern er, wie fle meinen, bemirten tonne, bag bas, was aus feiner Matur folat, b. b. was in feiner Macht liegt, nicht entftebe, nicht von ihm hervorgebracht werbe. Dies ift aber gerade fo viel, als ob fie faaten. Bott fonne bewirfen, bag aus ber Natur bes Triangels nicht folge, bag feine brei Wintel zwei rechten gleichen, ober, bag aus einer gegebenen Urfache feine Wirfung fich ergebe, mas ungereimt ift." - "Die Begner biefer Unficht icheinen, um offen zu fprechen,

<sup>\*)</sup> Sion die im Anfange ber Ethit aufgestellte Definition lautet: "Dasjenige Ding heißt frei, bas nur nach ber Rothwendigfeit feiner eigenen Natur eriffirt, und von fich allein, nicht von einem Andern, zum Sandeln bestimmt wirb."

bie Milmacht Gottes zu laugnen. Denn fie find gezwungen gugus geben, bag Gott Uneubliches, bas gefchaffen werben fonnte, febe, ohne boch Alles hervorbringen zu konnen: benn fonft wurbe er, nach ihrer eigenen Unficht, wenn er alles fcufe, feine Mumacht erschöpfen und unvollfommen werben. Um alfo Gottes Bollfommenbeit , ihrer Meinung nach, zu retten, feben fie fich genothigt angunehmen, er habe nicht alles realifiren tonnen, worauf fich feine Madt erftredt." (Ginfach hatten mohl bie letten Folgerungen auch fo lauten konnen, es fei Gott nur moglich von bem Babllofen, was fich ihm als erschaffbar barftelle, Gine (Gine Welt) zu fchaffen, und er fonne nicht Alles, worauf fich feine Dacht erftredt, zugleich bervorbaingen, er muffe fich befchranten.) - Bu vergleichen ift prop. 33. schol., wo Spinoza zu zeigen fucht, was fich auch bann ergebe, wenn man einraumen wollte, bag Gott Verftand und Bille gufomme. - "Da es in bem Ewigen weber ein Bann, noch ein Borber und Rachber gibt, fo folgt aus ber blogen Bollfom= menheit Gottes, bag er ein Unberes als er beichloffen bat, weber beschliegen konne noch gekonnt habe. Bor feinen Beschluffen war es nicht, noch ohne biefelben. Aenberte er biefe, fo murbe er feinen Berftand und Willen andern, b. i. ein auberer Gott fein." pr. 32. coroll. 1. heißt es: "Daraus folgt, bag Gott nicht mit Billenefreiheit handle." (Hinc sequitur, Deum non operari ex libertate voluntatis.)

Wie die Freiheit auf die angegebene Weise gebeutet, so wird auch geradehin erklärt, baß Gott mit Nothwendigkeit oder nach nothwendigen Gesetzen wirke. prop. 16. "Aus der Nothwendigkeit der göttlichen Natur muß Unendliches auf unendliche Weisen solgen." — prop. 17. Dem. "Wir haben eben gezeigt, daß einzig aus der Nothwendigkeit der göttlichen Natur, oder was dasselbe ist, aus den Gesetzen dieser Natur Unendliches auf unbedingte Weise solge." — Schol. "Ich glaube klar genug gezeigt zu haben, daß aus der höchsten Macht oder der unendlichen Natur Gottes Unendliches auf unendliche Weise, b. h. Ause nothwendig hergestosselben sein und immer mit gleicher Nothwendigkeit folge, gezade wie aus der Natur des Ariangels von Ewiskeit zu Ewisselt.

folgt, daß seine brei Winkel zwei rechten gleichen. — pr. 33. "Die Dinge konnten auf keine andere Weise und in keiner andern Ordnung von Gott hervorgebracht werben, als sie wirklich hervorgebracht worden sind." Dem. "Denn alle Dinge folgten (nach pr. 16.) nothwendig aus der Natur Gottes, wie sie gegeben war, und nach der Nothwendigkeit der gottlichen Natur wurden sie bestimmt so und so zu sein und zu wirken. Wenn also die Dinge anders beschaffen sein oder eine andere Wirksamteit außern könnten, so daß die Naturordnung eine andere sein könnte, so könnte auch die Natur Gottes anders sein, als sie ist; folglich könnte auch jene andere existiren; mithin könnte es zwei oder mehrere Götter geben, was ganz ungereint ist. Also. . . . . . . . . . . . . . .

Biele entfegen fich über ben Begriff ber Rothwendigfeit, und bilben benfelben, indem fle noch bas Epitheton "blind" bingufeben, zu einem Schrectbilbe aus; auch ermangeln fie nicht, über Fatum und Fatalismus zu fchreien. Die Billigfeit forbert aber, bağ man auch bier Alles wohl ermage. Burs erfte warb Spinoza burch manche grelle Behauptung ber Berfechter ber Freiheit zur Beftreitung biefes Begriffes veranlagt. In ber Meinung namlich , Gottes unbebingte Dacht zu verherrlichen, liegen jene fich einfallen, ihm einen absoluten ober indifferenten Billen gugufdreiben, vermoge beffen er bas Entgegengesettefte bewirken, bas Wahre unwahr und bas Unwahre mahr machen, anerkannte Gefete aufheben, und bas nach ber jegigen Ordnung ber von ihm hervorgebrachten Dinge Unmögliche, als unumschränkter Berricher follte verwirklichen konnen. Namentlich gefiel fich Cartefius in folden fcbroffen Behauptungen; er fagte 2. B. "Ich erklare, es mare Gott eben fo gut, als er bie Welt erschaffen bat, frei geftanben, zu bewirken, bag es nicht wahr ware, bag alle vom Centrum eines Birtels an bie Beripherie gezogenen Linien gleich feien." - "Bas bie Schwierigfeit betrifft, gu begreifen, wie es Gott frei ftand und vollig überlaffen blieb, gu bewirken, bag es nicht mabr fei, bag bie brei Binkel eines Triangels zwei rechten gleichen, ober überhaupt, contrabictorifch entgegengefette Dinge nicht zugleich wirklich fein konnen, fo lägt fich bies leicht lofen, wenn man bebenft, bag es fur bie gottliche Dacht

teinerlei Schranken geben kann," u. f. f.\*) — Eine folche Willfür verbiente wohl mit Recht als eine "blinde" betrachtet zu werben, und es war Spinoza nicht zu verargen, baß er Gott nicht folchermaßen nach seinem Gutbunken schalten lassen wollte, baß er fich vielmehr angelegen sein ließ, barzuthun, die bestehende Ordnung sei tief in Gottes Wesen gegründet, und so wenig diese jeht umgeskehrt, und irgend ein Geseh umgestoßen werden konnte, eben so wenig hätte je eine entgegengesehte ober abweichende Einrichtung und Anordnung entstehen konnen. Sig wart äußert sich hierüber also:\*\*)

"Dem Spinoga mar es febr flar und gewiß geworben, bag ber Anfang als folder mit einem innerlich bestimmten Wefen gebacht werben muffe, und nur von einem folden Unfang aus ein Fortidritt gur Birflichfeit bes Dafeins und gur Ertenntnig biefer Wirklichkeit möglich fei, bag bas bochft vollfommene Befen als foldes eine innerlich bestimmte Natur habe, bag feine Dacht nur in ber Ginheit biefer hochften Bollfommenheit begriffen werben tonne, baß bie Freiheit ohne eine bestimmte und zwar eigenthumliche Wefenbeit gar nicht bentbar fei, eine folche Befenheit vielmehr zu ihrem nothwendigen Grunde und zu ihrer nothwendigen Vorausfehung babe." - Fürs zweite foll man, worauf gerabe auch bie eben angeführte Stelle hinweist, ben Begriff ber Nothwendigfeit nicht abgeriffen fur fich betrachten, fonbern er muß mit ber Ibee bes allervoll. fommenften Wefens zusammengehalten werben. Wenn biefes Wefen nach ben Gefeten feiner Natur banbelt, fo muß eben biefer gemäß Alles, was aus ihm bervorgeht, wenn es auch mit Nothwendigfeit erfolgt, Spuren ber Bollfommenbeit an fich tras gen, und jedes Erzeugnif in feiner Art voll fommen fein. ewigen Gefche, welche ber Natur bes vollfommenften Wefens einwohnen, find groß, und nach ihnen geben von felbft auf gludliche Beife je bie großartigften Erscheinungen bervor. Das Bollfommene fann, auf welche Beije es wirke, fich nur auf volltommene Art Nachbem Berber barauf aufmertfam gemacht bat, wie

<sup>\*)</sup> G. Sig wart, ber Spinoglemus. Geite 232.

<sup>\*\*)</sup> Seite 74.

wir mit ben Fortschritten ber Naturwissenschaft immer weiter aus bem Reiche "blinder Macht und Willfur" hinaus ins Reich ber weisesten Nothwendigkeit kommen, gebenkt er ber von Spinoza hervorgehobenen innern Nothwendigkeit ber Natur Gotstes, bie in und um uns wesentlich ausgebrückt sei in ben höchsten Naturgefegen.

Berudfichtigen wir noch folgenbe Meußerung:

In ber Natur ber Dinge gibt es nichts Bufalliges, fonbern Alles ift burch bie Nothwendigkeit ber göttlichen Natur bazu beterminirt, auf eine gewisse Weise zu fein und zu wirken. 4 Eth. pr. 29.\*)

Hiernach muß man sich auch folgende hart und bedenklich klingende Stelle erklären: "So werden fie nicht aufhören, nach den Ursachen der Ursachen zu fragen, bis man zu dem Willen Gottes, d. h. der Zusluchtstätte der Unwissenheit, sich hinwendet. Wenn fie die Einrichtung des menschlichen Körpers. sehen, gerathen sie in das größte Erstaunen, und schließen darum, weil sie der Ursachen diese so großen Kunstwerkes nicht kennen, sie rühre nicht von mechanischer, sondern von göttlicher oder übernatürlicher Kunst her, und diese sei es zu verdanken, daß kein Theil den andern siere und verletze. Daher kommt es, daß berjenige, welcher die wahren Ursachen der Wunder aufsucht, und sich Gelehrter Einsicht von den Naturgegenständen und ihrer Einrichtung zu verschaffen strebt, und sie

<sup>&</sup>quot;) In den Cogit. Metaphys. wurde das Zufällige, indem es für nichts Reales erklärt ward, zwischen das Nothwendige und das Unmögliche gestellt, insosern es nicht nothwendig ersosen muß, und doch auch nicht unmöglich ist (wie z. B. das zufällige Zusammentressen zwier Personen. Si ad rei essentiam simpliciter, non vero ad eius causam attendamus, illam contingentem dicemus, hoc est, illam ut medium inter Deum et Chimaeram, ut sicloquar, considerahimus, nempe quia ex parte essentiae nullam in ipsa reperimus necessitatem existendi, ut in essentia divina, neque etiam implicantiam sive impossibititatem, ut in Chimaera. — Wie implicantia Unmöglichseit, so bebeutet implicare: unmöglich sein.

nicht blog wie ein Thor bewundern will, bin und wieder von benen, welche ber große Saufe als Dollmeticher ber Natur und ber Gotter anbetet, für einen Reger und Gottlofen gehalten und verfcbrien wirb. Denn jene wiffen nur zu wohl, bag, wenn bie Unwiffenheit verschwanbe, es auch um bas Staunen, biefes einzige Mittel, ihre Schluffe und ihr Unfeben zu ftugen, gefchehen mare." (Unbang gum erften Theile ber Cthif.) - Bir werben jebes Mal von Bcwunderung ergriffen, wenn wir bie Structur bes Muges, bes Dbres. ober ben Lauf ber Abern und Rerven , betrachten, ober vollenbs bie Berbaltniffe und ben großen Bufammenhang aller Theile bes Rorpers mit ihren fich wechselseitig bebingenben und unterftubenben Kunctionen überichauen. Inbent wir und bie Frage vorlegen : wie muß basienige befchaffen fein, bas unfer Muge bem Lichte, unfer Dhr bem Schalle zugebilbet, alle feften und weichen Theile fo georbnet. Sinnliches und Beiftiges foldermagen geeinigt bat? fublen wir, bag, ba bie Urfache ber Wirfung entspricht, bas Organiffrenbe etwas unenblich Großes ober bas fein muß, mas bie Menfchheit vorzugeweise mit bem Namen bes Göttlichen bezeichnet hat. Run fcheint unfer Philosoph biefe Gefühle bes Staunens und ber Bewunderung anzufeinben, und an bie Stelle bes gottlichen Baltens ein mechanifches Getriche fegen zu wollen. Unftreitig mogen Biele, bei feiner ganglichen Berwerfung ber Bwede, und bei feinem Streben', nichts Schones und Gutes an fich gelten zu laffen, (worauf wir fpater gurudfommen werben) zweifeln, ob er nicht rauh etwas angetaftet habe, bem eine andere Behandlung gebührte. Gleichwohl ift Folgenbes zu bemerten: Spinoga gebenft auch tantae artis, aber er weist theils bie Lebre von bem gottlichen Willen bier, wie überall. als etwas Anthropomorphiftifches von fich, theils will er feine Lefer barauf aufmertfam machen, bag bie Biffenfchaft bie Forberung ftellt, daß man nicht übernatürliche, sonbern natürliche Urfachen ber Entstehung bes organischen Wesens aufsuche, unb', wenn man fie auch nicht entbeden fann, body vorausfete. llebrigens muß bas Wort ,gottlich" burchaus in bem Sinne von "auger" ober "übernaturlich", was wirklich auch beigefügt wird, genommen werben. Denn es war fur Spinoga nicht nur bie Möglichkeit, fonbern

selbst die Nothwendigkeit vorhanden, die animalischen, wie die Pstanzengebilde aus der unendlichen Substanz abzuleiten. Der Einsluß der Gottheit ist also durchaus nur verneint, insofern sie als außerzweltlich betrachtet wird. Und wie sehr wir es doch vermeiden mussen, das göttliche Princip dem von ihm Hervorgebrachten allzu analog zu denken, ergibt sich, um nur Einen Punkt zu erwähnen, gerade daraus, daß die nicht genug zu schähende Gabe der Sprache, die und zu Theil geworden ist, ihm nicht zukommt, was beweisen mag, wie Wieles, das in den Naturgebilden unsere Bewunderung erregt, auf keine Weise auf das Unendliche übergetragen werden darf.

Den Ginbruck, welchen bie Lehre von ber Rothwenbigfeit machen foll, hat Bothe ba, wo er von ber "friedlichen Wirfung," welche Spinoga in ihm hervorbrachte, fpricht, auf eine geniale Beife geschilbert. Nachbem er bemerkt bat, wie taufenbfache Lebenberfahrungen von und nur ftetes Entfagen forbern, und wie bie Deiften zuleht, wenn fle Alles burchprobirt haben, ausrufen: Alles ift eitel, und noch meinen, was fie bamit Umviberlegliches fagen, fahrt er fo fort: "Nur wenige Menfchen gibt es, bie . . . , um allen partiellen Refignationen auszuweichen, fich Gin für alle Dal im Gangen refigniren. Diefe überzeugen fich von bem Emigen, Nothwendigen, Gefetlichen, und fuchen fich folche Begriffe zu bilben, welche unverwüftlich find, ja burch bie Betrachtung bes Berganglichen nicht aufgehoben, fonbern vielmehr beftätigt werben." - Die Tiefe biefer Auffaffungeweise zeigt fich gang vorzüglich, wenn wir bie Richtung betrachten, welche bas Gemuth bem gewöhnlichen Religioneunterricht gemäß zu nehmen pflegt. Jeber Menfch betrachtet fich, von ber unendlichen Liebe ber Gottheit überzeugt, gunachft gleichfam wie ihr Schooffind \*), und rechnet auf besondere Begunftigung feiner Berfonlichfeit; und es ift unfäglich, mit welchen finbifchen, fleinlichen, fich oft fogar widerfprechenben Bitten und Bumuthungen ber Simmel befturmt wirb. Bielfach aber erfahrt jebes Individuum, bag feine unmittelbare Ginwirfung ber Bottheit gu

<sup>\*) &</sup>quot;And ich war in Arfabien geboren."

feinen Gunften Statt finbet, und einige befonnene Betrachtung belehrt es, bag alles nach unveränderlicher Orbnung feinen großen Bang fortgebt, bei welchem bas Bange fich halt und tragt, bas Einzelne aber, wie am Enbe fein Dafein, fo fcon mahrend besfelben, Beftrebungen, Freuben, Genuffe zum Opfer bringen muß; baf wir alle, wie ber nämliche Dichter fagt, nach ehernen, ewigen, großen Gefeten unfere Dafeins Rreife vollenben muffen. felbit, wenn ber Glaube ausbauert, bas Gebet fich mehr und mehr auf ben Sauptgebanten reduciren: "Micht mein , fonbern Dein Wille gefchebe !" - Gine abnliche Wirfung bringt nun eben ber Spinozismus, indem er bie Form bes Gebetes burch bie ruhige Unterwerfung unter bie ewigen großen Gefete bes Alle erfett, bervor. ben Einzelnen fich willig fugen ber Orbnung bes Bangen. flogt ihm einen gelaffenen, ergebenen Sinn ein. Es maltet in ber Seele bes Spinogiften nicht Furcht vor einer ftorenben und gerftorenben Dacht, fonbern Bertrauen und Buverficht auf bas allumfaffenbe, alles zum Total - Boble leitenbe Brincip - furg: er refignirt fich Gin fur alle Dal im Gangen, obne von ber Ewigfeit noch reichen Erfat fur jebe entzogene Luft, jebe Beichrantung, jebes wiberfahrene Ungemach zu erwarten.

Sierbei ift noch ein Buntt zu berudfichtigen. Spinoga fagt, nachbem er bereits ben Begriff ber unbebingten Freiheit bestritten hat:

"Ich gestehe, daß die Ansicht, welche Alles einem indisserenten Billen Gottes unterwirft, und von seinem Gutdunken abhängig macht, weniger von der Wahrheit abweicht, als die Meinung derzienigen, welche behaupten, Gott wirke Alles mit Rücksicht auf das Gute (sub ratione doni). Denn diese scheinen etwas außer Gott zu sehen, was von Gott nicht abhängt, worauf er aber bei seinem Wirken als auf ein Urbild hinschaut, ober worauf, als auf ein bestimmtes Ziel er seine Wirksamkeit hinrichtet" u. s. w. (Schol. 2. zu prop. 33.) Da hier nicht die Teleologie im gewöhnlichen Sinne angesochten wird, indem dies an andern Orten aussührlich geschieht (ein Gegenstand, der uns gleich zu betrachten folgt), so soll ohne Zweisel der Angriff der Behauptung gelten, Gott habe bei der Schöpfung auf Musterbilder, Ideale, namentlich das Urbild des

Guten hingefeben. In biefer Lehre erfcheinen bie Urbilber, Barabiamen, entweber gerabebin als etwas, bas von Gott unabbangia ift und von außen ihm vorschwebt, ober bie Ibeale find, wenn fle auch von bem gottlichen Beifte ausgeben, boch für benfelben fo bin= bend, bag er in eine gewiffe Abhangigfeit von benfelben verfest wirb. Nach Spinoza wird bas, was wird, gut, ja vollfommen, weil bie Natur bes vollkommenften Wefens bies von felbit mit fich bringt; nicht aber, weil biefes Wefen entweber erft einen eigenen Beichluß gefaßt haben follte, es muffe alles gut werben, ober weil bas Gute fich ihm als Ibeal bargeftellt, b. h. fich zu einem gleichsam gegenüberstebenben Urbilbe geftaltet batte, bem er fobann folgen mußte. Wie alle wechselnden Entwürfe, bas Auffinden und Digbilligen von Blanen, bas Bablen und Borgieben eines Riffes für bie Welt als Anthropomorphismen verworfen werben, fo wird auch bas Ibealifiren, bas Borhalten von Typen als auf bas bochfte Befen unanwendbar, und bas Sinbliden auf bas Gute, bie barauf befonbers gerichtete Aufmertfamteit als ungulaffig erflart, und angebeutet, Bott wurde fo einem menichlichen Runftler veralichen.

In engem Busammenbange mit bem Borbergebenben febt bie Bermerfung ber 3medlehre. Spinoga hat biefen Begenftanb mit großer Umftanblichfeit im Unbang jum erften Theile ber Ethif behandelt, aber man vermißt eine Unterscheidung zwischen zwei Arten ber teleologischen Unfichten. Nur bie Teleologie nämlich ift unzulaffig , bei welcher Alles als zum Ruten und zur Bequemlichfeit bes Menfchen eingerichtet betrachtet wirb. Gang anbers aber verhalt es fich mit berjenigen, welche in Bezug auf bie organischen Wefen jeben Theil als bochft zwectvoll fur bie übrigen geschaffen erklart, und eben fo ein zweckmäßiges Ineinanbergreifen aller Theile bes Weltalls anerfennt. Ber mochte vermeffen genug fein, bie Bwedmäßigfeit ber Einrichtung unferer Sinneswertzeuge, ber Behirnorgane u. f. f. gu beftreiten? Dber wurbe nicht unter irgend einem anbern Namen biefelbe boch anerkannt? Gehr erfreulich find bie Meugerungen von Straug über biefen Buntt in feiner Chriftlichen Glaubenslebre Theil I. pagina 387. f. Babrend er bie erfte Art ber Bredlehre ganglich verwirft, fagt er bagegen: "In ben

organischen Naturprobukten ist jeder Theil im lebendigen Prozesse mit allen andern begriffen; verhält sich stuffig, übergehend zu bensselben; hat im Zusammenhange des Ganzen die Stellung nicht bloß als Mittel für alle, sondern auch als Zweck, zu bessen Berwoirklichung alle andern zusammenwirken; kurz, das einzelne organische Naturproduct sowohl als die Natur im Ganzen verhalten sich zum menschlichen Kunstproduct gerade so wie das Werk eines immanenten, von innen heraus die Materie gestaltenden Künstlers zu dem eines solchen, der von außen her mit dem gegebenen Stoffe schaltet."

— "Das Denken kann in diesen Korschungen nicht eher zur Bestriedigung gelangen, als bis es, den ganzen Standpunkt dieser außerhalb der Natur entworfenen und ihr eingepslanzten Zweckbeziehungen verlassen, die Idee des Lebens als den sich von innen heraus seine Mittel schassen, sich selbst verwirklichenden Zweck begreift."

Da jebe Anthropopathie von Gott ausgeschloffen, und ibm namentlich Freiheit von Affecten beigelegt wird, fo wird auch gerabehin Die Liebe in Bezug auf ihn negirt. Die Borte, Eth. V. pr. 17. "Eigentlich gesprochen, liebt Gott niemanden. Und wer Gott liebt, barf nicht barauf Unipruche machen , bag Gott ihn hinwieber liebe "\*), mogen bei ben Meiften einen gewiffen Schauber erregt haben, fei es, baß fle an ber Lehre bes Chriftenthums von ber vaterlichen Liebe und Gulb Gottes bingen, ober auch ohne Rudficht auf bie driftliche Religion fich gewöhnt hatten, in Gott bas Urmefen gu verehren, welches feine Gefcopfe beglücken und befeligen wolle, unb wenig vermochte mohl zu ihrer Beruhigung ber Grund, es muffe bem Unenblichen unbebingte Affectlofigfeit beigelegt werben. Bothe aber, ber fich boch felbft gebrungen fühlte, in feinem herrliden Gebichte auf Gott, mabrend er bie pantheiftische Unficht burchbliden lagt, ju fagen: "nenn' es, wie bu willft, nenn's Berg, Blud, Liebe, Gott", machte biefe Erflarung Spinoga's ben Einbrudt, bag er bie uneigennutige Stimmung bes Belt-

<sup>\*)</sup> Deus proprie loquendo neminem amat. — Qui Deum amat, conari non potest ut Deus ipsum contra amet. — Bgl. auch Cogit. Metaphys. C. VIII. fin.

meifen bewunderte, welcher, mabrend er alle feine Bebanten bem gottlichen Wefen zuwandte, und in ber Liebe zu bem Ewigen feine Geligfeit fant, rubig barauf Bergicht leiftete, ein Gegenftanb feiner Liebe zu fein. Und außer Gothe haben auch Andere fomobl bie Uneigennutigfeit, als Freifinnigfeit Spinoga's gelobt. wenigstens follte anerkannt werben, bag es eine Bereicherung ber Biffenfchaft ift , bag Giner , ber nicht nur nicht zu ben Mues auflofenben Steptifern gehorte, fonbern bem fein Leben lang bie Betrachtung bes Urfeins bie bochfte Wonne gewährte, iconungslos gegen bie allgemein verbreiteten und auch bie beliebteften Borftellungen von Gott, burchaus Alles, was noch eine Analogie mit bem Menfchen enthielt , abzuftreifen , und bas Denfen als gottliches Attribut von allen Befdrantungen bes menfchlichen Borftellens, Fühlens, Strebens zu befreien fuchte. Es liegt barin fur bie Denschheit eine bringenbe Aufforberung, boch nichts mit Buverficht bem Unenblichen gu leiben, was nur bem Endlichen gutommt, und auf bas Fürfichbeftebenbe, bas mahrhaft Seienbe, nichts überzutragen, mas noch Spuren von Schranten enthält, und nur gu ber Ericheinungswelt gebort.

Ich tann mich nicht enthalten, hier einige Aeußerungen Feuersbach's aus seiner Einleitung zur Darstellung ber Leibnihischen Bhilosophie anzusühren, wenn sie schon eigentlich auf Spinoza's gesammte Bestrebungen und Verbienste gehen. Nachdem er ihn ein Individuum genannt hat, das "die personistzirte Selbstständigkeit und Denkfreiheit" war, sagt er: "Gier ruhte die Philosophie von den tumultuarischen Extremen des Idealismus und Materialismus aus, zwischen denen sie sich in Frankreich hin und her bewegt hatte; hier reinigte sie sich von allen fremdartigen Bestandtheilen, allen Berzierungen der Phantasse, allen Unihüllungen des Anthropomorphismus und Anthropopathismus; — hier gab sie ein reines, ein gestreues Gendild ihrer selbst." Darauf verhehlt er nicht, daß der Stoff hart, und das Bild für sein Zeitalter ein wahres Medusenshaupt war, vor welchem jedoch die neuere Zeit nach ihren Vortschritten in den Wissenschaften nicht mehr erstarre.

Nun fommen wir noch auf ben schwierigsten Bunft unter allen,

melde bas Denfen Gottes betreffen. Es tritt uns nämlich Eth. II. pr. 3. folgenber Gat entgegen : "In Gott gibt es nothwendig eine Ibee, fowohl von feinem Befen, als von Allem, mas aus feinem Befen nothwendig folgt";\*) wofür ber Beweis fo lautet: "Gott fann Unenbliches in unenblichen Weifen benten, ober was baffelbe ift, bie Ibee von feinem Wefen und von Allem, mas nothwendig barque folgt, bilben. Dun ift aber Alles, mas in Gottes Dacht ift , auf nothwendige Beife. Alfo gibt es nothwendig eine folche Ibee, und nur in Gott." Das beigefügte Scholion enthält noch bie bebeutfamen Borte: "Bir haben (I. pr. 16.) gezeigt , bag Gott mit berfelben Nothwendigkeit, womit er von fich felbft weiß, banbelt, b. b., fo wie aus ber Nothwendigfeit ber gottlichen Natur folat (was Alle einstimmig anerkennen), bag Gott von fich felbft wiffe, fo folgt mit gleicher Rothwendigkeit, bag Gott Unenbliches auf unendliche Beife wirke." Und wie bier, fo wird in einem Briefe an Oldenburg (Ep. 22.) gerabe mit bem nämlichen Ausbrucke Gott ein Wiffen um fich felbft (se ipsum intelligere) beigelegt. Auf ben obigen Lehrsat wird auch ber gegrundet: "Es gibt von ber menschlichen Seele auch in Gott eine Ibec ober Erkenntnig, welche in Gott auf die nämliche Beife folgt und auf Gott fich eben fo bezieht wie die Idee ober Renninig bes menfdlichen Korpers." Borauf noch biefer Sat folgt: "Diefe Ibce ber Seele ift mit ber Seele fo verbunden, wie bie Seele felbft mit bem Rorper."

Es ift Keinem zu verargen, wenn er fich in diese Sage nicht recht finden konnte. Denn soviel leuchtet unstreitig aus dem Borbergehenden hervor, daß Gott keine Idee seiner selbst in dem Sinne kann zugeschrieben werden, daß er entweder, ehe die Einzeldinge aus ihm hervorgingen (in sofern er prior est suis affectionibus) sich Rechenschaft von seinem Wesen, seinen Attributen und Allem, was daraus herstlegen werde, gegeben, und ihre ganze Reiheusolge zum voraus überschaut, noch, seit die Einzeldinge sich entwickelt haben, besondere Reservicen über ihr Verhältniß zu einander und

<sup>\*)</sup> In Deo datur necessario idea tam ejus essentiae quam omnium quae ex ipsius essentia necessario sequuntur.

zu ihm als ihrem Princip angeftellt hatte. Go ift es leicht begreiflich, bag Erbmann, nachbem er Gott bas Selbftbewufifein im gewohnten Ginne bes Bortes abgesprochen hatte, erflarte, er wiffe mit biefen Gagen nichts angufangen, er habe fie aber aufgenommen, weil er eben besmegen ben Schein meiben wollte, als fuchte er fie in biefer Berlegenheit zu verheimlichen \*). Gleichwohl ift es natürlicher Beise verbienftlicher, wenn ein Darfteller bes Spinogismus fich bemubt, auch ben angeführten Stellen einen Blat im Shfteme anzuweisen, und ihnen eine Deutung zu geben, nach welcher fie zu bem Uebrigen puffen. Ginen folden Berfuch bat Sigwart gemacht; fiebe Spinozismus. S. 124 - 129. gludlichften aber hat Strauß (driftliche Glaubenslehre. I. p. 508) Diefe Schwierigfeit gehoben, indem er nach Citation einer anbern Stelle aus Spinoga fagt: "Es finbet fich auch bie Ibee bes Befens Bottes und alles in ihm Begriffenen in Gott, nicht fofern er Gubftang ift, fonbern fofern er bas Wefen ber fammtlichen endlichen Beifter ausmacht."

Die Lösung ber vorliegenden Frage ist mithin folgende: Alle Ideen sind nach dem Sage Eth. I. pr. 1.5: "Alles was ift, ist in Gott, und nichts kann ohne Gott weder sein noch gedacht werben," und in sofern alle Erscheinungen und Thätigkeiten Modificationen der göttlichen Substanz sind, auf diese Substanz zurückzuschen. Zeder Gedanke, jeder Begriff hat seinen Grund in Gott, als denkendem Urwesen; alles Denken der endlichen Wesen ist eine Ueußerung seines Denkens. Indem sie denken, kann man eben so gut sagen, er denke in ihnen und durch sie; ihre Borskellungen gehören ihm an; also ist auch ihr Selbstdewustlein nicht von ihm auszuschließen. Nun gibt es noch unter den Vorskellungen der endlichen Wesen solche, die auf Gott gerichtet sind, und viese unter diesen sind wahre. Zede wahre, adäquate Vorskellung von Gott,

<sup>\*)</sup> Schlufer. (Die Lehre bes Spinoga in ihren hauptmomenten. Munfter. 1836.) wendet ein unebles Bild an, indem er die idea ideae einem isolieten Fettauge bergleicht, das auf den Gewaffern bes Spinogifchen Realismus obenauf ichwimme.

seinen Attributen und ben aus biesen folgenden Mobisticationen gehört vorzugsweise zu Gott, und man kann mit Grund sagen: er erkennt fich selbst, in sofern bie aus ihm hervorgegangenen benkenben Wefen zu seiner Erkenntniß gelangen; er weiß um fich selbst.

Spinoza sagt (II. Eth. pr. 4.): "Die Ibee Gottes, aus welcher Unendliches auf unendliche Weise erfolgt, kann nur eine einzige sein." — Beweis: "Der unendliche Berstand (intellectus) faßt nichts als Gottes Attribute und Affectionen. Run ist Gott einzig. Also kann die Ibee Gottes, aus welcher Unendliches auf unendliche Weise erfolgt, nur eine einzige sein."

Es fieht Jeber leicht ein, baß Gottes Denken nicht auf Eine Ibce im Gegensatze von vielen beschränkt sein kann, ba es sich ja eben auf Unendliches erstrecken soll, und daß eben so wenig von einer Uridee, wodurch Gott sich alles je zu Denkende zum voraus sich vergegenwärtigen sollte, die Rede sein kann. Die Bedeutung bes Sazes ist vielnehr diese: Es herrscht unbedingte Einheit im Denken des göttlichen Wesens: benn es bezieht sich auf seine Substanz selbst mit ihren Attributen und Modificationen. Sein Denken ift auf nichts anderes als sich selbst gerichtet.

Nachbem jedes Attribut für sich behandelt worden ift, gilt es, ihr Berhaltniß zu einander zu betrachten. Dieses ift nun kein anderes, als das der Unabhangigkeit, wie folgende Aeußerungen klar darthun: Eth. I. prop. 10. "Zedes Attribut einer Substanz muß durch sich selbst begriffen werden." — Eth. II. pr. 6. Demonstr. "Zedes Attribut wird durch sich, ohne ein anderes, begriffen. Daher schließen auch die Modificationen jedes Attributes nur den Begriff dieses ihres Attributes, nicht aber den eines andern, in sich. Und so haben sie Gott, in sofern er ausschließend unter dem Attribute, bessen Modificationen sie sind, und nicht sofern (quatenus\*) er unter irgend einem andern gedacht wird, zur Ur-

<sup>&</sup>quot;) Mehrere Reuere, Die geschäftig waren, Spinoga's Berbienfie gu verfleinern, haben bas baufig borsommenbe Wort "quatenus", indem Spinoga gewöhnlich sich so ausbrudt: Die Substang ift, in so fern fie in biefer ober jener Rudficht aufgesaßt wird, bas und

fache." Coroll. "Daraus folgt, bag bas formale (objective) Gein ber Dinge, bie nicht Mobificationen bes Dentens finb, nicht barum aus ber gottlichen Natur folgt, weil er bie Dinge guerft bachte (non quia res prius cognovit); fonbern bie Begenftante bet Borftellungen folgen auf biefelbe Beife und mit berfelben Roth= wendigfeit aus ihren Attributen (hauptfachlich bem Attribute ber Ausbehnung), wie bie Borftellungen aus bem Attribute bes Dentens." - prop. 7. "Die Orbnung, ber Busammenhang und bie Reihen= folge ber Ibeen entsprechen gang ber Ordnung, bem Busammenhange und ber Reihenfolge ber (ausgebehnten) Dinge." - Schol. "Die bentenbe und bie ausgebehnte Substang ift nur eine und biefelbe Substang, welche balb unter biefem, balb unter jenem Attribute aufgefaßt wirb. - Eben fo ift auch ber Mobus ber Ausbehnung und bie Ibee biefes Mobus eine und biefelbe Sache, nur auf zweierlei Beife ausgebrudt; was einige Juben geahnet zu haben icheinen, welche behaupten, bag Bott, ber Berftanb (intellectus) Gottes, und bie von ihm erkannten Dinge eins und baffelbe feien." - "Co lange bie Dinge ale Mobificationen bes Dentens betrachtet werben, muffen wir die Ordnung ber gangen Ratur, ober ben Caufal-Rerus, einzig burch bas Attribut bes Dentens erflaren, und binwieber muß, fo wie fle ale Mobificationen ber Ausbehnung betrachtet merben, bie gange Naturordnung ausschließenb burch bas Attribut ber

das, arg bergenommen. So fagt Erdmann: "Das quatenus, welches Spinoza fo oft braucht, und woduch er die Grundbegriffe von einander trennt, ift eben nichts Anderes, als der Ausbrud ihrer bölligen Unabhängigkeit, die nicht zu entfernende Scheidewand wirichen ihnen." Und nachdem er wundersam genug das Resultat berausgefünstelt hat, es zeige sich, daß, während der Anfang des Spstems sautete: Nur die Substanz hat Sein, am Ende der entzgegengesette Sat geste: das Einzelwesen ist ein Wesentliches, hat wahres Sein (siet), bemerkt er nochmals, die Inconsequenz des Systems werde durch die eingeschobenen quatenus nicht vermieden, höchstens verteelt. — Ruhn nennt das quatenus simmal Spinoza's Zauberstab, anderewo spricht er von seiner Quatenus Rüdel

Musbehnung erflärt werben. Und eben bies gilt auch von ben anbern Attributen (ben unendlichen)." Diefen Behauptungen entspricht gang ber Sat von ben Gingelbingen, auf ben wir fpater nochmals fommen werben : "Es fann weber ber Rorper bie Seele gum Denfen, noch bie Seele ben Rorper gur Bewegung ober Rube ober überbaupt irgend etwas beftimmen." - Jebes Attribut muß burchaus rein für fich aufgefaßt werben, weil alle Grundeigenschaften von jeber in ber Substang gegeben maren, und feine weber erft von ber anbern hervorgebracht, noch auf irgend eine Beife burch eine andere bebingt und bestimmt werben fonnte. Jebes Attribut befteht und wirft gang unabhangig von bem anbern. Das Denfen wirft fo wenig auf die Ausbehnung, als bie Ausbehnung auf bas Denten ein. Aus ben fur fich zu erfaffenben Attributen ber Ausbebnuna und bes Denfens treten bie zwei Reiben ber ausgebebnten Dinge und ber Ibeen hervor, welche parallel neben einander fortlaufen, ohne bag bie eine auf bie andere übergreift.

Wenn so bas Geistige keinerlei Einfluß auf bas Körperliche ausübt, und boch bie Naturgebilbe so künstlich find, wie sie sich wirklich barstellen, so erhellt, wie viel bie Ausbehnung in sich schließt, wie viel namentlich in ben Begriff ber Bewegung zu legen ift.

Wir haben schon oben gesehen, daß mit dem Begrisse der Substanz berjenige der Ursache in doppelter Beziehung verbunden wird, indem sie theils als Ursache ihrer selbst, theils als Ursache aller Affectionen betrachtet wird. In dieser letztern Beziehung wird nun schicklich gesagt, sie sei immanente Ursache; und es lautet der achtzehnte Lehrsat des ersten Theiles der Ethis so: Deus est omnium rerum causa immanens, non vero transiens.\*) Das

<sup>\*)</sup> Statt ber gewöhnlichen Ueberfegung: "Gott ift bie einwohnenbe (ober iuhaftenbe), nicht aber bie borübergebenbe Ursache aller Dinge," gibt Sigwart folgende umschreibenbe Erflarung (S. 61.): "Gott ift bie in. (sich, innerhalb ibrer felbst) bleibenbe, nicht bie siber. (sich felbst binaus), gehenbe Ursache aller Dinge."

Göttliche ift nicht in bem Sinne Ursache ber Dinge, baß es als abgesonbertes Wesen sie hervorgerusen hatte, und nach biesem Schöpfungsacte für sich fortbestände und fortwirkte, sondern es ist zu betrachten als die Allem einwohnende, alles umfassende Ursache, die sich zu ihren Wirfungen so verhalt, daß diese nicht außer ihr, sondern vielmehr Aeußerungen, Manifestationen ihres Wesens sind. Gott ist nicht die außer- oder überweltliche, sondern die innerweltliche Ursache. Er ist das Ursein, das sich durch alle Dinge fortzieht, und diese selbst ihrem Wesen nach ausmacht; er ist das Substrat aller Formen, die Grundlage aller Gestalten. Die zahllosen Wandelungen weisen stels auf das, was alle diese Berwandelungen besteht und begründet, hin. Es ist nur Ein Sein, und alle Dinge in der Welt nur mannigfaltige Weisen bieses ewigen Seins: es weilet in ihnen\*).

Spinoza knupft seine Grundibeen auch schieklich an die Ausbrucke: Natura naturans und Natura naturata, worüber er sich so erklärt: "Unter der natura naturans ift daßjenige zu verstehen, was an sich ist und als durch sich selbst begründet gebacht wird, oder biesenigen Attribute der Gottheit, welche ein ewiges und unendliches Wesen ausdrücken, d. i. Gott Unter der natura naturata dagegen verstehe ich alles, was aus der Nothwendigkeit der Natur Gottes oder eines jeden seiner Attribute folgt, d. h. alle Modisstationen der göttlichen Attribute, insofern sie als Dinge betrachtet werden, die in Gott sind, und ohne Gott weder sein noch gedacht werden können. Eth. I. prop. Man soll folglich theils anerkennen, daß in der Natur beides, Substantielles und Accidentelles, vereinigt ist, theils eben sich Rechenschaft geben, von

<sup>9)</sup> Dr. Paulus gebraucht einmal ben Ausbrud: systema emanationum immanentium.

Wer follte nicht Strang Dant wiffen für bie Art, wie er in feinen "Friedlichen Blattern" bie Begriffe Immaneng und Erans. cendeng behandelt hat?

welcher Seite man sie jebes Mal auffasse, ob man in ihr bas Absolute, Ursprüngliche, bas bie Mobisicationen Begründende oder in ben Mobisicationen als wesenhaft sich Erweisende, das Constante, oder aber nur das Entstandene, Veränderliche, Vergängliche, das Vereinzelte oder bem Einzelnen Angehörige betrachte.

Es haben Debrere ber Natura naturans ben Namen : " Gott ber Bater" (creator), und ber Natura naturata ben: "Gobn Gottes" (res creatae) entgegengehalten. Und fo fonnte es bann nicht leicht fehlen, bag Ginige noch ihr Bebauern barüber außerten, bag fein Raum fur ben "beiligen Beift" übrig geblieben fei. 3. B. Matthias in feiner Inaugural-Differtation es febr beflagt, bağ Spinoga, nach Aufstellung bes Gegenfates ber einen und ber anbern Matur, nicht bis zur Ausgleichung ober Ausiohnung besfelben vermittelft ber Beifügung ber Mobification ber Mobificationen (bes modus modorum), bes Beiligen Beiftes, gelangt fei. find weit bavon entfernt, einem Junglinge biefe Meugerung zu verargen, aber es fei unverholen gesagt: ber Betteifer, womit nicht nur Theologen, fonbern auch Philosophen gereiften Altere bas Dogma ber Trinitat pflegen, wibert uns an. Jeber Unbefangene erkennt bie Runftelei, bie bierbei angewendet wird, und weiß ben Runftlern, int Bewuftfein, wie viel großer bas Berbienft mare, bie Ginbeit Gottes ohne fie verbullenbe Buthaten bargutbun, um fo weniger Dant, als er fieht, wie Dugenbe von mobernen Trinitatelehren fich brangen. Soll bie Babrbeit flegen und bie Biffenfchaft gebeiben, fo muß biefer Mobeton fallen. - Aber, wird man fagen, bat benn nicht fogar Leffing einen Berfuch abnlicher Art gemacht? Allerbinge; aber es war eben auch nur ein Berfuch, ben er um fo eber wagen burfte, als er fonft fo frei fich aussprach, bag man nicht an ihm irre werben fonnte. Satte er aber erleben follen, bağ Tritheismus = Theorien von Gläubigen und Ungläubigen in die Wette producirt wurben, fo batte er fich gewiß als ber Erfte berufen gefühlt, bem Ummefen zu fteuern. Und fo bart auch Gothe's Beren - Ginmaleins flingen mag, es war wenigftens eine zeitgemäße Beigel bes verwerflichen Berherrlichens und Berewigens buntler und unfruchtbarer Formeln.

Wahr ift's, bag felbft Spinoga ben Mamen "Sohn Gottes" accommodationsweise in einem Briefe an Olbenburg (Ep. 21.) aufgenommen bat, indem er fchreibt: "Ich fage, es fei nicht unumganglich nothwendig, um felig zu werben, Chriftus bem Bleifche nach gu fennen; aber gang Unberes gilt von jenem ewigen Cobn Gottes, b. b. ber ewigen Beisheit Gottes, bie fich in allen Dingen, am meiften jeboch in ber menschlichen Geele, und gang vorzüglich in Chriftus geoffenbart hat: benn Diemand fann ohne bicfe (bie Beisheit) zur Seligkeit gelangen, ba fie allein lehrt, was mabr und falich, gut und boje ift. " Allein bies mar eben nur eine burch Correspondenz veranlagte Meugerung, und Spinoga ließ fich nicht einfallen, eine abnliche in ein ftreng wiffenschaftliches Werf bineingutragen. Wie weit entfernt aber mußte er bavon fein, bie Trinitatelehre auch nur im minbeften zu begunftigen! Gerabe bie Folge bes namlichen Briefes zeigt, wie freimuthig er bie Behauptung befämpfte, Gott habe menschliche Natur angenommen.

Damit fieht in enger Berührung bie Frage: Ibentifizirt Spi= noga Gott mit bem Ban, bem Univerfum, bem Beltall, ber Belt, ber Ratur? womit wieber bie Frage gusammenbangt: 3ft Spinoza bem Bantheismus, Rosmismus, Naturglismus zugethan gemefen? - Alle biefe Fragen fann man fomobl bejabend als verneinend beantworten, je nachbem man ben erwähnten Wortern eine Bebeutung gibt, und je nachbem auch ber Ausbrud "ibenti= figiren" unbedingt ober bedingt genommen wirb. Berabe jest ift es Moberon, bas Wort Bantheismus in einem herabwürdigenben Sinne zu nehmen, und Bielen ift es fehr baran gelegen, einen Namen von fich abgulebnen, von bem fie befürchten, er mochte, theils nothwendig als Gegenfat von Theismus aufgefagt, theils alt= bergebrachtem Gebrauche gemäß, bem Atheismus gleich geachtet Und ba ift es ihnen leicht, Hav auf bas Alggregat enb= licher Dinge, und jebes Existirende in feiner Bereinzelung gu begieben. In Bezug auf Rosmismus ift es eben fo gewöhnlich als unfchwer, Aehnliches zu behaupten, baber Begel und feine Schule erflart, Spinoga's Suftem verbiene bie entgegengefeste Benennung: Afos mismus. \*) Gleiches Schickfal haben auch die Wörter Natur und Naturalismus gehabt, wenn man auch nicht geradeshin wagte, sie mit Waterie und Waterialismus zu parallelistren. Alles hängt, wie gesagt, nur davon ab, ob man mit ben erwähnten Ausbrücken einen Nebenbegriff verbindet, ober nicht. Nimmt man nämslich Nāv, oder Welt, oder Natur als bloßes Aggregat von Einzelswesen, von endlichen, höchst beschräntten, wechselnden Dingen, so hat man volles Necht zu sagen, Spinoza sei weber Panitheist, noch Kosmist, noch Naturalist, da er weit mehr das Ursein, die unendliche den Einzelbingen zum Grunde liegende Substanz, als diese Dinge selbst in Betrachtung gezogen hat. Wenn man aber Näv so

<sup>\*) 3</sup>ch verfenne feineswegs Degel's eble Abficht, Spinoja von bem gehaffigften Borwurfe gu befreien, und bas Ginubolle bes Musbrude, in fofern fo aufe ftarffte ausgesprochen wird, bie Unflage megen Atheismus fei fo ungegrundet, bag man mit grofferem Rechte fagen fonnte, feine Lehre laufe auf Alosmismus, Regierung ber Welt, und reine Anerkennung bes Urfeine binaus. - Bas fur einen Ramen foll man benjenigen geben, welche, mabrent fie fich felbft ben Damen "Dantheift" berbitten, ale ob er fie beffeden murbe, ohne Schen und Schonung ihren eigenen Glaubenegenoffen einen Atheiften ichmaben. weil feine 3bee von ber Subftang nicht bollig mit ber ihrigen überein. ftimmt? Go wagt Gengler, ber Schellingianer, ju fagen: "baf bie abfolute Subftang Spinoga's nicht ein Gubject an fich ift, ift eben fo flar, ale fein Syftem fein Afoemiemus, foubern Atheis. mus ift. Den Borten nach mag allerdinge Spinoga bie Belt langnen und Gott ale einzige Realitat fegen; bem Beariffe nach laugnet er aber ohne allen Bweifel Gott; und nicht nach bem, was ber Philosoph fagt, fonbern nach bem, was er wirflich begreift, ift er gu beurtheilen." Ich fuge nichts bei ale biefes: Dar es nicht genug, bas erhabene Subject Spinoga's Subffang entgegengubalten? mußte auch noch bie Berbachtigung in Bezug auf bie "Borte" hingutommen? 3ch fenne Renere, Die es beffer berfteben, Worte zu machen, ale ber einfache Spinoga. - Bgl. Boigtlanber, Spinoga nicht Pantheift, fondern Theift. - In den von Ullmann und Umbreit herausgegebenen Theologifchen Studien und Rritifen. Jahrgang 1841. 3tes Deft.

nimmt, wie es bie von Bewunderung bafur erfullten alten Philofophen, besondere bie, welche aussprachen: Er fore to Har, und fo viele ber Deutelei abholbe Reuere genommen haben, fo bag es Inbegriff alles Seienden ift; wenn man Rosmos, Univerfum, Beltall, Belt fo nimmt, wie Plato, wenn er von bem xóo,uos ξωψυχος και εννους \*) fprach, ober wie Schleiermacher, wenn er in Rudficht auf unfern Beltweisen ausrief: "bas Univerfum war feine einzige und ewige Liebe; in beiliger Unfchulb und tiefer Demuth fpiegelte er fich in ber emigen Belt, und fab gu. wie auch er ihr liebenswürdigfter Spiegel war ;" wenn man in bie Natur nicht ben Tob hineinträgt, fondern fle als ben Inbegriff aller Rraft, alles Lebens, ale Ginen großen Organismus betrachtet; wenn man überhaupt nur nicht von allen folchen Namen will= fürlich bas ausschließt, was bas eigentlich Wesenhafte, bas Bilbenbe ausmacht, fo fann man ohne Bebenfen Alles, mas von ge= wiffen Seiten berneint worben ift, bejaben. Uebrigens liegt uns weniger baran, bem Spinoga ben Namen Bantheift, Rosmift gu binbigiren, ober gar aufzubrangen, als im Allgemeinen barauf aufmertfam zu machen, bag mancher Name nicht fo gehäffig behanbelt werben, und auch Manche fich nicht um jeden Breis bemfelben zu entziehen fuchen follten. - Um nun noch auf bas Wort ibentifiziren zu fommen, fo muß auf jeben Fall, wenn man Hav, ober Universium, ober Natur, ober Welt namhaft macht, feftgebalten werben, mas bereits ermabnt murbe, bag, fo wie bas Bottliche an biefe Begriffe gehalten wird, bie Borftellung bes burch fich felbft Seienben, Alles Begrundenden bervortritt, alles Modifigirte aber, wenn ichon nothwendig aus jenem hervorgegangen, boch ihm als vorüberfliebenbe Erfcheinung nachgefett wird; als Gott gilt burchaus nur bie Natura naturans; mit ber Natura naturata ift er nur bebingter Beise ibentisch, insofern er immanente Urfache ift, und in fofern bas unmobifigirte Gein fich in bas mobifigirte

<sup>\*)</sup> Belebtes und burd und burd befeeltes Weltall.

verwandelt, und aller Beränderungen ungeachtet in biefem fortbefieht. \*)

Es ift nicht unintereffant ju feben, wie Spinoga von ber Matur ba fpricht, wo er nicht gerabe bas aus ihrem Mamen felbit abgeleitete Beitwort beifügt, um bas Productive und bas Producirte gu bezeichnen. In bem Tractatus theologico-politicus fommt bauffa ber Gat vor : "bie Macht ber Ratur und bie Macht Gottes ift eine und biefelbe," \*\*) welchem (T. 1. p. 233) folgende Stelle entspricht: "Man nimmt gewöhnlich eine boppelte Macht an , nämlich theils bie Macht Gottes, theils die Macht ber Naturbinge. - Bas man aber unter beiben, fofern fie von einanber vericbieben fein follen, mas unter Gott auf ber einen, und ber Natur auf ber anbern Geite, ju benten babe, miffen bie felbit. welche bies annehmen, nicht; nur fo viel ift offenbar, bag fie bie abttliche Macht foniglicher Berrichaft vergleichen, an bie Dacht ber Ratur aber ben Begriff blind und rob wirfenber Gemalt fnupfen." \*\*\*) - Balb nachber wirb ber Ratur unbeschränfte Rraft, unenbliche Macht, Allgenugfamfeit zugeschrieben. "Die Ratur beobachtet bie Regeln und Gefete, welche ewige Nothwendiafeit und Babrbeit in fich foliegen, wenn uns auch nicht alle befannt find. ftets, und mithin, eine unveranderliche und fefte Ordnung, und es ift bernunftwibrig, ber Matur eine befdrantte Dacht und Birtfam-

<sup>\*)</sup> Es mag nod) an folgende Worte Spinoga's erinnert werden: Omnia in Deo esse et in Deo moveri cum Paulo affirmo et forte etiam cum omnibus antiquis philosophis, licet alio modo, et auderem etiam dicere cum antiquis omnibus Hebraeis. Epist. 21.

<sup>\*\*)</sup> Naturae potentia nulla est nisi ipsa Dei potentia.

<sup>\*\*\*)</sup> Duas potentias numero ah invicem distinctas imaginantur, scilicet potentiam Dei et potentiam rerum naturalium. — Quid autem per utramque, et quid per Deum et Naturam intelligant, nesciunt sane, nisi quod Dei potentiam tamquam regiae cujusdam majestatis imperium, Naturae autem tamquam vim et impetum imaginentur.

keit beizulegen (Naturac limitatam potentiam et virtutem tribuere), und zu behaupten, ihre Gesetz erstrecken sich nur auf Einiges, nicht auf Aus; benn ba die Macht und Wirksamkeit ber Natur nichts anderes als Gottes Wacht und Wirksamkeit ist, und die Gesetz und Regeln ver Natur Gottes Beschlusse sind, so ist offenbar die Macht ber Natur unendlich."

Spinoga fagt zwar Epist. 21. zu feiner Gelbftvertheidigung : . Wenn Ginige meinen, ber theologisch-politifche Tractat giele babin. barguthun, bag Gott und Natur (worunter fle eine gewiffe Maffe ober torperliche Materie verfteben) eins und baffelbe feien, fo irren fie ganglich." Aber felbft bier läßt er bie Unficht burchbliden, bag bie Natur anders aufgefaßt werben tonne und folle; wenn bies aber gefchahe, fo fiele auch bie Scheibemand weg, welche bie Gottheit und bie Natur trennt. Bebeutfam ift bie Stelle Tract. theol. pol. C. VI .: "Es ift wohl zu merten, bag ich bier unter ber Natur nicht bie bloge Daterie mit ihren Affectionen, fonbern außer ber Daterie unenbliches anberes verftebe. - Gegen bas Enbe ber Ethif fommen noch mehrere merfmurbige Stellen vor, worin Gott und Natur als gleichbebeutenbe Begriffe behandelt werben, indem vorausgeset wird, es werbe ber Natur nichts ent= gogen, was ihr angehort. Eth. IV. Praefat. "Wir haben gezeigt, bag bie Natur nicht. um eines Zweckes willen wirke. Denn bas ewige und unenbliche Befen, welches wir Gott ober Ratur nennen (acternum illud et infinitum Ens quod Deum seu Naturam appellamus), wirft mit ber nämlichen Rothwendigfeit, womit es eriftirt. - Der Grund alfo, warum Gott ober bie Natur wirft, und ber, warum er ober fie existirt, ift einer und berfelbe." - IV. prop. 4. Demonstr. Die Macht, woburch jebes Einzelbing, folglich auch ber Menfch fein Gein bewahrt, ift bie Macht Gottes ober ber Ratur (ipsa Dei sive Naturae potentia) u. f. w. " Und aleich barguf werben bie zwei Attribute bes Dentens und ber Ausbehnung, bie fonft immer Gott beigelegt werben, ber Ratur zugefchrieben, intem es heißt : . Die Ordnung ber Matur, infofern fle unter ben Attributen ber Musbehnung und bes Denfens aufgefagt mirb." - -

h. Bon ber Selbfioffenbarung Gottes ober bem Berhaltnig bes Unenblichen gum Enblichen.

Es fommen bei Spinoga folgenbe Sate vor :

"Alles was aus ber absoluten Natur eines gottlichen Attributes folgt, mußte immer als ein Unenbliches existiren, ober: es ist burch basselbe Attribut ewig und unenblich." (Eth. I. pr. 24.)

"Alles was aus einem Attribute Gottes folgt, in wiefern es durch eine folche Modification niodificit ift, welche nothewendig und unendlich burch dasselbe existirt, muß auch nothewendig und unendlich existiren." (pr. 22.)

"Jeber Mobus, welcher nothwendig und unendlich eriftirt, mußte nothwendig entweder aus ber absoluten Natur eines göttlichen Attributes ober aus einer solchen Mobistication eines Attributes, welche nothwendig und unendlich eriftirt, folgen." (pr. 23.)

"Alles Einzelne ober jebes Ding, bas enblich ift und eine bestimmte Erifteng hat, fann nicht eriftiren noch zum Wirfen bestimmt werben, wenn es nicht von einer anbern Urfache, welche ebenfalls enblich ift und eine bestimmte Existeng bat; jum Existiren und Wirfen bestimmt wird; und biefe Urfache fann auch wieber weber eriffiren noch zum Wirfen anbers beftimmt werben, als burch eine endliche, und so ins Unendliche fort. - Das was endlich ift und eine bestimmte Existeng bat, fonnte nicht aus ber absoluten Natur eines gottlichen Attributes berfliegen; benn alles, mas aus ber abfoluten Natur eines gottlichen Attributes folgt, ift unendlich und ewig. Es mußte alfo aus Gott ober einem feiner Attribute folgen, in fofcen es als afficirt ober mobificirt betrachtet wirb. - Aber aus einem Attribute, in fofern biefes burch eine ewige und unenbliche Mobification afficirt ift, fonnte es auch nicht folgen (nach S. 22). Es mußte alfo aus einem Attribute folgen, welches burch eine endliche Modification afficirt ift. Gben fo mußte aber auch wieder biefe Modification von einer andern, die endlich ift und eine bestimmte Existenz hat, bestimmt werben, und biese lettere wieberum von einer andern, und so ins Unenbliche fort." (pr. 28. und Demonstr.)

Wenn man biefe Cape fo gang abgeriffen betrachtet, fo fommt man leicht zu ber Unficht, bie bin und wieber geaußert worben ift. es burfe gar nicht einmal nach bem Entfteben ber endlichen Dinge aus bem Unenblichen gefragt werben; benn es gebe gar feinen Uebergang von biefem zu jenen; ba aus Unenblichem burchaus nur Unenbliches folge, und Enbliches ftets regreffe burch Enbliches bebingt fei, fo gebe es feinen Berührungspunft gwijden beiben. Allein bie Sache barf boch nicht fo aufgefaßt werben. Spinoga fügt gerabe bem 28ten Sate Bestimmungen bei, welche beutlich zeigen, bag er es fich angelegen fein ließ, einen Berfuch gu machen, Endliches bem Unendlichen als feiner Urfache naber gu bringen. Ein eigener Erläuterungsfat lautet fo : "Da Giniges von Gott unmittelbar bervorgebracht werben mußte, basjenige nämlich mas aus feiner abfoluten (uneingefdrankten) Natur nothwendig folat, Anderes aber burch Bermittelung biefer erften Mobificationen, indem es ohne Gott weber fein noch gebacht werben fann, fo folat baraus: 1) baf Gott bie abfolut nachfte Urfache ber von ibm unmittelbar bervorgebrachten Dinge fei -; 2) bag Gott nicht im eigentlichen Ginne bie entfernte Urfache ber einzelnen Dinge genannt werben tonne, fonbern nur allenfalls beswegen, um biefe fale vermittelte] von benen, bie er unmittelbar bervorbrachte, ober bie aus feiner uneingeschränften Ratur folgten, qu untericheiben. " \*)

<sup>\*)</sup> Sigwart bemerkt mit Recht, es musse in bem Borbersage: Cum quaedam a Deo immediate produci debuerunt, videlicet ea quae ex absoluta ejus natura necessario sequuntur, mediantibus his primis, quae tamen sine Deo nec esse nec concipi possunt (hinc sequitur etc.) bei mediantibus his primis eiu Subject eingesschoben werden. — Schon Ewalb erganze: "bie andern (Dinge)." — Auerbach hat sich auch nicht sibet aus ber Sache gegogen, indem er übersetzt: "Da Einiges von Gott

Leiber fteht zwar, wie Sigwart richtig bemerft, biefe Stelle nicht recht im Ginflange mit bem Schluffe bes Beweises bes 23ten Sates, wo bas Unmittelbare und bas Bermittelte burchaus nur auf bas bezogen wurden, was bie absolute Ratur Gottes und bie ewigen und unenblichen Mobificationen angeht, mabrend bier aud Die endlichen Mobificationen als an ber Bermittelung Theil habend bargeftellt merben; und es ift baber zweifelhaft, ob nicht eine größere Lude Statt findet, ale bie in ber vorigen Rote bezeichnete. Den= noch ift mit Bewigheit angunehmen, bag Spinoga in bem Scholion bes 28ten Sates bas Bringip ber Bermittelung geltenb machen wollte, um bas Endliche aus bem Unendlichen gu beduciren. Es ift, als ob er fich fo ausgebrudt batte : Wie es theils unmittelbare unenbliche Mobificationen gibt, welche aus ber absoluten Ratur ber gottlichen Attribute berfommen, theils mittelbare, welche ans jenen folgen, fo entfteben wieber burch Bermittelung von Diefen folche, Die endlich beigen, Die inbeffen ohne Gott weber fein noch gebacht werben tonnen. Er wird auch nur im uneigent= lichen Sinne Die entfernte Urfache ber Gingelbinge genannt. Diffenbar hat fid alfo Spinoga bestrebt, ben Uebergang vom Unendlichen gum Endlichen burch bie Unterscheibung ber unmittelbaren und ber mittelbaren ober vermittelten Dobificationen einigermagen au erflaren.

Schon frühe walteten Zweifel über bie subisten Distinctionen, welche hier erwähnt worden sind, namentlich die zwischen den unsmittelbaren und ben mittelbaren unendlichen Modificationen. Ein Correspondent (Ep. LXV.) verlangte Aufschluß, indem er bemerkte, Beispiele der ersten Art scheinen ihm Denken und Ausdehnung, der zweiten Berstand in Bezug auf das Denken, Bewegung in Bezug auf die Ausbehnung. Spinoza berichtigt dies so (Ep. LXVI.): "Beispiele der ersten Art sind in Rücksicht auf das Attribut des Denkens der absolut unendliche Verstand,

unmittelbar bervorgebracht werben mußte, nämlich bas was aus feiner absoluten Ratur nothwendig erfolgt, indem bies erfie Alles vermittelte, was boch ohne Gott weber fein noch begriffen werben kanu" n. f. w.

und in hinficht auf die Ausbehnung Bewegung und Rube; ein Beispiel ber zweiten Art ift die Form des ganzen Beltalls (facies totius Universi), welche alles Wechfels ungeachtet boch immer diefelbe bleibt." Dies sieht in ber genauesten Verbindung mit bem Schema, welches in der Ethis oft vorkommt:

Die ersten Mobisicationen
bes Denkens und ber Ausbehnung
finb
Berstand und Wille
Bewegung und Ruhe.

Es ift also neben bem Verstande auch der Wille zu berücksichtigen. Beibe aber gehören durchaus nicht zu der absoluten Natur Gottes, sondern schon zu der modisscirten, und wenn auch von einem absolut unendlichen Verstande, und einem unendlichen Willen gesprochen wird, darf man sie nicht zu den göttlichen Eigenschaften zählen. In dem XXXI. Sage des ersten Buches der Ethist z. B. wird aufs bestimmteste erklärt, daß Verstand, Wille, Begierde u. s. w. nicht zur Natura naturans, sondern zur Natura naturata gehören, und es wird ausdrücksich bemerkt, dies gelte von dem Verstande, er möge endlich oder unendlich sein; und eben so wird im XXXII. von dem Willen Einiges, das nicht gerade hierher gehört, ausgesagt mit dem Zusaße er möge als endlich oder als unendlich ausgesaft werden.

Betrachten wir ben unenblichen Verstand (Intellectus infinitus), so entsteht, weil er nicht zum absoluten Sein ber Substanz gehört, die Frage, ob er auf ben menschlichen Verstand besschränkt sei, wiesern die unendliche Reise der Vorstellungen, welche die Menschen vermittelst des Verstandes bilben, berücksichtigt wird, oder ob er die constante Norm des Denkens, in sosern sich dieses als Verstand äußert, ohne Bezug auf die Vorstellungen, sei. Für die erste Ansicht scheint besonders solgende Stelle zu sprechen: Eth. V. pr. 30. schol. "Es erhellt, daß unsere Seele, in sosern sie sich im Verstande äußert, eine ewige Modification des Denkens ist, welche durch eine andere ewige Modification des Denkens bestimmt wird, und biese wieder von einer andern, und so ins

Unenbliche fort, jo bag alle gufammen ben emigen unb unenblichen Berftanb Gottes ausmachen. " \*) Gleichwohl ift bie zweite Anficht wohl genauer, und ohne Zweifel auch mit biefer Stelle vereinbar. Der unenbliche Berftand muß, theils, weil er ale unmittelbare Mobification erflart, theils, weil er als folde ber Bewegung gegenüber geftellt worben ift, gerabe fo, wie bie Rraft ber Bewegung allen Arten und Acten ber Bewegung zum Grunde liegt, als bie allgemeine Richtung, welche bas Denfen im Berftanbe nimmt, gefaßt werben. Go wie fich bas benfenbe Urmefen naber beftimmt, geht es in bie gwei Richtungen bes Berftanbes und bes Willens aus einanber, fo bag fein enbliches Wefen anbers als in biefer geboppelten Korm benten fann; jenes find bie Grundcharaktere, bie Normen, wonach bas menfchliche Denken burchaus vor fich geben muß, bie erften allgemeinften Beftimmungen ber Substang. Bergleicht man bie oben angeführte Stelle mit biefer Auslegung, fo wird man fich leicht überzeugen, bag fie bamit übereinstimmt, wenn fle icon auch bie erfte zu begunftigen icheinen mochte. Fürs erfte gefchieht ber Borftellungen felbft feine Ermabnung. Fürs zweite fint bie Worte mens nostra quatenus intelligit gleichbebeutenb mit mens nostra quatenus intellectu praedita est. Drittens ift ber intellectus als aeternus cogitandi modus behandelt. Go werben alle endlichen Meugerungen und Borftellungen bes menschlichen Berftanbes als Ergebnif bes unenblichen Berftanbes betrachtet. Er mare freilich ohne fie Icer, und fie gehoren wefentlich zu ihm, aber er wirb boch ale jeben enblichen Intellectus begrundend gebacht, mabrend er felbft binwieber im gottlichen Denten feinen Grund hat.

Alehnliches gilt von bem unenblichen Billen. Alle menfchlichen Billensafte gehen gwar aus ihm hervor, aber wie ber Bille

<sup>\*) - -</sup> Apparet, quod mens nostra, quatenus intelligit, aeternus cogitandi modus sit, qui alio aeterno cogitandi modo determinatur, et hic iterum ab alio, et sic in infinitum, ita ut omnes simul Dei aeternum et infinitum intellectum constituant.

best Einzelnen und bas was er will, endlich ift, so bilbet auch bas gesammte Wollen aller Einzelwesen noch nicht ben unendlichen Willen selbst. Dieser it zunächst, so fern er der Substanz unmittelbar entstammt, als biesenige Vorm best Denkens berselben zu betrachten, nach welcher es unmöglich ist, daß ein menschliches Wesen nicht mit einem Willen begabt sein sollte; er ist das Urgesetz, daß jede menschliche Seele wolle.

Bebenfen wir, bag bie unmittelbaren Mobificationen ber Musbehnung, bie unenbliche Bewegung und Rube, ben unmittelbaren Mobificationen bes Denfens gleich behandelt werben muffen, fo werben wir folgende Meugerung Jacobi's zu beurtheilen miffen: "Es wird nun wohl flar genug bewiefen fein, bag, fo wenig es außer ben einzelnen forperlichen Dingen noch eine befonbere unendliche Bewegung und Rube nebft einer besondern unendlichen Ausbehnung geben fann, es eben fo wenig, nach ben Grunbfagen bes Spinoga, außer ben benfenben enblichen Dingen noch einen befonbern unenblichen Willen und Verftand nebft einem besondern unenblichen abfoluten Denten geben fonne." Go plaufibel biefe Darftellung icheinen mag, fo ift fle boch gar nicht baltbar. ift, bag an nichts Abgefonbertes, Getrenntes zu benfen ift, und bag bie Mobificationen mit ben Attributen ber Ausbehnung und bes Dentens im engften Busammenbange fteben; aber man barf tarum weber babin geratben, ben Inbegriff ber einzelnen ausgebehnten und benfenben Dinge, bie endliche Mobificationen finb, ben unenblichen Mobificationen gleich zu feten, noch viel weniger babin, zu behaupten, fie machen bie Ausbehnung und bas Denfen ber Substang felbst aus. Sie find nur nothwendige Meugerungen ber Substang. Diefe barf burchaus nur betrachtet werben, wie ffe, wenn alle Affectionen weggebacht werben, an fich ift. folder (depositis affectionibus in se consideratae, hoc est, vere consideratae,) fommt ihr ein absolutes, unbeterminittes Sein gu; auf ber einen Seite ein Denten, bas noch weber als Berftand, noch ale Wille wirksam ift, auf ber anbern Ausbehnung im weiteften Ginne, ohne alle bas gebacht, mas Raturfrafte und einzelne biefen unterworfene Rorper betrifft. Sobann find ihre

erften Aeußerungsweisen, die Scheidung von Verstand und Wille, so daß der menschliche Geist nach diesen zwei Richtungen denken muß, und eben so die constante ewige Kraft der Bewegung im Gegensate gegen die Ruhe, wornach alle Einzeldinge entweder sich bewegen oder ruhen mussen. Nunmehr folgen erst alle endlichen Modificationen, die nach diesen Hauptrichtungen sich unterscheiden lassen. So eigen auch die Annahme eines unendlichen Verstandes und Willens, wie einer unendlichen Bewegung und Ruhe scheinen mag, so bürgt sie doch, mehr als kaum etwas Anderes dafür, daß Spinoza allgemeine und ewige Normen den einzelnen Erscheinungen überordnete.

Jene Behauptung Jacobi's wird zwar einigermaßen, boch nicht hinlanglich gemildert durch folgende Sabe, die ihr vorangehen: Das Endliche ift in dem Unendlichen, so daß der Inbegriff aller endlichen Dinge, wie er in jedem Momente die ganze Ewigkeit, Bergangenes und Zukunftiges, auf gleiche Weise in sich faßt, mit dem unendlichen Dinge selbst eins und dasselbe ist. Dieser Indegriff ift keine ungereimte Zusammensehung endlicher Dinge, die ein Unendliches ausmachen, sondern, der strengsten Bedeutung nach, ein Ganzes, bessen Theile nur in und nach ihm sein, nur in und nach ihm gedacht werden können."

Dies führt uns auf bas allgemeine Princip bes Pantheismus in Rudflicht bes Verhältnisses bes Endlichen zum Unendlichen, und bas fosmologische Argument, in sofern bieses sich bescheibet, bas Dasein der Gottheit, ohne den Zusat, daß ste außerweltlich sein musse, zu beweisen. Sowie der Mensch die Ausmerksamkeit auf sich und die ihn umgebenden Dinge richtet, und sich gleich allen Einzeldingen als Theil des Weltalls kennen lernt, wird er sich zugleich bewußt, daß sein und ihr Dasein abhängig und durch Anderes bedingt ist. Wlickt er vorwärts in die Zukunft, so ist er gewiß, daß ein Vortgang ins Unendliche Statt sinden wird, weil etwas nicht zu nichts werden kann, daß solglich zahllose Dinge auf einander solgen, und ein Zustand der Welt aus dem andern sich sort und fort entwickeln werde. Richtet er seinen Blick rückwärts so versichert er sich hinwieder, daß ein Vedingtes immer wieder

aus einem andern Bedingten bervorging, und bag, wenn nicht Etwas aus Richts entftanben fein foll, biefe Reibe rudwarts, gleich ber vormarts gebenben, eine unendliche fein muß. Diefe unbegrenzte, anfang = und enblofe Rette bilbet aber eine Ginbeit, eine Totalität, und burch alles Beranberliche und Wechselnbe hindurch zieht fich etwas fort und fort Bleibenbes; bie Reibe fest etwas fich felbit Tragenbes, Saltenbes porque; bas Berbenbe berubet auf einem Seienben; bie Wandlungen tonnten gar nicht fein ohne ein felbstständiges Substrat, welches eben als foldes ein allgenugfames, vollfommenes, unbeidranttes fein muß. Das, mas bas Befen ber Dinge ausmacht, tritt fo ben blogen Ericbeinungen gegenüber, und ber Trager aller Beranberungen wird bem, mas nur fommt, um wieber zu verschwinden, entgegengehalten. Alle bieje Unterfchiebe laffen fich zulest am beften an bie Begriffe ber Gubftang und ihrer Mobificationen fnüpfen.

Sind einmal biefe Begriffe gebilbet, fo versucht es ber menfchliche Geift, bas Berhaltnig berfelben noch genauer zu bestimmen. Weil es zum Wefen ber Substang gebort, fich wirtfam zu zeigen, fich felbit zu bestimmen, fo mirb ertannt, bag, wie fie felbit ewia ift, fie auch von Ewigfeit ber Meugerungen, Manifestationen ihres Seins von fich gegeben habe. Diefe erfcheinen alfo als gleich erig mit ihr, indem fo wenig eine Ewigkeit, als ein noch fo fleiner Beittheil angenommen werben barf, worin fie unthatig gemefen mare; ihre Thatigfeit aber befteht eben barin, Determinationen, Dobificationen, endliche Dinge aus fich bervorgeben zu laffen. fommt aber, ba fie ja Caufalitat in fich folleft, immer bie Brioritat gu, in fofern bie Thatigfeiteaugerungen eines Wefens fich von ber Natur biefes Wefens felbft unterscheiben laffen. In eben biefer Begiehung bemuht fich bie menfehliche Bernunft, auch bas Befen ber Substang fofern zu bestimmen, als fich burch Busammenfaffung aller endlichen Dinge bie Ginficht in bie allgemeinen Gigenschaften bes unendlichen Wefens gewinnen läßt.

Wenn ber Anhanger ber Transcenbeng behauptet, bie 3bee, bie er fich von bem Unendlichen im Berhaltniffe zum Enblichen bilbe, stehe weit über berjenigen bes entgegengesetten Systemes, so bebenke er, daß in dem blogen Abgesondertsein doch gewiß jener Vorzug noch nicht liegen kann; daß eine Ursache nach ihrer Wirkung zu schätzen ift; daß hier ein und dasselbe Broduct, der Inbegriff der endlichen Dinge, die Borstellung von ihrem Urheber bestimmt. Scheint nun denn nicht der, welcher sich jener erhabenen Idee rühnt, zu verstehen zu geben, das Product sei kaum des Ursebers würdig, während der, welcher die Ursache ganz der Wirstung gemäß auffaßt, und immer mit dieser zusammenhält, indem er ihre Allgenugsamkeit anerkennt, sich an der Idee des Unendlichen weidet, ohne benjenigen zu beneiden, der ihn überdieten will? Die Idee der Substanz kann niemals nieder anskallen, da die Menschheit und der Genius der Menschheit als eines der zahllosen Vroducte, die ihrem Wesen entstammt sind, erscheint, und hinzugebacht wird: Was mag Geniales noch in der unendlichen Menge der Welktörper sich geoffenbart haben und fort und fort offensbaren?

Alle biefe Buntte find von Spinoga auf manigfache Beife behandelt worben; es fommt aber viel barauf an, bag man feine Meußerung abgeriffen und ifolirt nehme, fonbern bag man alle Stellen im Berhaltniffe zu einander betrachte und geborig orbne. Bor Allem wird bie Allwirtfamteit ber Subftang von ibm bervorgehoben, und barauf aufmertfam gemacht, bag es feine Beit geben fonnte, wo bas Substantielle unthatig war. Es gebort gum Wefen ber Gottheit, fich von Ewigkeit zu Emigkeit productiv gu äußern. "Es ift uns fo unmöglich, fagt er, zu benfen, Gott wirte nicht, als er fei nicht."\*) - Obgleich aber fo bas Enbliche als gleichewig mit bem Unenblichen erscheint, fo wird es bod biefem flets nachgefest und untergeordnet, feineswegs bamit Dies zeigte icon jener oben behandelte Cat : "Die ibentifizirt. Substang ift fruber ale ihre Affectionen"; ferner bas, mas von ber immanenten Urfache und ber natura naturans gelehrt wird;

<sup>\*)</sup> Tam nobis impossibile est concipere Deum non agere quam Deum non esse. II. Eth. pr. 3. Schol.

subann alles, was über die Substanz, in sofern sie als absolut und undeterminirt betrachtet wird, im Gegensaße gegen die Determinationen und das Nicht-sein der Erscheinungen, bemerkt; endlich das, was von den unmittelbaren Modisicationen vorgebracht wird. Und ausdrücklich bezeugen dies noch folgende Worte: "Daraus erhellt klar, daß wir uns die Existenz der Substanz als völlig verschieden von der Existenz der Modisicationen denken."\*) (Epist. 29.) — "Das weiß ich, daß zwischen dem Endlichen und Unendlichen keine Gleichmäßigkeit Statt sindet, so daß der Unterschied zwischen dem größten, tresssichsen Geschöder und Gott kein anderer Unterschied ist, als der zwischen Gott und dem geringsten Geschöder." (Epist. 58.)

Dieses genügt, um jeben Zweifel zu unterdrücken, ben einige Aeußerungen über ben Fortgang ins Unendliche und über die Gesammtheit der Einzeldinge erwecken möchten, wie z. B.: "Wenn wir so weiter ins Unendliche fortgehen, werden wir leicht einsehen, daß die ganze Natur Ein Individuum ist, dessen Keile, b. h. alle Körper, auf unendliche Weise waritren, ohne irgend eine Beränderung des ganzen Individuums." (S. die oben citirte Stelle von Kant über die Substanz.) (II. Eth. pr. 13. Lemma 7. Schol.) — "Die allgemeine Macht der ganzen Natur ist nichts anderes als die Macht aller Einzeldinge zusammen."\*\*) (Tract. theol. pol. XVI.)

Es fommt hier eine Behauptung in Betrachtung, beren Auslegung mit Schwierigfeiten verbunden ift (II. Eth. pr. 8):

"Die Ibeen ber nicht eriftirenden Einzeldinge ober Mobificationen muffen in der unendlichen Ibee Gottes so enthalten sein, wie die formalen Wesenheiten der Einzeldinge ober Mobificationen in den göttlichen Attributen enthalten find." — Folgesah: "Sieraus solgt, daß, so lange die Einzeldinge nicht anders existiren, als in sofern sie in Gottes Attributen enthalten sind, auch ihr objectives

e) Unde clare apparet, nos existentiam substantiae toto genere a modorum existentia diversam concipere.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>) Universalis potentia totius Naturae nihil est practer potentiam omnium individuorum simul.

Sein ober ihre Ibeen nicht anbers vorhanden find, als in sofern bie unendliche Ibee Gottes exiftirt; wenn man hinwieder von ben Einzeldingen sagt, sie existiren nicht nur, sofern fie in ben gottslichen Attributen enthalten find, sondern in sofern ihnen ein wirtslich dauerndes Dasein zufommt, so schließen ihre Ibeen ebenfalls die Existenz in sich, welcher zufolge fie in ber Beit dauernd genannt werden.\*\*)

Es ift vor allem aus bie Erflarung ber Ausbrucke objectives und formales Sein nothig. Objectiv bezieht fich bei Spinoza burchmeg auf bas, mas unfere Beit gerabe burch bas entgegengefeste Bort fubjectiv bezeichnet; bas objective Sein gilt ibm ale bas Gein eines Objectes in ber Borftellung, baber Die porliegende Stelle felbft bie 3bee als gleichbebeutenb nennt. Das formale Gein ift bagegen bas, was fonft gewöhnlich von und bas objective Sein genannt wirb. - Sigmart mabnt an bie Gegenfate von potentia und actu (ber Möglichfeit und ber Wirklichkeit nach), implicite und explicite (unentwidelt und entwidelt), und fagt : "Die einzelnen Dinge (b. b. bie Rorper und bie Seelen) find gunadift in ben gottlichen Attributen ber Ausbebnung und bes Dentens nur potentia, implicite, und auf entsprechenbe Weise bie Ibeen bavon auch in bem unenblichen (b. b. noch nicht mit bestimmtem Inhalt erfüllten) Bewußtfein Gottes. Treten fie in Folge ber Actuofitat bes gottlichen Wefens aus jenem potentiellen Buftanbe in bas actuelle zeitliche Dafein (durare) ber-

<sup>\*)</sup> Jdeae rerum singularium sive modorum non existentium ita debent comprehendi in Dei infinita idea, ac rerum singularium stve modorum essentiae formales in Dei attributis continentur. — Corollarium. Hinc sequitur, quod, quamdiu res singulares non existunt nisi quatenus in Dei attributis comprehenduntur, earum Esse objectivum, sive ideae non existunt, nisi quatenus Dei infinita idea existit; et ubi res singulares dicuntur existere, non tantum quatenus in Dei attributis comprehenduntur, sed quatenus etiam durare dicuntur, earum ideae etiam existentiam, per quam durare dicuntur, involvent.

aus, fo merben fie mit biefem auch in bem gottlichen Bewuftfein Es ift zweifelhaft, ob unter ben Gingelbingen bier Rorper und Geelen zugleich verftanben werben follen, ober nur bie Rorper allein, und ob bei ben Ibeen an bie im gottlichen Bewufitfein enthaltenen, ober nur bie menfchlichen gu benten ift. Bas mich betrifft, fo icheint es mir wahrscheinlicher, bag bie Gingelbinge bier nur bon ber realen, materiellen Seite aufgefagt, und bie Ibeen nur auf bie menichlichen Geelen bezogen werben. aber ift bie Sauptfrage biefe: Durfen wir ben Begenfat von potentia und actu, implicite und explicite geltend machen? Wenn biefer Untericied icon ein natürlicher und in jebem bantbeiftischen Shiteme beinabe unvermeiblicher ift, fo trage ich boch Bebenfen, benfelben in basienige bes Spinoga aufzunchmen, weil er I. Eth. pr. 31. schol., nachbem er von bem Intellectus actu finitus aut actu infinitus und Intellectus actu, sive is finitus sit, sive infinitus, (bem wirklichen Berftanbe, er mag endlich ober unenblich fein) gesprochen bat, fo bestimmt beifugt: "ratio, cur hic loquar de intellectu actu, non est, quia concedo ullum dari intellectum potentia, sed quia omnem confusionem vitare cupio etc. " \*) ("Der Grund, warum ich bier von bem wirklichen Berftanbe fpreche, ift nicht etwa ber, weil ich zugebe, es gebe irgend einen potentiellen, fonbern weil ich jedes Digverftanbniß zu vermeiben wuniche.") Spinoga besorate obne Bweifel, bas abfolute, gang unbeterminirte Denten ber Gubftang gu truben, wenn er auch nur einen Intellectus potentia in bemfelben guliefe.

Ruhn\*\*) hat, indem er noch die Lehre von der Priorität der Substanz hinzunahm, einen gewaltigen Angriff auf Spinoza's Lehre in folgender Form gemacht: "Ich möchte den Leser auf die

<sup>\*)</sup> Damit simmt überein I. Eth. pr. 33. schol : 2. "Omnes, quos vidi, philosophi concedunt, nullum in Deo dari intellectum potentid, sed tantum actu.

<sup>\*\*)</sup> Jacobi und bie Philosophie feiner Beit. Maing 1834.

brei Buntte aufmertfam machen, die, fo lange fle bem Spinogisichen Lehrgebaube für wesentlich gelten, hindern werden, es für ein durchaus begreifliches System zu halten. "Einmal mit einem Wunder ift jede Philosophie behaftet," fagt Jacobi; die spinozische aber hat ihrer brei:

- 1) Kann man nicht begreifen, wie etwas ber Natur, und nicht zugleich ber Zeit nach früher sein soll, wenn unter bem Bershältniß, bas baburch zwischen A und B gesett ift, keine blos logische Dependenz verstanden wird. Wenn ich alles Seiende als ein Ganzes schlechthin betrachte (Opp. posth. p. 527. oder 4. Brief am Ende), und mir unter der Idee des Ewigen vorstelle, also in Ansehung des Ganzen selbst sowohl als seiner Abeile, kurz in Ansehung der Einheit und Vielheit, die Zeit und die Succession in der Zeit schlechthin ausschließe, so ist in diesem Ganzen alles gleich ursprünglich und mit Einem Schlag vorhanden. Was soll ich mir unter dem Frühern und Spätern in einem solchen Ganzen denken? Reell unterschledene Dinge? Dann ist das Ganze als solches ausgehoben. Gesett also auch die Spinozische Vorstellung dieses Vershältnisses sei nicht irrig, so ist sie wenigstens transcendent.
- 2) Man unterscheibet in ber Totalität bes Seienben a) bas ichlechthin unendliche Wesen; b) bas unendliche und endliche Wesen zugleich, b. h. ben Uebergangspunkt bes schlechthin Unendlichen zum schlechthin Endlichen; c) bas schlechthin Endliche. Aber tiese Bestrachtungsweisen erscheinen entweder als bloße logische Abstractionen, ober, wenn es anders sein soll, sind sie einem endlichen Geiste wenigstens schlechthin unbegreislich. Was man in dem letztern Valle noch begreisen kann, ist etwas rein Negatives, ich meine die Einsicht, daß bas dreisache Verhältniß des ganz Unendlichen, halb Unendlichen, und ganz Endlichen nicht logisch genommen werden durfe. Aber indem wir uns nach einem bejahenden Begriff, nach einer positiven Idee oder Anschauung dafür umsehen, bleibt unser Wersmögen hinter dem Streben absolut zurück.
- 3) Der regressus in infinitum, burch welchen bie einzelnen Dinge gegenseitig und reell von einander abhängig vorgestellt merben, ift entweber bie Totalität bes Seienben felbft, ober man finbet

überall feinen Anknüpfungspunkt mit bem Unenblichen erfter und zweiter Orbnung.

Was ben ersten Punkt betrifft, so ist er durch das, was bei Behandlung der allgemeinen Principien bemerkt worden ist, großen Theils schon erledigt. Nur noch so viel: Die Substanz ist das sich selbst modissciende, bestimmende, Beränderungen eingehende, sich auf unendliche Weise thätig äußernde Wesen. Die Thätigkeitsäußerungen lassen sich aber immer vom Wesen selbst unterscheiden. Das Seiende, Substantielle ist das Begründende. Die Modisscionen gehen an der Substanz vor, und zugleich aus ihrer Natur hervor. In dem ewigen Wesen, indem es sich von Ewigkeit her thätig äußert, werden diese Thätigkeiten, diese Manisestationen als nochwendige Wirstungen betrachtet. Und somit kommt eben der Substanz Priozrität zu.

Nun fommt unftreitig Nummer 2. bauptfachlich in Betrachtung. Bermeilen wir bei ber Unterscheibung in gang Unenbliches, halb Unendliches, und gang Endliches, wozu bie unmittelbaren und mittelbaren Affectionen Spinoga's Beran laffuna gaben, fo baufen fich freilich Schwierigfeiten auf Schwierigfeiten, und es icheint fich ftatt eines Verknüpfungsgliebes eber eine Scheibemand zu bilben. Sind wir aber billig genug, bas Be= fentliche ber Theorie von ben unmittelbaren Mobificationen aufgufaffen, fo werben wir, anerkennend, bag überhaupt bie Bemubung, ben lebergang bes Unenblichen zum Enblichen zu erflaren, Die fdwierigste von allen ift, une überzeugen, bag es wohl baran gethan ift, bie allgemeinften, generellften Beftimmungen, Richtungen. Normen ben fpeziellen und einzelnen Determinationen überzuordnen. Berabe wie ber allgemeinfte Begriff: Substang, Sein, an bie Spike geftellt ift, fo ift es hochft angemeffen, nicht gleich bie Gingelbinge, fonbern bie allgemeinen Buge, Gefete, Begenfate, benen bie Gingelericbeinungen folgen, bervorzuheben. Was wurden bie nämlichen Leute, bie fich fo gut auf bas Rlagen verfteben, fur einen garm erheben, wenn g. B. eine einzelne Bewegung als erfte Mobification ber Ausbehnung erwähnt worben mare, ohne bag ber allgemeine Gegenfat von Rube und Bewegung, und bas allgemeine Gefet ber

Bewegung geltend gemacht worben ware? Man kann freilich wieder einwenden, Spinoza erklare fich ja gegen die Abstracta und bas Generelle — allein genug, daß er, vom sichern Genius geleitet, ben eben bezeichneten Beg eingeschlagen hat.

Ginen farten Beweis bafur, bag Spinoga viel auf bie fteten, ewigen Normen und Gefete ber Natur hielt, gibt folgenbe Stelle aus bem Tractat über bie Ausbilbung bes Berftanbes. "Es ift zu bemerten, bag ich unter ber Reihe von Urfachen und realen Befen nicht bie Reihe ber veranberlichen Gingelbinge, fonbern bie Reibe ber feftbeftebenben und ewigen Dinge (scriem rerum fixarum aeternarumque) verftebe. " " Das innerfte Befen ber Dinge beruht auf feftbestimmten und ewigen Dingen, und muß zugleich aus ben Befeten, Die in biefe Dinge wie in ibre mabren Urfunden eingeschrieben find, wonach alles Gingelne gefchieht und fich orbnet, abgeleitet werben." Gben fo lautet eine Stelle bes theologifch = politifchen Tractates folgenbermagen: "Beil bie Raturgefete fich auf Unenbliches erftreden, und von uns unter ber Form ber Ewigfeit erfagt merben, und bie Natur ihnen gemäß in bestimmter und unveranberlicher Orbnung ibren Bang geht, weifen fle auf Gottes Unendlichfeit, Ewigfeit und Unveranderlichfeit bin."

Nunmehr halt es nicht mehr schwer, auch ben britten Einwurf wegen bes unenblichen Regresses ber endlichen Dinge zu entfraften. Diese gehen eben nach ewigen Gesehen, in bestimmten Grundrichtungen, aus bem Unenblichen hervor; es find stete, unerschütterliche Normen, nach benen sie fort und fort entstehen.

Ich kann mich nicht enthalten, in Bezug auf Nummer 2 noch eines Borwurfes von Schaller zu gebenken, welcher auch an biejenigen fich anschließt, welche sich barin gefallen, Spinoza alles Mögliche anzuhaben. "Spinoza felbst spricht auch von nothe wendigen Mobificationen, welche in ewiger und unendlicher Beise aus ben göttlichen Attributen folgen, und welche eben darum nicht von außen bedingt fortwährend existiren; gerade um die Erfenntniß dieser Modificationen ist es in der Physik zu thun: denn hierunter kann nichts Anderes verstanden werden, als die ewigen

Gesehe ber Natur, die constanten allgemeinen Formen ber Körper-lichkeit, ohne welche diese nicht eristiren und nicht gedacht werden kann. Für die Deduction dieser Formen aber liegt in dem Begriffe der Ausdehnung als eines Attributes der Substanz kein Princip; die Empirie muß äußerlich hinzutreten, und das Denken ninmt nur das empirisch Gegebene in Empfang, um alle qualitative Bestimmtheit, allen Schein des Lebens davon abzustreisen, und es als ein Moment der Ausdehnung zu setzen. Ja, wie aus dem Begriffe der Ausdehnung selbst, wie er von Spin oza gefaßt wird, keine nothewendige Bestimmtheit deducirt werden kann, so gibt es auch keine; und Spinoza verfährt ganz consequent, wenn er den Begriff der nothwendigen Modisication wieder fallen läßt. Die Ausdehnung allein ist das wahrhaft Ewige, Unveränderliche in dem Reiche der Körperlichkeit, und alle weitere Bestimmtheit ist von außen bedingt, und dem momentanen Verschwinden hingegeben.

Dies enthält viel Einseitiges und Hartes. Gerade in der Behauptung, daß Spinoza die nothwendigen Modificationen consequenter Weise wieder fallen laffe,\*) liegt keine Genauigkeit. Dies hat nur in soweit einen Sinn, als Spinoza nicht immerfort ber unstreitig subtilen Unterscheidung von unmittelbaren und mittelbaren Modificationen Erwähnung thut; bagegen halt er bas Schema:



burch die ganze Ethik hindurch fest. Ruhe und Bewegung bleiben also auch constante allgemeine Formen der Körperlichkeit, und es mangelt nicht so völlig an aller weitern Bestimmtheit, daß nichts als der allgemeine Begriff der Ausbehnung dominire. — Der Vorwurf aber, daß die Empirie äußerlich hinzutrete, und das em-

<sup>\*)</sup> Auch Erbmann fagt, Spinoga habe fogleich bie nothwendigen Mobificationen gurudgenommen.

pirifd Gegebene vom Denten in Empfang genommen werbe, bat nicht mehr Gewicht, als jener früher ichon behandelte, bag bie Attribute nicht a priori aus bem Begriffe ber Substang beducirt feien. find conftante Formen , Gefete, Gegenfate in ben neuern naturphilojophischen Suftemen , bie anbere als auf empirischem Wege gefunden waren? Ja, mare es auch nur Gewinn fur bie Wiffenfchaft, wenn folde Bestimmungen rein a priori gemacht, wenn Rrafte, Basftoffe u. f. w. obne Rudficht auf bie Erfahrung aufgeführt murben? Uebermutbige und qualeich unwiffenschaftliche Forberungen unter bem Scheine ber bochften Biffenschaftlichkeit! - Aber es foll vollente von bem burch Empirie Erworbenen alle qualitative Beftimmt= beit bis auf ben Schein bes Lebens abgeftreift morben fein? Folalich bat uns Spinoza bie Ratur ale einen Leichnam bingeworfen! - Die lieblichen Schlugworte: "alle weitere Bestimmtheit ift von außen bedingt, und bem momentanen Berfchwinden bingegeben," entsprechen ben frubern: "Wird unter ber Beftimmtheit ber Musbehnung, bem Mobus, nichts weiter verftanben als bas Gingelne: bie res singulares, fo liegt es unmittelbar in bem Begriffe bes Mobus, bag berfelbe von außen bedingt ift, bag er in jedem Momente fich veranbert, wechfelt, und verschwindet, also feine mabrhafte Realitat hat." Trauriges Loos aller Mobificationen, bie Spinoga in bem Befen ber Substang begriffen und gegrundet wähnte, bie er als mit Nothwendigkeit aus ihr bervorgebend betrachtete; fie find, wie es fcheint, nur von außen ber bebingt, nur loje mit ber Subftang verfnüpft, und fdwinden als unreal babin.

Woran halt es am Ende? An nichts Anderm als diesem: Spinoza's Substanz soll todt, oder wenigstens scheintodt sein, damit sich unsere neuern Bivisicatoren recht hervorthun konnen: ste wollen es allein sein, die eine lebensvolle Substanz, und lebensvolle Bestimmtheiten, die nicht verschwinden, bestigen.

Wie die Attribute ber Ausbehnung und bes Denkens von einanber unabhängig sind, so sind es auch die Modificationen. Ausgedehntes ist ausschließend aus dem Attribute der Ausbehnung herzuleiten; es ist rein nur durch Anderes, das ausgebehnt, körperlich ist, bestimmt, und es bringt hinwieder nur Erscheinungen in der Körperwelt hervor; Geistiges ist eben so einzig durch Geistiges bebingt, und wieder Geistiges bebingend. Es sindet kein Einstuß,
keine Wechselwirkung zwischen den ausgebehnten Dingen und bem
Gebiete der Borstellungen Statt. Die Mobi des Denkens und die
der Ausdehnung entsprechen sich auf nothwendige Weise, ohne im
geringsten von einander abzuhängen.\*) Die Substanz bringt, indem sie sich als benkendes Wesen beterminirt, Seelen oder Borstellungen, und, indem sie sich als ausgebehntes Wesen determinirt,
Körper und Beränderungen an diesen hervor; die beiderseitigen Erscheinungen gehören zusammen: benn Bewußtsein begleitet jedes Ding
und sede Thätigkeit besselben.

Spinoza sagt II. Eth. pr. 7.: "Die Ordnung und Berstnüpfung ber Ibeen ist eben bieselbe, wie die Ordnung und Berstnüpfung der Dinge. \*\*\*) — Volgesag. — "Alles, was aus der unendlichen Natur Gottes formal (wie wir sagen: objectiv, äußerslich) erfolgt, das erfolgt alles in der gleichen Ordnung und im gleichen Busammenhange in Gott objectiv" (wie wir sagen: subjectiv, in Bezug auf die Borstellungen). — Ersäuterung. "Hier mussen wir uns das ins Gedächtniß zurückrusen, was wir oben gezeigt haben, nämlich: Alles, was von dem unendlichen Verstande als das Wesen der Substanz ausmachend erkannt werden kann, gehört zu der einzigen Substanz, und folglich ist die benkende Substanz und die das gedehnte Substanz eine und dieselbe Substanz, welche bald unter biesem, bald unter jenem Attribute ausgefaßt wird. \*\*\*) So ist auch eine Modisication der Ausdehnung und die Idee bieser Modis

a) Es darf niemanden befremben, daß man oft Bergleichungen zwischen bieser Theorie und der Lehre von der praftabilirten harmonie angestellt, und die Bermuthung geaufert hat, jene könnte vielleicht biese veranlagt haben.

<sup>\*\*)</sup> Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum.

<sup>\*\*\*)</sup> Substantia cogitans et substantia extensa una eademque est substantia, quae jam sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur.

fication ein und basselbe Ding, auf zwei Weisen ausgedrudt." — "So lange die Dinge als Mobisicationen betrachtet werben, mussen wir die Ordnung der ganzen Natur oder die Verknüpfung der Urssachen einzig durch das Attribut des Denkens erklären; und in sofern sie als Modisicationen der Ausbehnung betrachtet werden, mußeben so die Ordnung der ganzen Natur ausschließend durch das Attribut der Ausbehnung erklärt werden; und eben dies gilt auch von den andern Attributen." — Eth. III. pr. 2. "Es kann weder der Körper die Seele zum Denken, noch die Seele den Körper zur Bewegung oder Ruhe, oder irgend etwas Anderem bestimmen. "\*)

Nachbem Sigwart fich so geäußert hat, es sei die Eine reine Substanz, das Eine reine Sein, das (in Beziehung auf die bestimmten Attribute) Weber = Noch, was sich in den Körpern und in den Seelen individualistre, fügt er die harten Worte bei: "Wie nun aber aus diesem schlechthin unbestimmten, leeren und ausges leerten Weber = Noch die endlich wirklichen Dinge hervorgehen können, ist völlig unbegreislich. Aus diesem Weber = Noch können die so durchgängig bestimmten Dinge, daß jedes hat was zu seiner Natur gehört, und nicht hat was und weil es zu seiner Natur nicht geshört, schlechthin nicht begriffen werden. Es sehlt an einem Principium individuationis, und somit an der lebendigen Copula zwischen ber Substanz und ben endlichen Dingen, wie an einer solchen Copula zwischen den Attributen der Substanz."

Ein Theil ber Klage mochte noch hingehen; feben wir boch, baß Spinoga felbst Einiges bestertrte, indem ber 72. Brief folgenbes Geständniß enthält: "Benn du mich fragst, ob aus bem blogen Begriffe der Ausbehnung die Mannigfaltigkeit der Dinge a priori bewiesen werden könne, so glaube ich schon klar genug gezeigt zu haben, daß dies unmöglich ist, und daß eben barum auch die Materie von Cartestus nicht richtig burch Ausbehnung befinirt

Nec corpus mentem ad cogitandum, nec mens corpus ad motum neque ad quietem, nec ad aliquid aliud determinare potest.

ift. \*) indem fie nothwendig burch ein Attribut erflart werben muß. welches emige und unendliche Befenbeit ausbruckt. Doch ich werbe vielleicht fpater einmal, wenn mir bas Leben bleibt, mit bir beftimmter bieruber eintreten; benn bis jest fonnte ich noch nichts Benugenbes barüber abfaffen." Es bleibt bier ein weites Felb für Muthmagungen, wie viel Spinoza concebirt, und mas er vermigt habe; Binte genug aber enthält bie Stelle felbit, ban er gleichwohl bie Buverficht batte, besonbere in Bergleichung mit Cartefius Bieles geleiftet zu haben, indem er ben Begriff ber Bewegung aufnahm, und die Ausbehnung zu einem Attribute erhob, welches ewige und unenbliche Wefenheit und Actuofitat enthalt. - Schaller, \*\*) ber Spinoga eben jenen Bormurf macht, hebt befonbers bas berpor, bağ bie Ausbebnung obne Negation, obne Trieb, obne etwas einen Brozen Begrunbenbes, obne conftante Formen und Gefete. woraus fich bie Bestaltung und Glieberung ber Ginzelbinge berleiten liefe, bingeftellt werbe; und fo fcheint ibm ber Begriff ber Musbebnung als Attributes ber Substang fein Brincip fur bie Debuction ber einzelnen Erfcheinungen zu enthalten. Bas biefen Cinmurf. fo weit er bem Attribute gilt, betrifft, fo icheint er ichon baburch ziemlich entfraftet zu werben, bag ber Pantheismus in feinen bisberigen Formen immer ben Gegenfat bes Geiftigen und Ausgebebnten unter irgend welchen Benennungen, vorzuglich unter ben Namen: Ibeales und Reales, festgebalten bat. Und wie fonnte auch leicht anbere verfahren werben? Will man alfo Berudfichtigung ber Rrafte ober Gefete ber Matur, fo mußten biefe wohl auf irgend eine Beife abnlich berjenigen, wie Spinoga Bewegung und Rube ber Musbehnung untergeordnet bat, an bie Ausbehnung gefnüpft werben.

<sup>\*\*)</sup> Geschichte ber Naturphilosophie bon Baco bon Berulam bis auf unfere Beit. Leipzig 1841. Erfter Theil. S. 342.



<sup>\*)</sup> Damit ift gu vergleichen, Epist. 70, worin es heißt: "Aus ber Ausbehnung, wie fie Cartefius fast, namlich als eine rubenbe Maffe, ift es nicht nur ichwer, sondern sogar rein numöglich, die Erifteng ber Korper gu erklaren.

Betrachten wir aber etwas genauer bie Bumuthung, biefe Rrafte aufzuführen, fo enticulbigt nicht etwa blog ben Spinoga ber Standpunft ber Naturfenntnig feines Beitalters, fonbern es ift ibm fogar als ein ficherer Saft nachguruhmen, bag er bei bem Allae= meinen fteben geblieben ift. Denn felbit feit bie Naturwiffenschaft jo unendliche Fortichritte gemacht, feit man bie Bafe, bie eleftrifche. galvanifche, magnetische Rraft und fo viele andere Brincivien fennen gelernt hat, ift es boch noch nicht gelungen, bas Entfteben ber organischen Befen zu erflaren, und alle ins Detail gebenben Berfuche ber Neuern, bas Beltall zu conftruiren, find nicht ohne Grund ben Rosmogenien ber Alten verglichen worben. mag es vollende noch bauern, bis ein Princip ber Individualiffrung. auch nur in bem Ginne genommen, bag bewiesen werben fonnte. es batten gerabe bie und bie Thierarten nothwendig entfteben muffen , aufgefunden fein wird? - Rehren wir zu Sigmart gurud, fo ift bamit gleich feine Forberung eines Princips ber Individuation als eine zu boch gespannte abgewiesen; und wenn er gleich Anbern eine lebenbige Copula gwischen bem Unenblichen und ben endlichen Dingen vermißt, fo fommt es eben febr in bie Frage, ob nicht bie allgemeinen Bestimmungen, bie Spinoga mabite, fpeziellen, wie fie verlangt werben, ohne bag boch gezeigt wird, welches biefe fein follten, vorzugieben feien. Dag er fich bie Gubftang allgenugfam bachte, um bie mannigfaltigen Ginzelbinge hervorzubringen, ift offenbar, und eben fo nicht zu bezweifeln, bag er fich bie Frage vorgelegt babe, ob er einzelne ibm befannte Rrafte ermabnen folle; allein er that barauf Bergicht, weil er einfah, bag folche ein= gelue Factoren nicht ausreichen, um bie Conftruction bes 2008 vorzunehmen und bie Derivation aller Arten von organischen Befen burchzuführen. - Wenn fobann ber Mangel einer Covula swifden ben Attributen ber Gubftang felbft gerügt mirb (Bgl. auch Erbmann); fo muß biefem wenigstens bas entgegengebalten merben, bag er, jo gewiß fie eben zu Giner Gubftang geboren, ein harmonifches Bufammenwirken vorausfette; und es war ibm nun einmal, weil er fest überzeugt mar, bag Beiftiges nicht bas Materielle aus fich herausgebacht, noch auch bas Rorper-

liche Beiftiges habe bervorbringen tonnen, nicht moglich, ein anderes Berhaltniß zwischen beiben zu ftatuiren. - Allein wie mochte boch Siamart, bei feiner fonft fo rubigen und murbigen Saltung. barauf gerathen , bie Substang burch jene harten Borte gu bezeichnen : "bas ichlechtbin unbestimmte, leere und ausgeleerte Beber = Noch?" Diefe Bezeichnung enthalt viel Wibriges und Ungegrundetes. Bie? bas allvollfommene. Alles begrundende und in fich ichließenbe Befen foll ber Leerheit verbachtigt werben? Schones Borrecht bes Theismus, Mles aus ber blogen Willfur bes Gebantens abguleiten, und bamit jeber weitern Nachfrage nach Glieberung und Individualifirung überhoben, und vor jeder Rlage gefichert zu fein, bag es an einem Princip fur bie Rorperwelt und bie in ihr vorkommenbe Mannigfaltigkeit mangle! - Es ift auch, wie wir oben gefeben haben, nicht genan, wenn Sig mart irgendwo bie Substang attributlos nennt. Unbeterminirt, unbeftimmt ift fle allerbings, im Gegenfate gegen bie Determinationen, Affectionen, aber bie allgemeinen Attribute bes Deutens und ber Ausbehnung find ihre ewigen, von einander unabhangigen Eigenschaften, Die fich eben beshalb nicht erft zu icheiben brauchten. Und wenn ichon aefaat wirb, baf bie ausgebebnte und bie bentenbe Substang eine und biefelbe fei, fo wird um biefer Ginheit willen jene Bweiheit nicht aufgehoben. Die Gubftang ift von Ewigfeit ber bentenb und ausgebehut, infofern aber gleichwohl noch unbeterminirt, bis bie einzelnen Dafeinsweisen in beiben Richtungen aus ibr bervortreten.

Daraus, daß die Modificationen der Ausbehnung und die des Denkens ganz unabhängig von einander sind, ergibt sich zweierlei:

1) daß beiden Arten der Modificationen ganz gleiche Dignität, gleicher Rang zukommt; 2) daß das Spinozische System weber ausschließend einen realistischen, noch einen idealistischen Charakter hat, sondern Realismns und Ibealismus zu vereinigen sucht, was auch schon die Lehre von den Attributen gezeigt hat. An diesem ausgemachten Resultate des Spinozismus sollte man sich durche aus durch nichts irre machen lassen, und noch weniger geschäftig sein, Einiges hervorzusuchen, welches den Parallelismus auszuheben scheinen könnte. Man hat vorzüglich an der Behauptung Spis

noga's Unftog genommen, bag, je trefflicher ein Rorper, um fo trefflicher auch feine Seele fei, (II. Eth. pr. 13. schol.) Allein man fann nicht nur nicht beweifen, baf biefer Gat gerabebin ausjage, es fei eine Seele barum vorzüglicher, weil ihr Rorper porzüglicher fei, fonbern man muß auch zugeben, bag ber Ginn gang wohl nur ber fein fann : "Da bie zwei Reiben ber benfenben und ber ausgebehnten Dinge aus ben von einanber ungbbangigen Attributen bes Denfens und ber Ausbehnung hervortreten, fo laufen fie gang parallel neben einander fort, und wo ein Einzelbing in ber einen Beziehung Borguge vor ben übrigen befitt, befitt es fie gugleich auch in ber anbern. Run icheint es freilich Bielen fatal. bağ Spinoga ben Rorver als bas Dag bestimmenbe Glieb mabit, mabrend eben fo gut bie Geele hatte hervorgehoben und gefagt werben fonnen: je vollfommener eine Seele, befto vollfommener ift auch ihr Körper. Allein mich bunft. Spinoga habe gerabe ben fchidlichern Magitab gewählt. Go lange es bem Menichen nicht gegonnt ift, fich von einem puren puten Beifte eine beutliche Borftellung zu machen; fo lange wir im Grunde barauf befchrankt find . Bewuftfein und Denfen als mit einem Dragnismus verbunben zu betrachten, fo will es nicht recht angeben, ben entgegengesetten Weg einzuschlagen, wenn man noch fo geneigt fein mag quangefteben, bag ber Beift ber Diene bes Denichen Ausbruck ver-Seben wir befonbers auf ben niebrigern Rreis ber animalifchen Befen, fo trugen wir boch gewiß Bebenten, ben umgefehrten San aufzuftellen. - Dies banat genau mit einer Acufferung Gpi= noga's im 58. Briefe gufammen (worin er fich berablagt, ben Glauben an Gefpeufter zu befampfen): "Den Grund, ber barin besteht, bag bu annimmft, ba ein Korver ohne Seele besteben tonne, muffe auch eine Seele ohne Rorver bestehen fonnen, halte ich fur wiberfinnig. Sage mir bod ; ift es nicht auch mabricheinlich , bag es Gebachtnig, Gebor, Geficht u. f. m. ohne Rorper gebe, weil wir Rorper ohne Gebachtniß, Bebor, Beficht u. f. w. antreffen? Dber gibt es eine Rugel ohne Rreis, weil es einen Rreis ohne Rugel gibt?"

Den Schlu biefes Abschnittes mag bie Lehre bilben, bag alle

Dinge chen barum, weil fie bem unbefchranften, allvolltommenen Befen entstammen, vollfommen feien. I. Eth. pr. 33. schol. 2. "Aus bem Borbergebenben folgt flar, bag bie Dinge von Gott in ber bochften Bollfommenheit hervorgebracht worden find, ba fie ja aus ber vollkommenften Natur nothwendig bervorgegangen find. "\*) Dies fchließt Abftufungen, wornach uns bas eine verhaltnigmäßig vollfommener erfcheint, als bas andere, nicht aus. Daber bemerft Spinoza am Enbe bes Anbanges zum erften Theile ber Etbif: "Denen, welche fragen, warum Gott nicht alle Menichen fo acschaffen habe, daß fle fich einzig burch bie Bernunft leiten laffen, antworte ich nur: weil es ihm nicht an Stoff gebrach, Alles von ber bochften bis zur niedrigften Stufe ber Bollfommenheit zu erichaffen; ober eigentlicher gesprochen, weil die Befete feines Wefens fo umfaffend find, bag fle gur Bervorbringung alles beffen, mas von einem unendlichen Berftanbe begriffen werben fann, binreichten." - Es ift gleichwohl von Mehrern bie Rlage erhoben worben, es fehle bem Spinozismus an bem Begriffe ber Entwickelung, bes Fortichrittes, ber Bervollkommnung ber Belt. auch, heißt es, gelehrt werbe, Alles entftamme ber vollfommenften Natur, fo fei barunter boch nur bie unbebingte Macht (potentia) gemeint; und wenn es laute, Alles fei vollfommen, fo bebeute bies boch nur fo viel: jedes Ding fei, weil es als nothwendiges Product ber Substang betrachtet werben muffe, fo wie es fei (es moge fein, wie es wolle) vollfommen, ohne Rudblick auf bie Bergangenheit und ohne Sinblick auf bie Bufunft. Da bies inbeffen haupt= fachlich in Bezug auf bie Menschheit gelten muß, und in bas ethische Bebiet hinübergreift, fo wird fich fpater zeigen, ob Spinoga's Moral bas fittliche Fortschreiten bes Gingelnen und ber Gefammtheit begunftige ober nicht.

<sup>\*)</sup> Ex praecedentibus clare sequitur, res summa perfectione a Deo fuisse productas, quandoquidem ex data perfectissima natura necessario secutae sunt.

## Anmertung.

Ga ift icon oben bes unfeligen Berfuches von Thomas, bas Sauptprincip bes Spinogismus, bag es nur Gine Subftang gebe, wegguraumen, gebacht worben; nunmehr fonnen wir beftimmter barüber eintreten, und bas prufen, mas an bie Stelle jenes Grundfates gefett merben foll. " Spinoza, fagt er, fannte feine Subftanz, welche als Grund ber Attribute ber Ausbehnung und bes Denfens betrachtet werben follte, er fannte nur bie abfoluten Gubftan= gen ber Ausbehnung und bes Dentens, bie ewig waren und eben besmegen auch feine ewige Gottheit conflituirten." Und inbem er balb fagt, bie Unnahme ber einzigen Subftang fei blog eine Biction, balb, Spinoga habe von ihr ernftlich nichts wiffen wollen, ftunt er feine Unficht barauf, bag, indem jedes Attribut als ein burd und für fich felbft zu begreifenbes, ungbhängiges und ewiges gefet werbe, es fur ein fubftantielles, mithin fur eine Gubftang erfart werbe. "Die Proposition, bag jebes Attribut einer Substang burch fich begriffen werben muffe, ftellte in ber That für jeben, ber in bie Sache, nicht aber in bie Worte einbringt, Die Substantialität ber Attribute fo genau und bestimmt fest, als nothig war." - Diefer Unficht fteben nicht nur bie Stellen ber Ethif entgegen: "Es gibt im gangen' Gein ber Dinge nur eine einzige Substang; bie bentenbe und bie ausgebehnte Substang ift eine und biefelbe Subftang;" fonbern gang vorzüglich bie beftimmte Erflärung Spinoga's, bag barum, weil jebes Attribut burch fich begriffen werbe, bie Ginbeit ber Subftang nicht getrubt, noch aufgehoben werbe: I. Eth. pr. 10. schol. "Daraus erbellt, baff, wenn icon zwei reell vericbiebene Attribute, b. b. folde, beren eines ohne Bulfe und Ginfluß bes andern besteht, gebacht merben, wir baraus nicht fchliegen burfen, fie machen zwei Wefen ober zwei verschiedene Substangen aus (duo entia sive duas diversas substantias constituere). Denn bas gehort gur Ratur ber Gubftang, bag jebes ihrer Attribute burch fich begriffen werben muß, weil ja alle Attribute, bie fie befitt, immer zugleich in ihr maren, und teines burch bas andere bervorgebracht werben fonnte, jebes vielmehr die Realität und das Sein der Substanz ausdrückt. Es ist also gar nicht ungereimt, Einer Substanz mehrere Attribute beiszulegen" u. s. f. f. Solche Aeußerungen Spinoza's haben für Jeden, der nicht überall hinter den Worten des Schriftstellers etwas Underes wittert, Beweiskraft genug; gleichwohl mag auch noch ein Gegengrund gegen diese Theorie beigefügt werden, worauf ste selbst führt. Da Spinoza von unendlichen Attributen spricht, so müßten, wenn jedes Attribut zu einer Substanz erhoben wird, consequenter Weise, nicht bloß zwei, sondern unendlich viele Substanzen statuirt werden.

Thomas bat fobann eine feltsame Theorie berausgefünftelt. wonach Alles auf einfache Elemente ober Elementartheilden gurudguführen mare. Er bat feine Unficht am Enbe feines Werfes in folgenben Gagen concentrirt: " Spinoga's Methobe ging aus von bem Sate, bag es in bem Gebankenfreife bes menfchlichen Beiftes Begriffe gebe, bie mahr find, b. b. beren Inhalte, beren Wefenheit wirkliche Dinge, formale Wefenheiten entsprächen. Diefelbe Methobe leitete ibn zu einfachften Begriffen, ale Reprafentanten und conftituirenden Factoren aller Bahrheit, und mit aleicher Nothwendiafeit zu ben ihnen correspondirenden ein fachften und ewigen Clementen aller Dinge. Bwei Claffen folder Elemente traten an bie Spige, bie bes objectiven (fubjectiven) und bie bes formalen (objectiven, außern) Dafeins; fie wurden als felbit= ftanbige, absolute Subftangen ber nachfte und lette Grund ber Dinge, eonstituirten bie ewige Gottheit, und biegen in Begiehung auf fie, ale conftituirende Factoren berfelben, Attribute. entwidelten fich in nothwendigem Barallelismus zu ber unendli= den Reihe ber endlichen Dinge, Die alle als sciend in Gott unmittelbar aus biefer Schluffolgerung fid ergaben, und biefen gu einem mit bem Inbegriffe ber Gingelbinge ibentifchen Wefen erhoben." Bas bas Berhaltnig ber einfachen Clementartheilchen zu bem, was bier als Substang gilt, betrifft, fo macht bie Gefammtheit aller Elemente bes Denfens nebit bem, mas fich in unenblicher Reihe baraus ergibt, bie bentenbe Gubftang, und eben fo bie Besammtheit aller Elemente ber Musbehnung nebft bem,



was fich fort und fort in ber Rorperwelt aus ihnen entwickelt Die ausgebehnte Gubftang aus. Beibe Gubftangen gufammen aber machen bie Gottheit aus. Damit barüber fein Zweifel übrig bleibe. mag noch folgende Stelle (S. 94) beigefügt werben : "Darum fonnte er (Spinoga) auch an feine Gottheit benfen, welche burch ibre Attribute ein ausgebehntes und benfenbes Ding wurde, munte er auch von einer folden fprechen, quoad imaginationem, fo war fie boch, quoad mentem , b. h. auf bem Wege ber richtis gen reflexiven Erfenntnig nur conftituirt burch bie beiben gwar felbftftandigen, aber wegen ber Uebereinftimmung gwifden formaler (objectiver) und objectiver (fubjectiver) Effeng, auch ohne fubftantielles Banb, gusammenhangenben Gubftangen ber Ausbebnung und bes Dentens, in welchen bie Bufammenfaffung aller einfachften Glemente bas Individuum ber letten Ordnung, die Natur ober Gott, ergab, als vollfommenftes Wefen, weil bann außer bemfelben feine Realitat mehr zu benfen war; er felbft aber war einig, unendlich, und ber Inbegriff alles Geins." - Dieje neue Theorie ftust ihr Erfinder nicht etwa blog auf jene oft in Begug auf ben Regreß vorfommende Formel: "und fo ins Unendliche fort (et sie in infinitum)", fonbern auch theils auf mehrere Stellen in bem Tractatus de intellectus emendatione, theils vorzuges weise auf einige Meugerungen in ben Briefen. Die Briefe von und an DIbenburg icheinen wenig bierauf Bezügliches zu enthalten; bagegen mag ein Brief von Bluenbergh, auf welchen befonberes Bewicht gelegt wirb, citirt, und bie Art ber Beantwortung gepruft werben. Blyenbergh fchrieb im Jahr 1665 an Spinoga unter andern Folgendes (Epist. 37.): "Der vierte Bunft ift, was bu unter ben Worten verftebeft, bie Ludwig Meger in ber Vorrebe in beinem Namen geschrieben bat, nämlich: "Unfer Autor (Spinoga) gibt zwar gu, es gebe in ber Datur ber Dinge eine benfenbe Substang, aber er leugnet, bag fie bas Wefen ber menfche lichen Seele ausmache; er behauptet, auf gleiche Beife, wie bie Ausbehnung burch feine Schranten begrenzt ift, fei auch bas Denten burch feine begrengt; und folglich fei, wie ber menfchliche Rorper nicht absolut, fonbern nur auf eine gewiffe Beife nach ben Gefeten

ber ausgebebnten Ratur burch Bewegung und Rube beterminirte Musbehnung fei, eben alfo auch ber Beift ober bie menfchliche Scele nicht abfolut, fondern burch bie Wefete ber bentenben Ratur burch Ibcen auf bestimmte Beije beterminirtes Denfen, welches nothwenbig jebes Mal ba gegeben fei, wo ein menfchlicher Rorver zu fein beginne. " Sieraus icheint zu folgen, bag, fo wie ber menfchliche Leib aus taufend Rorperden jufammengefest ift, auch ber menfcbliche Beift aus Saufenben von Gebanfen befte be; \*) und bag, wie ber menschliche Leib in jene Taufenbe wird aufgelost werben, aus benen er gufammengefest wurde, auch unfere Secle, wenn fie ben Rorper verläßt, in eben fo viele Webanten, woraus fle bestand, werbe aufaclost werben. Und fo wie bie aufgelosten Theile unfere Rorpere nicht weiter vereinigt bleiben, fonbern antere Rorper fich zwischen fle einbrangen, fo icheint auch gu folgen, bag, bei ber Auflofung unferer Seele, jene ungabligen Bebanten, aus benen fie beftanb, nicht langer verbunden bleiben, fon= bern fich gerftreuen; und wie bie aufgelosten Rorper gwar bleiben, jeboch nicht als menschliche, fo werbe burch ben Tob unfer benfendes Wefen zwar nicht fo aufgelost, bag gar tein Gebante ober fein Dentenbes fortbauerte, aber boch fo, bag ihm nicht mehr bas bleibe, mas es zu einer menichlichen Seele machte. Daber ift mir, als ob bu annehmeft, bie tentenbe Gubftang bes Menichen merbe veranbert und aufgelost, gleich ben Rorpern, ja einige konnten fogar, wie bu, wenn mich bas Gebächtniß nicht täufcht, einmal von ben Gottlofen verficherteft, vollig untergeben, und gar feine Bebanfen übrig behalten."

Wie benimmt fich nun Spinoga? Er antwortet erft nach ber Rückfehr von einer Reife, vor welcher Blbenbergh ihn ausbrucklich gebeten hatte ihm zu schreiben, und erft nachbem er eine zweite Zuschrift, welche einige Spuren bes Unwillens über die 36-

<sup>\*)</sup> Unde sequi videtur, sicut corpus humanum ex millenis compositum est corporibus, ita etiam humanam mentem ex millenis constare cogitationibus.

gerung enthielt, empfangen hat. Und bie Untwort felbit beftebt im Befentlichen nur barin, bag er Blbenberah bittet, von feinem Berlangen wegen naberer Erorterung gewiffer Buntte abzufteben was benn auch bem Briefwechfel ein Enbe machte. Go leib es cinem thut, bağ Bluenberab fo abgefertigt werben mußte, theile um feiner felbit willen, theils um ber Nachwelt willen, welche ebenfalls fich bes nabern Aufichluffes erfreut batte, fo begreiflich ift es boch, bağ Spinoza, feiner humanitat ungeachtet, fich fo gurud-20a. Es batte fich nämlich in ben Briefen immer mehr ber ungebeure Abstand ibrer Anfichten bervorgetban. Binenbergh mar nicht bloß Theift, fonbern er bielt fich auch an bie vofitive Religion. Daneben feste Bluenberah bem Spinoza mit balb mehr balb weniger ichgeffinnigen Ginwurfen, namentlich folden, bie fich auf ben Begriff ber Nothwendigfeit bezogen, ju, und ermangelte nicht, vorzüglich bie Confequeng für bie Moral bervorzuheben. Endlich waren feine Bumuthungen folder Urt, bag es Gpinoga großen Beitaufwand und viele Dube gefoftet batte, fle zu erfullen. Gerate in bem Briefe, woraus ein Bruchftud angeführt worben ift, forberte Bluenbergh neben bem ermabnten Bunfte, Aufschlug barüber, was in ben Cartefianifchen Principien und ben metaphhifichen Betrachtungen bie Unficht bes Cartefius und mas bingegen feine eigene fei; ob es einen Irrthum gebe, und worin er bestebe; in wie fern er behaupte, bag es feinen freien Billen gebe; bag ibm einige ber hauptfachlichsten Definitionen, Axiome, Boftulate, worauf fich Spinoga's Ethit grunde, mitgetheilt werben mochten, um befonbers ben Sat fich erflaren zu tonnen, "bag bie Beftanbigfeit, womit wir wunfchen, bag jeber bas Seinige fur fich babe, aus ber flaren Erfenntnig Gottes und unferer felbft entspringe." Es wird jeber gefteben muffen, bag bie Fragen fchnell hingefchrieben waren, bie Antworten aber eigentliche Abhandlungen veranlagt batten. es gewiß leicht erflarbar, bag Spinoga feine Luft haben fonnte, allen ben zudringlichen Forberungen zu entsprechen - wenn ichon von Blyenbergh bas freundliche Bort beigefügt mar: wunfdite, bag ich beine Dube burch irgend eine Gefälligfeit vergelten burfte." - Rann nun benn aber Spinoga's Stillichweigen

über jene Grundbeffandtheilchen aller ausgebehnten und bentenben Dinge zu Gunften berfelben entscheiben, ba noch fo viele andere Buntte auf aleiche Beife unerortert geblieben find? Diefe Interpretation ift gerabe fo fonberbar, als bie, welche Thomas in Bezug auf bie Ethit geltenb macht. Da biefes Wert fo viel als nichts enthalt, bas bie erfünftelte Theorie begunftigt, fo ift es unfaglich, was alles in Rudficht auf baffelbe vorausgefett, und mit welchem Raffinement ihm eine andere Tenbeng untergefchoben wirb. es lobnt fich mabrlich nicht ber Dube babei zu verweilen : benn was foldermagen bas Geprage ber Unnatürlichfeit und Unmabrbeit an fich tragt, wird von felbft fallen, wenn es fich noch fo febr geltenb zu machen fucht. Dagegen niogen noch zwei Buntte erwähnt werben . welche bieje moberne Theorie an fich als nichtig und ver= werflich barftellen. Fure erfte ift es gar nicht möglich, eine beutliche Borftellung bavon zu gewinnen, mas unter ben Glementartheilden bes Denfens zu verfteben fei. Zweitens ift bie Lebre von Urtheilden, Atomen, Monaben, überhaupt Spinoga's Lebre Da, wo er ben Cat, bag bie abfolut unenbliche Substang untheilbar fei, ju beweifen fucht, macht er barauf aufmertjam, bag, wenn fie theilbar mare, bie Theile entweder bie Ratur ber Subftang behalten ober nicht behalten mußten. Im erften Balle maren alle Theile efen fo viele Subftangen, im zweiten wurden fie Substang zu fein aufhoren, und wie konnten heterogene Theile ffe felbit ausmachen?

Einen anbern nicht unbebeutenden Mangel glaubte Carl. Phil. Fischer\*) an der Substanz zu entbecken. "Das Grundwesen eristirt nicht an sich selbst, sondern nur in den Attributen oder Grundbestimmungen der Ausdehnung und des Denkens, und mithin einerseits als räumliches, anderseits als wissendes. Srundwesen. Indem tas Grundwesen nicht an sich selbst, sondern nur in seinen Attributen existirt, ist es an sich nur die abstracte Identität derseseln. Alls diese abstracte Identität derseseln.



<sup>\*)</sup> Die Ibee ber Gottheit. Stuttgart 1839. S. 6.

wie ungeiftige, und mithin ichlechthin unreale Indiffereng bes Geins und bes Bewußtfeins. - Der Grundirrthum bes fubftantiellen Bantheisnius\*) ift bie Unrealität und Unwahrheit feines Brincips felbit." - Dich bunft, Fifcher befampfe ein von ihm felbit aeichaffenes Bhantom. Burben wir bas namliche Experiment mit irgend einem endlichen Befen vornehmen, bag wir ihm nämlich feine Attribute abstreiften, fo murbe fich bas Gleiche, aber auch bie Leerbeit bes Berfuches zeigen. Bas murbe Wifder fagen, wenn wir ibm felbit nicht nur ben Rorver, fonbern auch ben Beift entzieben und bann ausrufen wollten : Geht ba ein pures Dichts, Die bochfte Unrealität! Die Attribute conflituiren eben bas Befen; will man biefes an und fur fich, von Attributen entblogt, auffaffen, fo wird ce freilich ein Dichts, aber eben um biefer haltlofen Entblogung willen. - Bielleicht mochte fich aber Fifch er barauf ftugen, bag bie Substang unbeterminirt (indeterminata) genannt werbe. Allein biefer Ausbrud bebentet nicht: attributlos, fonbern : unmodificirt. -Man tonnte versucht fein, noch beigufügen, bag, wenn auch Musbehnung und Denten weggebacht murben, bie Gubitang noch nicht fo gang unreal ericbiene, wegen ber übrigen uns unerfennbaren Attribute.

- 3. Die Lehre von der menschlichen Seele.
- a. Bon ber Ratur ber menichlichen Seele und ihrem Berbaltniffe gum Rorper.

Der Menich fleht zu ber gottlichen Substanz in bem namlichen Berhaltniffe, wie alle Einzelbinge, welche nichts als Mobificationen berfelben finb. \*\*)

<sup>\*)</sup> Dies ift bie Benennung bes fpinogifchen Pantheismus, als beffen Sauptlebre bie bon ber Substanz anzuseben ift.

<sup>\*\*)</sup> Es fonnte feltsam scheinen, bag Spinoza, ber so oft von Gott sagt: quatenus humanae mentis essentiam constituit, boch

Und zwar ist er bem Leibe nach eine Mobistation ber Subsstanz, in sofern ihr bas Attribut ber Ausbehnung zufommt, ber Seele nach eine ihrer Mobistationen, in sofern ihr bas Attribut bes Denkens zukommt.

Der Leib kommt nach bem Blanz bes ganzen Werkes ber Ethik nur in soweit in Betrachtung, als es ber Parallele mit bem Geiste wegen unentbehrlich ist. Der Leib ist aus einer Menge Theile zusammengeset, die selbst wieder zusammengeset, sind (explurimis valde compositis individuis componitur (II. Eth. pr. 13). Und wie bei allen ausgedehnten Dingen, kommt auch bei dem menschlichen Körper Bewegung und Ruhe in Betrachtung. Die Bestandtheile desselben sind theils harte, theils weiche, theils slüffige (dura, mollia, fluida). \*)

Was nun die Seele betrifft, so wird fie zwar von Spinoza auf gewöhnliche Weise besinirt: "sie ift ein benkendes Ding" (mens est res cogitans); allein es zeigt sich beutlich, daß er sie nicht nur nicht etwa für ein einfaches Wesen hielt, sontern daß sie ihm überhaupt nicht im eigentlichen Sinne als ein eigenes Wesen galt. Er begnügte sich, das Denken für sich im Gegensage gegen das Ausgebehntsein setzzuhalten. Es gab nach seiner Ansicht nichts körperlich Organisitres, dem nicht Geist in irgend einem Grade beigesellt wäre; kein materielles Ding, mit dem sich nicht Bewußtesein in einer gewissen Form verknüpste. Wie die Substanz, ihrer

ben Sat auffielle: Ad essentiam hominis non pertinet Esse substantiae, sive substantia formam hominis non constituit (II. Eth. pr. 10). Alein er will durch biefen lettern Sat nur bas ablehnen, baf ber Menich zur Substanz gehöre, wie sie an sich ist, oder unmittelbar aus ihr hervorgegangen sei, und mit gleicher Nothwendigfeit, wie sie, eristire. Der erste Sat hingegen bedeutet nur soviel: Der Mensch kann ohne Gott weber sein, noch gedacht werden, er ist eine Manischation Gottes.

e) lleber das Entsteben der Menschen sagt Spinoza Epist. 5: consideres, homines non creari, sed tantum generari, et quod corum corpora jam antea existebant, quamvis alio modo formata.

Sinheit ungeachtet, zwei gang verschiebene Eigenschaften, Denken und Ausbehnung, in sich schließt, so entwickeln sich aus ihr zwei Reihen von Mobisicationen, welche jenen entsprechen; Vorstellungen begleiten immerfort bie ausgebehnten enblichen Dinge und ihre Bersänderungen.

Das Erfte, mas bas actuelle Sein ber menfchlichen Seele ausmacht, ift bie Ibee eines einzelnen wirklich existirenben Dinges, welches bas Object ber Ibee ift. Diefes wirklich exiftirenbe Gingelbing, biefes Object ber 3bee ift nichts anderes als ber menichliche Rorper. \*) Und was in biefem Objecte vorgeht, besonders in fofern es von außern Gegenftanben afficirt wird, muß von bem Beifte erfannt werben. - Diefen Gaten entsprechen folgenbe, bie aufs bestimmtefte barthun, bag bie Geele nicht ein fur fich feienbes Befen, fonbern bas an einen forperlichen Organismus gefnupfte Bewußtsein, Die Erkenntnig bes benfelben Ufficirenden ift: II. Eth. pr. 19. Dem. "Die menfchliche Geele ift bie 3bee ober Renutnig bes menichlichen Rorvers felbft." - pr. 21. schol. "Die Ibee bes Rorpers und ber Rorper, b. b. bie Seele und ber Rorper." \*\*) - Feuerbach brudt fich fo aus: "Die Seele ift nichts anderes als ber birecte, ber unmittelbare, b. i. mit ber Erifteng bes Leibes ibentifche, fein Sein unmittelbar bejahende und in fich schliegende Begriff (ober bie Ibee, ober bas unmittelbare Bewuftfein) ihres Leibes."

Damit hangt aufs innigste bie Lehre zufammen: "Die Seele und ber Korper ift ein und baffelbe Individuum, bas balb unter bem Attribute bes Denkens, balb bem ber Ausbehnung begriffen wird."\*\*\*) — Dem oben erwähnten Gebrauch ber Wörter formal

b) Objectum ideae humanam mentem constituentis est corpus.
 Mens humana est ipsa idea sive cognitio corporis hu-

mani. — Corporis idea et corpus, h. e. mens et corpus.

\*\*\*\*\*\*\*\*

Mentem et corpus unum et idem esse individuum, quod jam sub cogitationis, jam sub extensionis attributo concipitur. II. Eth. pr. 21. schol. 3. — Dies veranlagte Leffing zu der flibnen Aeußerung: "Die Secle ift nichts als der sich denfende Körper, und der Körper nichts als die sich ausdehnend Secle.

und objectiv gemäß mirb ber namliche Gebante auch fo ausgebrudt: Was ber Leib formal ober formaliter ift, bas ift bie Seele objectiv; in einem und bemfelben Befen entsprechen fich vollig bie Mobi ber Ausbehnung und bes Denfens, und find fo innig verbunden, bag es nur Gines ift, was von Seite ber Ausbehnung betrachtet, Rorper und forberlich, und mas von Geite bes Denfens betrachtet, Beift und geiftig beißt. - Inbeffen muß immer ber Sat festgehalten werben : Jebe Art ber Mobificationen ift unabbangig von ber anbern; es bestimmt weber ber Rorper bie Seele jum Denken, noch wirkt ber Gebanke irgendwie auf bas Rorper-Die Ordnung und Berfnupfung ber Ibeen ift biefelbe als bie Orbnung und Berknupfung ber Dinge. Der vorgeftellte Birfel 2. B. und ber conftruirte ift ein und berfelbe. ift Urfache ber Ibee bes Birfels nur in fofern er ale bentenbes Befen, und hinwieder Urfache ber Figur bes Birtels, in fofern er als ausgebehntes Befen betrachtet wirb. Spinoga erflart fich noch naber alfo : "Aus feinem anbern Grunde habe ich gefagt, baß Gott bie Urfache ber 3bee, g. B. bes Birtels, ift, in fofern er nur bentinbes Ding, und bes Birtele (ale Bigur), in fofern er nur ausgebehntes Ding ift, als weil bas formale Gein ber Ibee bes Rreifes nur burch eine anbere Weife bes Dentens als bie nachfte Urfache, und biefe wieber burch eine andere Beife, und fo ins Un= endliche fort aufgefagt werben fann, fo bag, fo lange bie Dinge ale Mobificationen bes Dentens betrachtet werben, wir bie Orbnung ber gangen Natur ober bie Bertnupfung ber Urfachen, blos burch bas Attribut bes Dentens erflaren muffen, unb, in fofern fie als Modificationen ber Ausbehnung betrachtet merben, ebenfalls bie Ordnung ber gangen Datur blos burch bas Attribut ber Ausbebnung erklart werben muß (und fo verftebe ich es auch bei ben anbern Attributen) " (II. Eth. pr. 7. schol.)

Es ift in biefer Stelle ber Ausbrudt: "bas formale Sein ber Ibee" vorgefommen, wie (pr. 5) gesagt wirb: "bas formale Sein ber Ibeen ertennt Gott nur als Ursache, in sofern er als benfendes Ding betrachtet wirb." Und biefer Ausbruck nung unfere Ausmerksamteit um fo mehr auf fich ziehen, als bis babin

formal immer auf bas augerlich, raumlich Borhanbene bezogen murbe, und burch objectiv, wie unfere Beit biefes Wort nimmt, erflart werben tonnte, mabrent fich zeigte, bag Spinoga ob. jectiv nannte, was jest fubjectiv beißt. Darüber ertheilt bas frühefte Wert bes Spinoga, bie Brincipien ber Carteftichen Philofopbie, ben ficherften Aufschluß, inbem folgende Definitionen vorausgeben: "Unter objectiver Reglitat einer 3bee verftebe ich Die Wirklichkeit eines burch bie Ibee vorgestellten Dinges, fofern es eben in ber Ibee ift. " (quatenus est in idea.) "Bas wir in ben Objecten ber Ibeen erfaffen, ift in ben Ibeen objectiv." "Bon eben bemfelben faat man, es fei formal (ober formaliter) in ben Objecten ber Ibeen, wenn es gerabe fo in ibnen felbit ift, wie wir es auffaffen." - Es ergibt fich, bag biefe Erflarun= gen mit bem fruber Bemertten im Befentlichen übereinftimmen: bas objective Sein einer Ibee ift bas rein fubjective Borhandenfein berfelben in unferer Borftellung; bas formale Sein ber Ibee bagegen, bas bem Objectiven Entsprechenbe, nicht etwa von ber Gubjectivitat bes Borftellenben Abbangige. Es ift baber besonders von ber formalen Realität ber Ibeen bann bie Rebe, wenn ber Ibeen Gottes, abgefehen von ber Auffaffungsweise ber Menschen, gebacht wirb, wie gerabe ber oben citirten Stelle bie Borte vorangeben: "Der in ber Ratur exiftirenbe Birfel, und die Ibee bes existirenden Birfels, welche auch in Gott ift, ift ein und baffelbe Ding.". Auch beißt es pr. 5. Dein .: "Das formale Sein ber Ibeen erfennt Gott, in fofern er ein bentenbes Ding ift, als Urfache."

Wichtig ist folgende Aeußerung I. Eth. pr. 17. schol.: Wenn der Berstand (Intellectus) zur göttlichen Natur gehört, so kann er nicht wie der unfrige später oder auch nur zugleich der Natur nach mit den vorgestellten Dingen sein, weil Gott ja vermöge der Causalität früher als alle Dinge ist, vielmehr ist die Wahrheit und das formale Sein der Dinge so, weil dieses formale Sein so objectiv im göttlichen Verstande existirt." Wir Iernen daraus zweiersei: 1) objectiv ist hier in der Bedeutung von subjectiv selbst vom göttlichen Verstande gebraucht; 2) ift die

formale Realität als gleichbebeutend mit Bahrheit genommen. So ift mithin zugegeben, was burch andere Stellen bestätigt wird, daß auch dem menschlichen Denken formale Realität zukommt, sobald Sein und Biffen sich eint, die Borstellung ganz mit der Birklichkeit übereinstimmt. Eine wahre Idee enthält objective und formale Realität.

Es mag hier gleich noch die Spinoza eigenthumliche Ausbrucksweise angeknupft werden: "Die Idee, welche bas formale Sein ber menschlichen Seele ausmacht, ist die Idee bes Korpers."

Bie bie Denfacte und Denfformen aller befeeften Befen, von ber unterften Stufe an, nichts anbers als Dobificationen ber Subftang, in fofern fle bentenbes Wefen ift, find, fo muffen auch alle menfchlichen Seelen insgefammt mit allen ihren ungabligen Bebanfen auf Gott gurudaeführt und aus ihm bergeleitet werben. Borftellungen entftammen nur ibm; bie menschlichen Seelen find feine Organe bes Dentens; er ift's, ber burch bie gange Menfcheit fich benfent außert, - fle, bie ohne ihn gar nicht benten murbe ; ibr Bewuftfein ift urfprunglich bas feinige. Es ift baber gang naturlich; bag von ber menichlichen Seele gefagt wird, fie fei ein Theil best unenblichen gottlichen Berftanbes; weil fle aber enblich iff, fo fann fle nur ein Theil beffelben fein, in fofern er nicht in feiner Unenblichkeit, fonbern als afficirt, mobificirt aufgefaßt wirb; und wenn eine menfcliche Seele biefe ober jene Borftellung bat, fann eben fo gut auch von Gott felbft ausgefagt werben, bag fie in ibm fet. Spinoga brudt fich bieruber aufs bestimmtefte in bem Corollarium zu bem 11ten Gage bes zweiten Theiles ber Ethif fo aus : " Sieraus folat , bag bie menichliche Scele ein Theil bes unenblichen gottlichen Verftanbes ift (mentem humanam partem esse infiniti intellectus Dei); wenn wir bemnach fagen, bie menfcbliche Seele faffe biefes ober jenes auf, fo fagen wir nichts Anderes als, Gott habe biefe ober jene Thee, gwar nicht in fofern

<sup>\*)</sup> Idea quae esse formale mentis humanae constituit est idea corporis. II. Eth. pr. 15. Dem.

er unendlich ift, aber in sofern er burch die Natur der menschlichen Seele ausgebrückt ift, oder in sofern er das Wesen des menschlichen Geistes ausmacht. Und wenn wir sagen: Gott hat diese oder jene Idee, nicht nur sofern er die Natur des menschlichen Geistes ausmacht, sondern in sofern er zugleich mit der menschlichen Seele auch die Idee eines andern Dinges hat, dann sagen wir, die menschliche Seele fasse eines andern Dinges hat, dann sagen wir, die menschliche Seele fasse eine Ding theilweise oder unadaquat aus.

Dag ber Menfch nicht nur Bewußtsein und Renntnig beffen, was feinen Korper afficirt, fonbern auch ein Wiffen um bas Wiffen ober Selbftbewußtfein befige, ober bag eine Borftellung von ben Borftellungen ihm verlieben fei, thut Spinoga in einer giemlich gefuchten Form bar, beren Berftanbnig namentlich baburch erfdwert wirb, bag, auf eine bem Borbergebenben entsprechenbe Beife, Alles als zugleich Bott felbft zufommend bargeftellt wird. II. Eth. pr. 20. "Es gibt in Gott auch eine 3bee ober Erfenntnig ber menschlichen Seele, welche in Gott auf Diefelbe Beife erfolat, und fich auf ihn auf biefelbe Weise bezieht, wie bie Ibee ober Erfenntnig bes menichlichen Korpers." - Beweiß : "Das Denfen ift ein Attribut Gottes; baber muß es fomobl von ibm felbft als von allen feinen Affectionen, folglich auch von ber menfchlichen Seele, nothwendig eine Idee in Gott geben. nicht, bag es biefe Ibee ober Erfenntnig ber Seele in Gott gebe, in fofern er unendlich ift, fonbern in fofern er von einer anbern Ibee eines einzelnen Dinges afficirt ift. Nun ift aber bie Orbnung und Berknüpfung ber Ibeen gang biefelbe mit ber Orbnung und Berknüpfung ber Urfachen (Dinge). Es erfolgt alfo biefe Ibee ober Erfenntnig ber Seele in Gott auf biefelbe Weise und bezieht fich auf ihn eben fo wie bie Ibee ober Erkenntnig bes Rorpers . -" Diefe 3bee ber Seele (haec mentis idea) ift mit ber Seele auf biefelbe Weife vereinigt, wie bie Seele felbft mit bem Rorper vereinigt ift." - Bemeis: "Dag bie Seele mit bem Rorper. vereinigt fei, haben wir baraus bemiefen, bag ber Rorper bas Object ber Seele ift. Aus bem nämlichen Grunde alfo muß bie Ibee ber Seele ober bie Borftellung von ber Seele mit ihrem Dbjecte, bas heißt hier, bet Seele felbft, eben fo vereinigt fein, wie

bie Seele mit bem Rorver vereinigt ift." - In ber Unmertung gu biefem Sate fagt Spinoga : "Die Ibee ber Seele (bie Borftellung von ber Seele) und bie Seele felbft ift ein und baffelbe Ding, bas unter bem nämlichen Attribute bes Dentens aufgefant wirb. Ibee ber Seele, fage ich, und bie Seele felbit erfolgen in Gott mit gleicher Rothwendigfeit aus bemfelben Bermogen bes Denfens. Denn in ber That ift bie Ibee ber Geele (bie Borftellung von ber Seele) b. b. bie Ibee ber Ibee (idea ideae) nichts anderes ale bie Form ber Ibee, in fofern biefe ale Mobification bes Dentens, obne Bezug auf bas Object, betrachtet wirb. Denn fo wie Giner etwas weiß, fo weiß er eben bamit, bag er es weiß, und zugleich weiß er, bag er weiß, bag er weiß, und fo ins unendliche fort." \*) - Beweiß bes 22ten Sages: - - "Die Ibeen ber Affectionen bes Rorpers find in ber menichlichen Geele, b. b. in Bott, in fofern er bas Befen ber menichlichen Seele ausmacht; alfo muffen auch bie Ibeen biefer Ibeen (ober bie Borftellungen von biefen Ibeen) in Gott fein, in fofern er eine Ibce ober Renntnig ber menfdlichen Seele bat, b. b. in ber menfdlichen Seele felbit, welche beshalb nicht nur bie Affectionen bes Rorvers, fonbern auch bie Ibeen berfelben auffaßt." - Dit all biefem Apparate ift weiter nichts herausgebracht als eben bie Lehre vom Gelbftbewußtsein; baber Sigwart bas Ergebnig aller biefer Behauptungen in bie Borte gusammenbrangt : "Wie ber menschliche Beift burch Gott und in Gott gefett ift, hat er Bewußtfein vom Korper und von fich."

Was die Berschiedenheit der menschlichen Seelen, den Grad ihrer Trefflichkeit betrifft, so haben wir bereits oben gesehen, daß Spis noza sessteete, je vorzüglicher ein Körper, desto vorzüglicher sei auch seine Seele.

Spinoza läßt auf bie schon mehrmals erwähnte Aeußerung über bas Beseeltsein aller Dinge biese Borte folgen: "Bir können nicht negieren, bag bie Ibeen unter sich so verschieben seien wie bie Objecte selbst, und bag eine vorzüglicher als bie andere sei und mehr Realität enthalte, je nachbem bas Object (ber Körper) ber einen

<sup>\*)</sup> Bgl. auch De Intell. Emendat. p. 425.

vorzüglicher als das Object der andern ist und mehr Realität enthält." Und prop. 14. lautet also: Die menschliche Seele ist dur Auffassung von sehr Bielem fähig, und um so sädiger, auf je mehr Beisen ihr Körper disponirt werden kann (mens humana apta est ad plurima percipiendum, et eo aptior quo ejus corpns pluribus modis disponi potest). ") — Bgl. pr. 39. coroll.

## h. Bon ben Arten ber Erfenntnig, und ben fogenannten Seelenvermogen.

Während in der Abhandlung über die Ausbildung des Verstandes eine vierfache Auffassungsweise der Dinge erwähnt wird, so werden dagegen in der Ethif (P. II. pr. 40. schol. 2.) drei Erkenntnißarten aufgeführt, wovon die lette eine neu hinzugekommene ift. Es sind folgende:

- Erste Erkenntnifart (cognitio primi generis): Erkennts niß burch vage Erfahrung, Meinung, Einbilbung (cognitio ab experientia vaga, opinio, imaginatio).
- 3weite Erkenntniffart (cognitio secundi generis): Betnunfterkenntniß (schlechtweg ratio genannt).
- Dritte Erfenntnifart (cognitio tertii generis): 3ntuitives Biffen, Anschauungserkenntniß (scientia intuitiva). \*\*)

<sup>\*)</sup> Ueber das Disponiremerden geben folgende Anfangeworte der Demonstration Ausschluß: Corpus humanum plurimis modis a corporibus externis afficitur, disponiturque ad corpora externa plurimis modis afficiendum.

<sup>\*\*)</sup> Betrachten wir die Eintheilung der perceptiones (Wahrnehmungen) in dem Tractatus de Intell. Emendat., so ergibt sich vor allem aus, daß die ersten zwei: perceptio quam ex auditu, aut ex aliquo signo, quod vocant ad placitum (willfürliches Beichen, z. B. Buchstaben) habemus, und perceptio quam habemus ab experientia vaga, in der in der Ethis vorsommenden Eintheilung

Der erften Erkenntnifart fallen alle unabaquaten, vers worrenen Borftellungen aus finnlicher Bahrnehmung zu — benen Spinoza auf eine eigene Beife bie abstracten Begriffe (f. unten) anreihet.

Die Erkenntniß bes zweiten und dritten Grades ist nothswendig wahr, indem sie sich auf abäquate Begriffe stügt.\*) — Der Unterschied zwischen beiden aber ist dieser: Die Erkenntniß des zweiten Grades oder die Vernunfterkenntniß bezieht sich auf das was allen Dingen gemeinschaftlich zusommt. \*\*) Der Bernunft kommen daher die gemeinschaftlich Ausmit. \*\*) Der Bernunft kommen daher die gemeinschaftlichen Begriffe oder Gemeinbegriffe, notiones communes (s. unten), die Einsicht in das Wesen und einige Attribute der Substanz zu. Sie saßt die Dinge als ewig auf, \*\*\*) und erkennt sie nicht als zufällig, sonsdern als nothwendig. Die Erkenntniß des britten Grades, das intuitive Wissen, wird von Spinoza mit wohl abgewogenen Ausbrücken für die Erkenntniß erklärt, "welche von den adäquaten Ideen einiger Attribute Gottes zur adäquaten Erkenntniß des Wesens der Dinge sortgeht." †) Es ist hier von einem Vorts

unter Nr. 1. vereinigt sind. Sodann zeigt sich gleich, daß auch die britte Wahrnehmungsweise: perceptio, ubi essentia rei ex alia re concluditur, sed non adaequate, eben dahin gezogen wetden mußte. Wenn endlich unter Nr. 4. perceptio ubi res percipitur per solam suam essentiam, vel per cognitionem suae proximae causae erwähnt wird, so ift kaum zweiselsaft, daß dies zu der cationellen Erkenntniß zu ziehen ware, deren Wesen indesse feineswegs badurch erschöpft erscheint.

<sup>\*)</sup> Ad cognitionem secundi et tertii generis ideae pertinent quae sunt adaequatae.

<sup>\*\*)</sup> Fundamenta rationis notiones sunt quae illa explicant quae omnibus communia sunt, quaeque nullius rei singularis essentiam explicant.

<sup>\*\*\*)</sup> De natura rationis est, res sub quadam acternitatis specie percipere (pr. 44. cor. 2.).

t) Hoc cognoscendi genus procedit alı adacquata idea essentiae formalis quorundam Dei attributorum ad adacquatam

gange, Fortidreiten von ber Ibee ber Gubftang ober ibrer Attribute aus bie Rebe : ber menfcbliche Beift gelangt zu bem intuitiven Biffen baburd, bag er nicht bei ber allgemeinen Betrachtung ber Gubffang und ibrer Attribute fieben bleibt, fonbern nunmehr auch bie Dinge immer genauer in ihrem mabren Berbaltniffe zu berfelben, in ibrer Abbangigfeit von Gott und ibrem Befeit nach erfant, und fie gleichsam in Gott und Gott in ihnen fchant. Je niebr ber Menich bas, was aus ber GotteBerkenning folat. beachtet, befto mehr fchreitet er in feinem Biffen fort, und jebe Erfenntuiß ber Dinge vernichtt binwieber feine Gotteberfenntuig. "Die Geele ift, in fojern fie ewig ift, gur Erfenntnig alles beffen fabig, mas aus ber gegebenen Erfenntnig Gottes folgen fann, b. b. bagu, bie Dinge nach ber britten Erfenntuigweife zu erfennen. Und je mehr wir auf biefe Beife Giuficht in bie Dinge geminnen. besto mehr Ginficht erwerben wir uns auch in Bezug auf bas Befen Gottes." \*) Spinoga führt bies V. Eth. pr. 36. schol. in Bezug auf bie menichliche Geele naber fo aus: " Weil bas Befen unferer Geele auf ber Erkenntnig beruht, beren Pringip und Grundlage Gott ift, fo wird baraus offenbar, wie unfere Seele ihrem Befen und Dafein nach aus ber gottlichen Natur erfolgt, und fortwährend von ihr abhängig ift. Ich glaubte, bies bier mohl bemerten zu muffen, um an biefem Beifviele gu geigen, wie bebeutsam bie Erkenntniß ber einzelnen Dinge, bie ich bie intuitive ober bie bes britten Grabes genannt habe, fei, und wie viele

cognitionem essentiae rerum (pr. 40. schol. 2.), ober: procedit ab adaequata idea quorundam Dei attributorum ad adaequatam cognitionem essentiae rerum. (V. Eth. pr. 26.) [quorundam bezieht sich auf die zwei erfennbaren Attribute im Gegensage gegen die unendsichen.]

Mens, quatenus acterna est, ad illa omnia cognoscendum apta quae ex data hac Dei cognitione consequi possunt, h. e. ad res tertio cognitionis genere cognoscendum; et quo magis hoc modo res intelligimus, eo magis Deum intelligimus. (V. Eth. pr. 25.)

Borzüge ste vor der allgemeinen Erkenntnis bestige, welche ich die Erkenntnis der zweiten Art genannt habe. Denn wenn ich sichon früher im Allgemeinen gezeigt habe, daß alle Dinge, folglich auch die menschliche Seele, ihrem Wesen und Dasein nach, von Gott abhängen, so wirkt doch jene Darstellungsweise, so unzweiselshaft und richtig ste auch ist, nicht so auf unsern Gest, wie wenn dies aus dem Wesen des Cinzeldinges selbst, das in seiner ganzen Abhängigkeit von Gott erscheint, geschlossen wird. "De Sigwart (der Spinozismus, p. 102) drückt sich schieflich so aus: "Die endslichen Dinge werden gleichsam wie in das unendliche Denken und die unendliche Ausbehnung eingezeichnete Siguren angeschaut." \*\*)

Es gilt nun auch die Arten ber Begriffe genauer zu betrachten. Spinoza hielt nicht viel auf Abstraction und abstracte Begriffe. Diese zersielen ihm in zwei Classen, nämlich: trans-cenbentale und universale. \*\*\*) Die transcenbentalen sind die allerabstractesten, die, welche sich auf alle Gegenstände überhaupt beziehen, wie Etwas, Wesen, Ding. Die universalen beziehen sich auf die Gattungen und Arten der Dinge, wie Mensch, Thier, Pferd u. s. w. — Bon den transcendentalen sagt er: "Da der menschliche Körper, weil er begrenzt ist, nur eine be-

<sup>\*)</sup> Aeußerst oberfächlich ist folgende Bemerkung von Thoma 6: "Nur weil er sich der Schule der Cartesianer accommodiren wollte, und in dieser Accommodation das intuitive Wissen nicht fortsassen burfte, "nußer Edge daran, die er gang gut aus seiner ratio abeiten konnte, und wirklich ableitete; gründlich dagegen biese Erfarung von Sig wart: "Bon derjenigen Ersenutnissituse, welche Spinoza als die zeientia intuitiva bezeichnet, weiß Cartesius nichts."

<sup>••)</sup> Sigwart möchte auch noch in ben Begriff bes intuitiven Wiffens ben bes unmittelbaren Wiffens aufnehmen — was sich hauptsach lich auf bas Beispiel von ber Regel be Eri grundet, welches Spinoza anführt. S. Spinozasmus, p. 99.

Diese Eintheilung brachte Spinoza nicht erst auf. Denn er sagt: termini vulgo transcendentales dicti, wie auch: notiones quae communes vocantur.

fimmte Angahl von Bilbern ber Dinge aufnehmen und beutlich in fich ausbilben fann, fo entfteben, wenn bie Babl folder Bilber überfchritten wirb, und biefe in einander gusammenfliegen und fich vermischen, verworrene Borftellungen. Wo biefes Ueberschreiten ber Babl und biefe Berwirrung ben hochften Grad erreicht, fo bag alle Rorper obne Unterscheibung fich barftellen, und Alles unter ein einziges Merkmal gebracht wird, ba fonunen Borftellungen wie Etwas, Ding u. f. f. heraus; biefe find eben bie verworrenften." -"Auf abnliche Beife find bie universalen Begriffe abzuleiten. Der Begriff Menich g. B. wird bann gebilbet, wenn fo biele Bilber von Menfchen zugleich bem Borftellungevermogen fich aufbrangen, bag es unmöglich ift, bie Unterschiebe, wie Barbe, Groffe ber Einzelnen zu unterscheiben. Diefe Begriffe werben nicht von Milen auf gleiche Beife gebilbet, fonbern find bei Jebem verfchieben, nach Berbaltnig ber Buntte, von benen Giner am meiften und bauffaften afficirt worben ift. Wer g. B. vorzüglich auf bie Stellung achtet, bilbet fich vom Menfchen ben Begriff eines lebenben Befens mit aufrechter Stellung; wer auf bie Bahl ber Fuße feine befonbere Aufmerksamfeit richtet, wird ben Menschen als zweifußiges Thier befiniren; wer bie Bernunft hervor bebt, wird ihm bas Epitheton eines vernünftigen Wefens beilegen, u. f. w."

Den größten Werth haben nach Spinoza, ber bie abstracten Begriffe so ungünstig, aber auch auf eine sehr ungenügende Weise beurtheilt, die notiones communes, die allen Menschen gemeinschaftlichen und das allen Dingen Gemeinsame betreffenden Begriffe. Betrachtet man diese genauer, so find es vorzugsweise die, welche sich auf die allgemeinen Eigenschaften der Gubstanz, die Attribute der Gottheit beziehen, folglich die Ideen der Ausdehnung und des Denkens, da alle Dinge sowohl ausgedehnt als benkend sind. \*)

<sup>\*)</sup> Sequitur dari quasdam ideas sive notiones omnibus hominibus communes; nam omnia corpora in quibusdam

Die Unterscheibung ber Erfenntnigarten fonnte leicht qualeich eine Theorie ber Seelenvermogen zu enthalten fcheinen, befonbere ba imaginatio und ratio erwähnt werben, und bie imaginatio anderswo wieber bem intellectus entgegengesett wirb. Allein es mar Spinoza burchaus nicht barum zu thun, eine Theorie ber Seclenvermogen aufzuftellen, er wollte blos bie Erkenntnißmeifen eintheilen. Dies zeigen bie Ausbrude cognitio (primi, secundi, tertii generis) und scientia, und eben so weist ber Rufat von opinio neben imaginatio barauf bin. Imaginatio bebeutet Einbildung, nicht Einbildungefraft, und ratio mehr rationelle Erkenntnig, ale Bernunft (wenn es gleich auch Stellen gibt, wo bie lettere Bedeutung anwendbar ift). Eben fo barf auch ber intellectus nicht als eigentliches Seelenvermogen betrachtet wer= ben. Gleichwohl leiften bie gemachten Unterscheibungen bem Spinoga naturlicher Weife, mas bie ber Seclenvermogen Anbern; fie bienen ihm offenbar bagu, bie Spharen ber geiftigen Functionen gu trennen. Man vermißt einzig noch eine genauere Beftimmung ber Berbalt= niffe bes intellectus theils zu allen oben erwähnten Erfenntnigarten, theils gur ratio, inbem er gleich biefer ber imaginatio gegenüber geftellt wirb. Bas mich betrifft, fo urtheile ich barüber

conveniunt, quae ab omnibus debent adaequate sive clare et distincte percipi.

Es schwebte Spinoza bas Ibeal einer solchen Einheit der Ibeen vor, daß alle aus einer einzigen, nämlich der des allervollfommensten Wesens, sollten abgeleiset werden können. Wie dieses
Wesen den Grund der ganzen Natur in sich trägt und der Urapent
aller ausgedehnten und benkenden Dinge ist, so sollten sich auch aus
der höchsten Idee alle nur möglichen Vorstellungen der Menschen
berleiten sassen. Ex hoc ultimo quod diximus, scilicet quod
idea omnino cum sua essentia formali debeat convenirc,
patet iterum ex eo quod, ut (damit) mens nostra omnino
reserat naturae exemplar, debeat omnes suas ideas producere ab ea, quae resert originem et sontem totius naturae, ut ipsa etiam sit sons caeterarum idearum. De
Intell. Emendat, p. 428.

so: Der intellectus bezog sich zunächst bei Spinoza undebingt auf bas gesammte Gebiet ber Borstellungen, so baß er sich anf alle Begriffe, die abaquaten, wie die unadaquaten erstrecken sollte. Da es ihm jedoch daran gelegen war, verschiedene Anssehren eines und besselben Gegenstandes aus einander zu halten, und die eine als eine niedere, die andere als eine höhere zu bezeichnen, so kam es, daß er auch den intellectus nicht immer in dem weiten Sinne, der bereits angegeben worden ist, sondern häusiger noch in dem engern Sinne nahm, wonach er denselben auf das Gebiet der rationellen Erkenntniß beschräufte, im Gegensatz gegen das Gebiet, wo imaginatio und opinio waltet.

Die frappanteften Stellen über biefe Entgegensetung ber imaginatio und bes intellectus find: I. Eth. pr. 15. schol., und Epist. 29. Da beibe beinahe völlig gleich lauten, mag nur eine citirt werben, und zwar bie zweite, welche mehr Spezielles enthalt. "Wenn bu mich fragft, warum wir von Ratur fo geneigt find, bie ausgebehnte Substang gn theilen, fo antworte ich bierauf: weil bie Quantitat von uns auf zweierlei Weife aufgefaßt wirb, namlich abstract ober oberflächlich, wie wir uns vermittelft ber Ginne einbilben, baß fie fei (prout ope sensuum eam in imaginatione habemus), ober ale Gubftang, was nur burch ben Berftand gefciebt (quod nonnisi a solo intellectu fit.) Betrachten wir baber bie Quantitat, wie bie Einbilbung fie zeigt, mas am baufigften ber Fall und weit leichter ift, jo erscheint fie theilbar, endlich, aus Theilen zusammengefeht und vielfach; betrachten wir fle aber, wie fle im Berftanbe ift, und faffen wir fle ate ein Ding, wie es an fich ift, was febr fchwer ift, bann finden wir fle unenblich, untheilbar und einzig. - Daraus ift beutlich zu erfeben, bag Dag, Beit und Bahl nichts als Weisen bes Denfens ober vielmehr ber Einbilbung find. - Da es vieles gibt, was man feineswegs burch bie Einbilbung , fonbern nur burch ben Berftanb faffen fann (quae nequaquam imaginatione, sed solo intellectu assequi possumus), wie Substang, Emigfeit u. f. w., fo ift es eben fo viel, wenn Jemand Dinge biefer Art mit folden Begriffen gu erflaren fucht, bie bloge Gulfsmittel ber Imagination (Ginbilbung) find, als ob er es barauf anlegte, tolle Einbildungen zu hegen. — Da aus bem eben Gesagten hervorgeht, daß weber Bahl, noch Maß, noch Beit, da fle bloße Hulfsmittel ber Imagination (Einbildung) find, unendlich sein können, (benn sonst ware Bahl nicht Bahl, Maß nicht Maß, Beit nicht Beit), so läßt sich baraus klar ersehen, warum Biele, die diese brei mit den Dingen selbst vermengten, weil sie wahre Natur der Dinge nicht kannten, das Unendliche in der Wirklichkeit geleugnet haben." [Neußerungen über räumliche und zeitliche Bestimmungen, welche in einem das Unendliche und Ewige allein geltend machenden Systeme große Bedeutsamkeit haben.]

Den entscheibenbften Beweis, bag Spinoga feine eigentlichen Seelenvermogen annahm, bag er fogar ben intellectus nur als Inbegriff aller Ibeen betrachtete, enthalt folgenbe Erflarung. II. Eth. pr. 48. schol. "Auf gleiche Beije (wie in Bezug auf ben Billen) wird bewiefen, bag es fein abfolutes Bermogen gu verfteben (nullam facultatem absolutam intelligendi), zu begehren, zu lieben u. f. w. gebe. Daraus folgt, bag biefe und abnliche Dermogen entweber gang erbichtet, ober nichts weiter als metaphyfifche ober univerfelle Begriffe find (f. oben abstracte und univerfale Begriffe), bie wir aus befonbern Dingen zu bilben pflegen; fo bag Berftand und Bille fich zu biefer ober jener Ibee, zu biefem ober fenem Bollen verhalten, wie bas Stein-fein zu biefem ober ienem Steine, ober ber abstracte Begriff bes Menichen gu Beter und Paul." Siermit ift zugleich die Unficht über ben Willen ausgesprochen: Es gibt feine eigene Willensfraft, fonbern nur ein= gelne Willensacte, einzelnes Wollen. \*) Es muß aber bier gleich bie Gigentbumlichfeit bervorgeboben werben, baf Spinoga bie Borter: Wille, Bollen, Richtwollen in einem gang anbern Ginne nimmt, ale fie gewöhnlich haben. Der Bille ift ihm bie Fabigfeit zu befahen und zu verneinen; bas Wollen ift ihm Affirma-

<sup>\*)</sup> Ostendimus, voluntatem ens esse universale, sive ideam, qua omnes singulares volitiones, h. e. id quod iis omnibus commune est, explicamus.



tion, bas Nichtwollen Regation. "Che ich weiter gebe, fagt er, ift bier noch zu bemerten, bag ich unter Bille bie Sabiateit gu bejahen und gu verneinen, nicht aber bas Begehrungevermogen ober bas Begebren verftebe; ich verftebe, fage ich, barunter bie Fabigfeit, woburch ber Beift bejahet ober verneint, mas mahr ober falfch ift, nicht aber bie Reigung. mit welcher ber Beift bie Dinge erftrebt ober verabscheut." \*) pr. 49. "Es gibt im Beifte fein anberes Wollen, ober feine Bejahung und Berneinung, außer berfenigen, welche bie 3bee, in fofern fle 3bee ift . \*\*) in fich fcbliefit." Beweis: "Es gibt im Beifte feine abfolute Fähigfeit zu wollen und nicht zu wollen, foubern nur einzelnes Bollen, bas beifit biefe ober jene Bejabung, und biefe ober jene Berneinung. Nehmen wir baber irgend ein einzelnes Bollen, g. B. bie Dentweise, wonach ber Geift bejabet, bag bie 3 Bintel eines Dreiedes zwei rechten gleichen. Diefe Beighung fcbließt ben Begriff ober bie 3bee bes Dreicces in fich, b. b. fie fann ohne bie 3bee bes Dreiedes nicht begriffen werben : benn ce ift einerlei, ob ich fage, A muffe ben Begriff von B in fich fchliegen, ober A fonne ohne B nicht begriffen werben. Sobann fann biefe Bejahung auch nicht ohne bie Ibee bes Dreieckes fein. Somit kann alfo die Bejahung ohne die Ibee bes Dreiedes weber fein noch be-

verum, antequam ulterius pergam, venit hic notandum, me per voluntatem affirmandi et negandi facultatem, non autem cupiditatem †) intelligere; facultatem, inquam, intelligo, qua mens quid verum quidve falsum sit, affirmat vel negat, et non capiditatem, qua mens res appetit, vel aversatur. —

<sup>\*\*)</sup> Non enim per ideas imagines, quales in fundo oculi, et, si placet, in medio cerebro formantur, sed Cogitationis conceptus intelligo. Es verhalf sich mit bem Worte idea wie mit bem intellectus: junachst bebeutet es jete Borftellung ohne Ausnahme, sodann aber im engern Sinne eine nicht. sinnliche, rationelle.

t) Wie eupiditas überfest werde, mag sientlid gleichgultig fein, nur darf man nicht, mir Auerbach, ademaudi und negaudi bagu gieben.

griffen werben. Ferner muß biefe Ibee bes Dreiedes eben biefe Bejahung in fich fchliegen, bag namlich feine brei Bintel zwei rechten gleichen. Deshalb fann auch umgekehrt biefe Ibee bes Dreiedes ohne jene Bejahung weber fein noch begriffen merben. Alfo gehort biefe Bejahung zum Wefen ber Ibee bes Triangeis, und ift nichts anderes als eben biefe felbft. Und mas wir von biefem (auf bas Dreieck bezüglichen) Wollen (volitio) gefagt haben (bas uns gleich zuerft einfiel), gilt auch von jedem andern Wollen, nämlich, bağ es nichts fei ale bie Ibee." - Bernach wird ber Folgefat beigefügt : "Wille und Berftand ift eins und baffelbe." \*) Diefe lettern Borte find übrigens nicht fo zu verfteben, ale ob Wille und Berftand völlig ibentificirt wurben, was ja gang feltfam ftanbe zu ber conftanten Gintheilung jebes Attributes in zwei Sauptmobificationen. Bir muffen uns babei burchaus nur bie innigfte Busammenftimmung, Busammenwirfung benten, wie wenn von ber ausgebehnten und ber benfenben Gubftang, und eben fo von bem Rorper und von ber Seele gefagt wird, fie feien eins und baffelbe.

Nun aber gilt es, die schwierige Frage zu beantworten: Muß, beim Sinblicke auf das Beispiel von dem Triangel und den Gebrauch von volitio in Bezug auf benselben, wie auch um der Erklärung willen, daß das Begehren nicht in Betrachtung komme, der Gedanke ganz aufgegeben werden, daß der intellectus und die voluntas den zwei Hauptrichtungen des menschlichen Geistes, der theoretisschen und praktischen, entsprechen, daß der intellectus die Neußerungen des Borstellungsvermögens und die voluntas die des Bestrebungsvermögens umfasse? Muß auch der Wille nur auf das rein theoretische Gebiet bezogen, und als Besahungs- und Verneinungsfähigkeit im Augemeinen betrachtet, und der Unterschied von Berstand und Wille so aufgesaßt werden, daß der erstere auf die Bildung von Begriffen, der zweite auf die Verbindung der Begriffe gehe? Oder darf der Wille gleichwohl noch auf das Praktische bezogen werden? Ich glaube denn doch, das

<sup>9)</sup> Voluntas et intellectus unum et idem sunt.

lettere fei angunehmen. Das angeführte Erempel wurbe nur bann bavon abmabnen tonnen, wenn man nicht fabe, bag Spinoga beinabe für alle Gegenstände feiner Foridung Beisviele aus ber Mathematif borate. Go mablte er auch ba, mo er bas intnitive Wiffen verauschaulichen wollte, mabrend er biefes für bie bochfte Erfaffungeweife bes Ewigen erflarte, ein Erempel aus ber Regel be Eri. Bar aber einmal ein mathematischer Gegenstand und bas Befaben einer barauf bezüglichen Babrbeit zum Beifviel gewählt, io führte bied leicht bie Unwendung von volitio barauf berbei. -Die unwahrscheinlich ift es, bag Spinoga unbebingt volitio und voluntas an bie Stelle ber Uffirmation und Regation gefest babe? wie viel natürlicher bagegen, bag er bas Wollen als eine Urt bes Affirmirens erflärt habe? Und wirklich nimmt er einige Dale auf bem eigentlich ethischen Standpunkte auf Bofition und Negation Rudficht, indem er zeigt, bag angemeffene Sandlungen fich auf abaquate, unangemeffene auf unabaquate Ibeen fich grunben. Das Sanbeln wird alfo berudfichtigt, nur, wie wir fpater noch feben werben, mehr als in feinem andern Syfteme von ber Erfenntnif abbangia gemacht.

Indem Spinoza die ermähnte Theorie von der Voluntas und Volitio festhält, bestreitet er die Lehre vom Willen als Rraft sich selbst zu bestimmen, oder von der Freiheit des Willens. \*). Die Menschen, sagt er, glauben nur darum frei zu sein, weil sie zwar ihrer Sandlungen sich bewußt sind, die Ursachen aber nicht kennen, von denen sie bestimmt werden. \*\*) — Das Kind meint, es begehre die Milch mit Freiheit; der zornige Knabe, er wolle die Rache; der Feige, er bestimme sich zur Flucht; der Betrunkene, er spreche aus freiem Geistesent-

<sup>\*)</sup> Quod ajunt, humanas actiones a voluntate pendere, verba sunt, quorum nullam habent ideam. II. Eth. pr. 35 schol.

<sup>\*\*)</sup> Ipsa experientia non minus clare quam ratio docet, quod homines ea sola de causa liberos se esse credant, quia suarum actionum sunt conscii, et causarum a quibus determinantur ignari.

ichlusse. Das Kind, ber Narr, ber Schwäger, und bie meisten Menschen bieses Gelichters sind berseiben Meinung, nämlich, bag sie aus freiem Entschlusse reben, mahrend sie boch ihrem Drang gum Reben keinen Einhalt thun können." — pr. 48. "Die Seele wird bazu, bieses ober jenes zu wollen, von einer Ursache bestimmt, welche ebenfalls von einer andern Ursache bestimmt ist, wie biese wieder von einer andern, und so ins Unendliche fort."

Da es theils abaquate und mabre, theils unabaquate und faliche Ideen gibt, fo ift offenbar, bag nur bie erfteren auf Gottes Befenheit gurudgeführt werben tonnen, mabrent bie lettern bas Geprage ber Enblichkeit an fich tragen. "Alle Ibeen, mofern fie auf Gott gurudbezogen werben, find mahr. Denn alle Ibeen. welche in Gott find, ftimmen vollig mit ihren Gegenftanben überein." \*\*) (II. Eth. pr. 32.) - Aber wie verhalten fich benn bie unabaquaten zu Gott, ba boch nichts außer Gott fein fann? -Spinoga antwortet in verschiebener Form immer baffelbe : De Intell. Emendat. p. 441. "Wenn es zur Ratur eines benfenben Befens, wie gleich erhellt, gebort, mabre, abaquate Ibeen zu bilben, fo ift gewiß, bag unabaquate Borftellungen in und nur barans entstehen, bag wir ein Theil eines bentenben Befens find, beffen Bebanten einerseits gang, anberfeits nur theilweife unfern Beift ausmachen. " \*\*\*) II. Eth. pr. 36. Dem. "Alle Ibeen find in Bott; und fofern fie auf Gott gurudbezogen werben, find fie mabr

<sup>&</sup>quot;) In mente nulla est absoluta sive libera voluntas; sed mens ad hoc vel illud volendum determinatur a causa, quae etiam ab alia determinata est, et hacc iterum ab alia, et sic in infinitum. — Mens absolutam facultatem volendi et nolendi habere non potest.

Omnes ideae, quatenus ad Deum referuntur, verae sunt. Omnes enim ideae quae in Deo sunt, cum suis ideatis omnino conveniunt.

<sup>-\*\*) —</sup> Pars sumus alicujus entis cogitantis, cujus quaedam cogitationes ex toto, quaedam ex parte tantum nostram mentem constituunt.

und abaquat; folglich find feine unabaquat noch verworren; außer in Begiebung auf ben einzelnen Geift irgend eines Menichen." \*) III. Eth. pr. 1. Dem. "Die 3been, welche in ber Seele eines einzelnen Menfchen abaquat finb, finb in Gott abaquat, in fofern er bas Beien eben biefer Seele ausmacht; bie unabaquaten Borftellungen aber, bie fich in jener Seele finben, find in Gott felbft abaquat, nicht in fofern er bas Wefen biefer einzelnen Geele ausmacht; aber wiefern er zugleich alle anbern Seclen in fich fobliefit." \*\*) Der Gottheit ift bie Babrbeit eigen, ber Irrthum ihrem Befen fremb. Er ift baber nichts Pofitives, fonbern nur eine Negation. Eine falfde Ibee, bie in einer Seele auffteigt, wird aufgehoben burch bie mabren Ibeen aller übrigen Seelen; biefe ftellen fle als ein Michtfeienbes, Michtiges bar. Bereinzelung, Befdranftbeit bezeichnen fie ale etwas, bas in ber unermeglichen Reibe von Dingen in allen nur möglichen Abftufungen mit Nothwendigfeit entfteben mußte, aber nur, um wieber zu verschwinden.

In Rücksicht auf die wahren und abäquaten Ideen stellt Spisong noch den Satz auf: "Wer eine wahre Idee hat, weiß, daß er eine wahre Idee hat, und zweiselt nicht an der Wahrheit der Sache." Dieser Satz ist nicht bedeutungslos; denn er zeugt von dem festen Glauben unsers Philosophen daran, daß es dem Wahrheitsforscher gelinge, zur völligen Uebereinstimmung des Wiffens mit dem Sein zu gelangen, daher er mit voller Zuversicht von sich selbst sagte: "Ich weiß, daß ich im Bestige der wahren Philosophie bin;" und wir werden auch an seine Aeußerung erinnert: "Wahrslich, wie das Licht sich selbst und die Vinsterniß offendar macht, so

<sup>\*) -</sup> Nullae ideae inadaequatae nec confusae sunt, nisi quatenus ad singularem alicujus mentem referuntur.

<sup>\*\*)</sup> Ideae quae in alicujus mente sunt adaequatae, sunt in Deo adaequatae, quatenus ejusdem mentis essentiam constituit, et quae deinde inadaequatae sunt in mente, sunt etiam in Deo adaequatae, non quatenus ejusdem solummodo mentis essentiam, sed quatenus aliarum rerum mentes in se simul continet.

ift auch bie Bahrheit bie Norm ihrer felbft und qualeich bes Ralichen." Gleichwohl fonnte vielleicht Dancher versucht fein, ben Werth jener Behauptung burch bie Ginwendung zu ichmalern. ban bie Erfahrung lehre, wie auch berjenige, melder eine faliche und vertehrte Unficht bat, fich für eben fo überzeugt balt, bag er im Beffte ber Babrbeit fei. Nehmen wir gerabe bie Ibee von bem gottlichen Wefen gum Beispiel, fo feben wir, wie nicht nur ber Theift und ber Pantheift gleichmäßig behaupten, bie mabre zu baben, fonbern wie auch ber Retifch- und Lama-Unbeter. und ber Berehrer eines mythologischen Stammbaumes von Gottern, Gottinnen und Beroen ihre Borftellung von ber Gottheit als bie mabre betrachten und vertheibigen. Dies fommt augenscheinlich baber, bag fein Menfch miffentlich und abfichtlich irrt, bag Jeber, wenn er auch nicht gur absoluten Wahrheit burchbringt, burch bie Borftellung, zu ber er eben auf feiner Stufe ber Bilbung gelangt, befriedigt ift und fie fur die richtige halt, mabrend er fie gleich aufgabe, wenn fie ihm als falfch erschiene. - Am gerathenften ift es inbeffen, nicht fowohl bas lette Brabicat bes Spinogifchen Sages : "nicht zweifeln an ber Bahrheit ber Sache," als bas erfte Prabicat: "wiffen" hervorzuheben, und zu fagen: bas Biffen muß fich bom blogen Glauben unterscheiben; wiffen. fchaftliche Ginficht in bas Wefen eines Begriffes und fein Berhaltnig zu ben übrigen fommt nur bem gu, ber eine mahre Ibee bat.

## c. Bon ber Ewigfeit ober Unfterblichfeit ber menichlichen Seele.

Wor allem ift zu bemerken, bag Spinoga felbst fich bes Namens Unsterblichkeit" nicht bebient, sonbern immer bas Wort "Ewigkeit" anwendet; boch kommen, wie wir spater sehen werben, Ausbrude vor, welche fich an ben Begriff ber Unsterblichkeit anschließen.

Es bieten fich mehrere Stellen bar, welche bie Anficht begunfligen, ber Beist werbe nur in sofern ewig genannt, als er fich bem Ewigen zuwendet, und in der Idee ber Ewigkeit lebt. So heißt es V. Eth. pr. 31. schol.: Wir find beffen gewiß, bag bie Seele ewig ift, in fofern fie die Dinge unter der Form ber Emigfeit (ober als ewig) erfaßt." — pr. 42. schol. "Der Beije, als folder betrachtet, wird nicht leicht in der Seele beunruhigt; nach einer gewissen ewigen Nothwendigkeit, seiner felbst, und Gottes, und der Dinge bewußt, hort er nie auf zu sein, sondern ift immer im Besige ber wahren Seelenruhe. \*\*)

Und bag biefes ewige Sein ber Secle, welches ihr mabrend ihrer Berbindung mit bem Rorper zu Theil wirb, fehr zu berudfichtigen fei, ift unzweifelhaft, feben wir boch, wie auch bie Philosophen ber neuern Beit fich gang abnlich aussprechen. Schelling fagt (Philos forbie und Religion G. 68) : "Es ift Diffennen bes achten Geiftes ber Philosophie, Die Unfterblichfeit über bie Ewigfeit ber Seele und ihr Sein in ber Ibee gu feten, und flarer Difverftanb, bie Geele im Tobe bie Sinnlichkeit abstreifen, und gleichwohl individuell forts bauern zu laffen." - Schleiermacher (Reben über bie Religion, S. 175): "Mitten in ber Enblichfeit Gins werben mit bem Unenb. lichen, und ewig fein in jebem Augenblid, bas ift bie Unfterblichfeit ber Religion." - Begel (Borlefungen über bie Philosophie ber Religion, II. p. 220) : "Go muß bei ber Unfterblichfeit ber Seele nicht vorgestellt werben, bag fie erft fpater in Birklichfeit trate, es ift gegenwartige Qualitat, ber Beift ift ewig, also beghalb fcon gegenwärtig. - "Die Sache ift überhaupt biefe: bag ber Menich burch bas Erfennen unfterblich ift; benn nur bentenb ift er feine fterbliche, thierifche Seele, ift er bie freie, reine Seele. Das Erfennen, Denten ift bie Burgel feines Lebens, feiner Unfterblichkeit, als Totalität in sich selbst. - -

Gleichwohl burfen wir ben Begriff ber Ewigfeit bei Spinoga nicht gang barauf beschranten, bag fich bie Seele in ber ewigen Einheit mit Gott bentt, und in ber Betrachtung bes Ewigen ihre

Sapiens, quatenus ut talis consideratur, vix animo movetur; sed sui et Dei et rerum aeterna quadam necessitate conscius nunquam esse desinit, sed semper vera animi acquiescentia potitur.

Sellafeit finbet. Dagegen ftrauben fich bie bestimmten Erflarungen. bag etwas von bem Beifte im Tobe untergebe, etwas bagegen - gurudbleibe. \*) Es ift, ba biefer Bunft gu ben fchwierigften gehort, unerläglich, bag bie Sauptftellen (V. Eth. pr. 23. nebft Demonstr. und Schol.) wortlich angeführt werden: "Der menich. - liche Beift tann nicht mit bem Rorper vollig vernichtet werben, fonbern es bleibt etwas von ihm übrig, bas ewig ift." - Beweis. .. Es aibt in Gott nothwendig einen Begriff ober eine Ibee, welche bas Wefen bes menfchlichen Korpers ausbrudt, bie beghalb nothwenbig etwas ift, bas zum Wefen ber menfchlichen Seele gebort. Bir legen aber ber menfchlichen Seele feine Dauer, welche burch bie Beit bestimmt werben fann, bei, ale in fofern fie bie wirkliche · Erifteng bes Rorpers, welche burch zeitliche Dauer erflart wirb und burch bie Beit beftimmt werben fann, ausbrudt; b. b. wir legen ihr nur fo lange Dauer in ber Beit gu, ale ber Rorper bauert. Da es feboch etwas gibt, bas mit ewiger Rothwendigfeit burch Gottes Wefen felbft begriffen wirb, fo ift biefes Etwas, bas jum Befen ber Seele gehort, nothwendig ewig." - Schol. "Diefe Ibee, welche bas Wefen bes menschlichen Rorpers unter ber Form ber Ewigfeit ausbrudt, ift, wie gefagt, eine gewiffe Mobification bes Denkens, welche gu bem Befen ber Seele gebort, und noth. wendig ewig ift. Dennoch ift es unmöglich, bag wir und erinnern, bağ wir bor bem Korper existirt haben, ba es ja in bem Korper feine Spuren bavon geben, noch bie Ewigkeit burch bie Beit befinirt werben ober irgend eine Beziehung auf bie Beit haben fann. Gleichwohl nehmen wir wahr und erfahren, bag wir ewig finb. ber Geift nimmt bicjenigen Dinge, bie er burch ben Berftanb begreift, nicht minber wahr, als biejenigen, bie er im Gebachtniffe hat. Die Alugen bes Beiftes, womit er bie Dinge fieht und beobachtet, find eben bie Beweife. Obgleich wir uns beghalb nicht erinnern, bag wir vor unferm Rorper eriftirten, fo nehmen wir boch mabr,

<sup>\*)</sup> Mens humana non potest cum corpore absolute destrui, sed ejus aliquid remanet quod aeternum est.

baß unfere Seele, in sofern fle bas Wesen bes Körpers unter ber Torm ber Ewigkeit in sich schließt, ewig ist, und baß biese ihre Existenz nicht burch bie Zeit bestimmt, ober burch zeitliche Dauer erklärt werben könne. Unserer Seele kann baher nur in sosern zeitliche Dauer beigelegt, und ihre Existenz nach einer gewissen Zeit bestimmt werben, in sosern sie bie jehige Existenz des Körpers in sich schließt, und nur in sosern hat sie bas Bermögen, das Dasein der Dinge nach der Zeit zu messen und fle unter der Form der Dauer zu begreisen.

Aus biesem geht für Ein Mal so viel hervor: Es gibt etwas Wesentliches wie im Körper, so in der Seele. Gleichwie der einzelne menschliche Körper aus Theilen besteht, die von Ewigkeit her waren, und wie die ihn gerade beim Tode ausmachenden Theile wieder in anderer Form fortbestehen werden, \*) so ist auch im Geiste etwas Substantielles, das nicht durch die zeitliche Existenz des Körpers bedingt ist.

Sehen wir uns weiter um, so ergibt sich aus pr. 38. nebst Demonstr. und Schol., pr. 39., pr. 40. Demonstr. und Schol., bas die Imaginatio, die Einbildung, und das Gedächtnis dersenige Theil der Seele ist, welcher im Tode untergeht, der Intellectus, die Intelligenz, der Berstand, dagegen der Theil, welcher übrig bleibt, und es wird bemerkt, daß das Zu-Grunde-Gehende beinahe wie Nichts erscheine im Berhältnisse zu dem, was zurückbleibt. \*\*) — Das Scholion zu pr. 40. lautet vollständig also: "Dies ist das, was ich mir vorgenommen hatte von dem Geiste darzuthun, in sofern er ohne Beziehung auf die Existenz des Körpers betrachtet wird. Hieraus, zusammengenommen mit pr. 21.

<sup>\*)</sup> Clare concipimus ubi ad corporis humani fabricam attendimus, talem fabricam destrui posse, at non aeque, ubi ad substantiam corpoream attendimus, concipimus ipsam annihilari posse. Princ, phil. Cartes. Cap. XII.

<sup>\*\*)</sup> pr. 38. schol. Hinc sequitur, mentem humanam posse ejus naturae esse ut id quod ejus cum corpore perire ostendimus in respectu ad id, quod ipsius remanet, nullius sit momenti.

(von bem Gebächtniffe ober ber Erinnerung) und andern Saten, erhellt, daß unfer Geift, in fofern ihm Intelligenz ober Berftand zufommt (quatenus intelligit) eine ewige Mobification bes Denkens ift, welche burch eine ewige Mobification bes Denkens bestimmt wird, und biese wieder von einer andern, und so ins Unendliche fort: so daß alle zusammen ben ewigen und unendlichen Intellectus ausmachen."

Mebr Aufschluf ertheilt une Spinoza nicht, und fo ift fur mancherlei Fragen ein weites Welb geöffnet. Mir icheint aber, es gezieme fich , auf weitere Entscheidung Bergicht zu thun; genug, bag Spinoga etwas Wefentliches, Substantielles im Beifte gnerkannte, bas ale foldes fortbefteben muffe. Gofteben wir une, bag ein abnlicher Schleier bas Beginnen bes Denfens im Menfchen im Berbaltniffe zu bem Beiftigen, bas vorber ichon beftand, bedt. neuere Naturphilosophie balt ben Gegenfat bes Botentiellen , Unentmidelten, und bes Actuellen, Entwidelten feft. Das Botentielle betrifft ben Uranfang ber Dinge. Bei ber erften Formation ber organischen Wefen auf Erben trat sobann bas Ibeale als getuell und entwickelt bervor. Wahrend ber verfcbiebenen Erbrevolutionen und unmittelbar nach benfelben trat'es wieber in ben potentiellen Buftanb guruct, und wir haben feine Borftellung bavon, wie es, ohne an irgend einen Organismus gebunden zu fein, fortbeftand. Rach ber letten Erbumwalzung und bem bamit verbunbenen chaotifden Bufanbe trat bas Ibeale gerabe auf feiner bochften Entwickelungeftufe im Menfchen bervor. Wie bas Substantielle bes geiftigen Glementes von einem Buftanbe ber Erbe zu bem anbern, von ber einen Schopfung zu ber anbern, von ben einen gormen gu ben anbern, und gar nach einem Bwifchenraume ber Formlofigfeit, überging, barüber belehrt und feine menschliche Beisheit, und boch anertennen wir jenes willig, um nicht in ben Materialismus zu verfinten, und in ber Ueberzeugung, bag bloger ausgebehnter Stoff bas Denten nimmermehr aus fich zu erzeugen vermochte. Spinoga hat nun von jeber Denkmobification behauptet, fie werbe wieber von einer anbern, und biefe wieber von einer anbern ins Unenbliche fort beterminirt; welcher Bufammenhang aber gwifchen ben Denkmobis der erften Menfchen und ben fruber auf irgend eine Weise vorhanbenen Denkmodis sein, und wie der Denkmodus, welcher den ersten menschlichen determinirte, beschaffen sein mochte, darüber ersahren wir nichts, und es ließe sich auch nicht leicht Belehrung darüber erwarten. Bissen wir aber so wenig oder vielmehr nichts davon, wie es sich mit dem Geistigen wor dem Entstehen des Menschengeschlechtes verhielt, so darf es uns auch nicht so sehr befremden, wenn uns keine Auskunst darüber ertheilt wird, wie der Geist, wenn er den Körper verläßt, noch sortbestehe, und wie er andere Wobisscationen determinire. \*) — Indessen werden wir vorzugsweise an das Kortwirken der Geisteswerke benken.

Beachtenswerth ift noch, wie Spinoza — nicht nur frei von ber Furcht vor gewissen Uebeln nach bem Tobe, sonbern auch frei von ber Hoffnung auf die meisten Guter, welche die Menge jenseits bes Grabes sich verspricht, und eben so frei von der Furcht vor dem Tobe selbst, der ihm als ein Naturgesetz erscheinen mußte, denn sich Zeber willig fügen soll — über das Denten an den Tod sich äußert: "Der freie Mensch denkt an nichts weniger als an den Tod, und seine Weisheit besteht nicht in Todes-, sondern in Lebens-betrachtungen." \*\*)

Ich fann mich nicht enthalten, hier bas merkwurdige Gemalbevon Friedrich Rohmer, welches feine Schrift: "Un die moderne Belletriftif und ihre Sohne, und die herren Guttow und Wienebarg insbesondere" (Stuttgart, 1836) enthält, aufzunehmen. Errebet die, welche fich an Spinoga halten, folgendermaßen an:

<sup>•)</sup> Man vergleiche Gothe's Worte uber Die Unfterblichfeit, bas Fortbefteben ber Entelecie, in feinen Gefprachen mit Edermann.

Momo liber de nulla re minus quam de morte cogitat, et ejus sapientia non mortis, sed vitae meditatio est. IV. Eth. pr. 67. Die gewößnliche Ansicht bezeichnet er, indem et lebet, daß imaginatio und memoria nicht fortbesteben werden, also: Si ad hominum communem opinionem attendamus, videbimus, eos suae mentis aeternitatis esse quidem conscios, sed ipsos eandem cum duratione confundere, eamque imaginationi seu memoriae tribuere, quam post mortem remanere credunt. pr. 34 schol.

"3ch glaube, ibr feib bes Mitleibs fabig. 3ch will es meden. und euch fagen, was ber Spinogismus ift. Spinoga bat mit furchtbarer Bahricheinlichfeit gelehrt : bie Belt ift, und fo wie fie ift, wird fie fein. Ihr werbet ins Dichts gurudfehren, und anbere Beichlechter werben ftatt euer auftauchen. - Nothwendiafeit alles. Tob überall und nur Scheinleben, benn ein Leben, bas Intermeggo tes Tobes ift, ift mahrhaftig fein mabres Leben. Nacht ewig fur ben Geift, und nur bagwifchen ein Moment Licht, bag er bie ewige Racht recht fühlen tonne. - Gebunben ericbeint ber Menich . und mit feinem gangen berrlichen Willen vermag er es nicht, bie Banbe gu lofen, und verzweifelte er barüber - bie Baume blubten in ihrer eivigen Dummheit und Stummheit über ihm, als hatte er nie gewollt, und mare er nie verzweifelt. - Ralt bie Ratur um ibn und taub ; falt ber Simmel über ibm und bobnifch fein ewiges bewuntlofes Lichtmeer auf ben laderlichen Menfchen fenbenb, ber fobalb wieber aus bem Unschaun feines Lichtes zum Dunkel manbeln muß. Denn bie Feffeln, bie bich binben, befteben aus beiner fubnften Wefenheit, und bu fannft fie nicht brechen, ohne bich felbft gu brechen. - Der Bruber manbelt neben bir, bu weißt nicht, marum bu ibn lieben follft, ober liebft. Ja, es mare bir febr naturlich, ben ichlechteften Bergnugen beiner erbarmlichen Gegenwart Leben und Berrlichfeit Unberer aufzuopfern, ober gar im wahnfinnigen Grimm zu vernichten \*), was bu fannft, weil, was bu beginnen magit, bein jammervollftes Gebeul und beine freffenbfte Bergweiflung, gum Simmel gefdrien, bie Bernichtung nicht aufhalt, beren falt morbenbe Sand icon über beinem Saupte ichwebt. Miemanb ber bich bort, fein Gott ber bich bort, fein Stern - gang allein in ber Unendlichfeit und balb fterben werbenb."

Diefes Gemalbe ift in geboppelter Beziehung merkwurbig, 1) um bes Busammenhauges willen, in welchem es vorkommt; 2) an und für fich. — Es folgt unmittelbar auf eine Stelle, wo sich ber Berfasser — ber seither in Burich einen ganz andern Ton angestimmt hat — als einen Freibenker erfter Qualität kund gegeben

<sup>\*) 3</sup>m Terte fieht : " berrichten ".

bat. Sie lautet fo : "Die, welche gur fpeculativen Belianfchauung permoge ihrer Erziehung und Bilbung ober vermoge ihrer geringern Beiftesanlagen unfabig find, fuchen vergebens in ber Religion einen Standpunft. Denn einmal find wir nicht mehr fo geartet, bag wir und in ben vielfachen Gaben und Bortommniffen bes Chriftenthume, wie fie fich in ber frubeften Beit finben, behaalich fublen tonnten, und bann find bie Dogmen, ohne welche bemnach bie Lebre Chrifti in unferm Bewußtfein nicht Burgel faffen tonnte (sic!) fo nach allen Richtungen burch Theologen, Philosophen und Theosophen verwirrt, burch einander gejagt und abgehett, bag in biefem burdloderten Spinngewebe nur bie einfaltiaften unb mubeften Bliegen fich fangen laffen, ober endlich biejenigen. welche fich hineinseten, weil es ihnen im Drange ber Zweifel, bie fie leicht abnehmen mochten, bier am behaalichften ift; benn bas Guinngewebe ift 1800 Jahre alt." Wer fo ben Freigeift machte, wer nicht etwa nur bas boamatifche Spftem, fonbern, wie es ber lette Sat beutlich zeigt, bas Chriftenthum felbit fo megwerfend behandelte, und fogar bie Moral beffelben fur unfere Beit als un= genügend erffarte (f. Seite 25), ber mache Thoren weiß, bag fein Glaube an Unfterblichfeit fo felfenfeft und unerfchuttert beftanben habe, bag es ihm gutam, mit folder verwegener Buverficht über biefen Gegenftand abzusprechen. Das Gerebe fann rein nichts ale ein Effektftud fein. - Auch ift offenbar, bag, wenn Giner uns guruft: Seib boch meber Chriften noch Spinogiften! bie Warnung vor bem lettern vielleicht gerabe fo wenig auf fich hat, als bie vor bem erftern.

Betrachten wir nunmehr bas Gemalbe noch an und für sich genauer, so zeigt es sich, baß es nicht von ferne bas Gepräge speculativer Weltanschauung, tiefer Speculation, acht philosophischen Geistes hat, sonbern bas Erzeugniß einer unseligen Stimmung ift. Ober ist es benn nicht, als saben und hörten wir einen Unzufriebenen vom himmel Alles, was ihn nur gelüstet, ungeberdig forbern, mit bem halb unterbrückten Seufzer: "Warum war boch mein werthes Ich nicht schon von Ewigkeit her vorhanden? ober warum ist es sich nicht ber Präexistenz bewußt?" Erblicken wir nicht einen

Misvergnügten, ber, wenn ber himmel nicht geneigt fein follte, auf bie ungeftume Vorberung zu achten, sondern die Bedingungen und Schranken des Dafeins endlicher Geschöpfe zu erkennen gabe, bereit wäre, sich mit den Zeichen ber wilbesten Berzweiflung abzuwenden, und zu thun, als hatte sich das schassend Princip gar an ihm schwerlich versundigt, während er selbst sich versieht, und Alles mißtennt?

Seben wir noch auf einige einzelne Buge. Spinoga bat mit furchtbarer Wahricheinlichkeit gelehrt u. f. f. - Spricht ber Berfaffer von ber "furchtbaren Bahricheinlichkeit" aus eigener Erfahrung und mit innerer Heberzeugung, ober aus Beforgniß für weniger ftart Organifirte? (wie Jacobi Spinoga's Beweisführung für unwiderleglich hielt.) - Die Welt ift. - Sier zeigt es fich gang, wie ber Berfaffer es barauf anlegt, Spin oga angufdmargen, indem er bie Belt nennt, ohne irgend eine Beftimmung beizufugen, obne bie Begiehung auf bas Gottliche auf irgend eine Beife gu berühren. Es fommt Alles auf ben Blid bes Betrachters ber Welt an : ber Sinnige finbet in ihr mehr als eine ftarre Daffe. Go fagt Bean Baul im Quintus Firlein : "Ich fchaue auf zum Sternenhimmel, und eine ewige Reihe gieht fich hinauf und hinuber und hinunter, und Mes ift Leben und Glut und Licht, und Alles ift gottlich ober Gott." \*) Und wenn Gothe in feinem Gebichte auf Schiller's Schabel faat:

> Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, Als daß sich Gott-Natur ihm offenbare, Wie sie das Feste läßt zu Geift verrinnen, Wie sie das Geisterzeugte fest bewahre?

so ift bies wieber ein Beweis, wie Wielen bie Welt ober Natur bem Göttlichen nicht entfrembet erscheint. — Kalt bie Natur um ihn und taub, kalt ber himmel über ihm und höhnisch .... fendenb. — Schlimm, wenn es so ware, schmählich aber fürwahr, wenn bas von dem ewigen Princip am besten bedachte

o) Totum hoc quo continemur et unum est et Deus, et socii ejus sumus et membra. Seneca.

Wefen himmel und Erbe Kälte, hohn, Taubheit vorzuwerfen verfucht fein könnte! Wer will fort und fort die Menscheit glauben machen, die Natur sei ein Klumpen, Leben und Geist sei verschwunben, und Göttliches nirgends, wenn es nicht für sich außer ber Welt throne? \*) Es ift nicht ein Voraus und hinauszuschiebenbes. Die Erscheinungswelt ruht in bem wahrhaft Seienden.

- Ja, es mare bir febr naturlich, ben ichlechteften Beranugen beiner erbarmlichen Gegenwart Leben unb Berrlichfeit Unberer aufzuopfern, u. f. w. - Belde Berfennung, welche Bergbwurbigung ber von feinem Suften = Gebalfe abbangigen Richtung ber menichlichen Bernunft auf bas Gute! Belde Miffennung binwieber ber Dacht ber pantheiftischen Unficht, bie Seele, welche fich mit bem ewigen Befen ber Dinge beidaftigt und einfieht, bag bas Bofe nicht zu biefem Wefen gebort, mit ber Liebe zum Guten zu erfüllen! - Rein Gott, ber bich bort. - Die Gottheit ift wenigstens nicht ba, um auf bas zu boren, womit felbft bie vernünftige Menfchheit verschont bleiben follte. Sie ift nicht verurtheilt, auf jebe noch fo thorichte Luftelei, jedes zaghafte Binfeln, jebe ungeftume, tropige Bumuthung gu horden. Bubem unterscheibet fle, felbft nach ber gewöhnlichen Borftellung, mohl zwischen Demuth und Uebermuth, wie zwischen benen, bie reinen Bergens find, und benen, welche, wenn nicht Die Pforten bes Simmels weit offen vor ihnen fteben, gleich bereit finb, einen anbern Weg einzuschlagen.

Bum Schlusse noch bie Frage: Konnte nicht jeber Mensch, wenn er wegen ber Grenzen seines Daseins sich befugt hielte, so mit Gott zu rechten, eben so auch in Bezug auf die übrigen Schranken seiner Natur einen ähnlichen Ton anstimmen? So wie aber dies ungereimt ware, so ist es gewiß auch jenes.

Deus extra mundum in spatio quod fingunt imaginario sese non manifestat. Spinoza Epist. 23.

## II. Ethif.

Es mag vor Allem aus bemerkt werben, daß Spinoza bas ethische Gebiet so eintheilt, daß er zuerst von den Affecten, sodann von der menschlichen Knechtschaft oder Unfreiheit, und endlich von der menschlichen Freiheit handelt, was gerade so viel ist als wenn es hieße: von den Affecten, ihrer Gerrschaft über den Menschen, und der Gerrschaft bes Menschen über sie.

Man kann nicht verhehlen, baß man in biesen Abschnitten auf gewisse hartklingende und zurückstoßende Behauptungen \*) trist, und es ist daher nicht befremdend, wenn die, welche schon in Bezug auf die metaphyssischen Lehren über das Gespenst des Atheismus, Vatalismus, Automatismus, aufschrieen, nun auch noch Lärm über die Untergrabung und Bernichtung aller Moral erheben. Wenn aber solche, welche dem Spinozismus in Rücksicht auf die Weta-

<sup>\*)</sup> Es lagt fich nicht entscheiben, ob folche Meugerungen ein Nachtlana ber Bweifeleperiobe find (bie bei ibm wohl nicht bon langer Dauer mar); ober ob bie Schriften gewiffer Steptifer ober Materigliffen . welche Ales, auch bas ber Menfcheit Theuerfie, fur etwas Gubjec. tibes, bon Bewohnheit, Sitte u. f. w. Abbangiges erflaten, und bas Bute auf Gelbfiliebe jurudfuhren, Ginflug auf ibn ausubten, wie wir feben, baf er in feiner Rechte. und Staatelebre in vielen Begiehungen Sobbes folgte (Bgl. Epist. 50); ober ob folche Infichten fich in und mit feinem Spfteme felbft ausbilbeten, in fofern ber Gebante, baf alles fich auf nothwendige Weife aus ber Gub. fang entwidle, ibn barauf binleitete, nichte, es mochte noch fo febr bas menfchliche Gefühl argern und emporen, laffe fich fo unbedingt verbammen, ba es boch burch binlangliche Urfachen bebingt fei, und bas Bewußtfein jebes Einzelwefens muffe, wie feine phyfifche Ratur auf bem Triebe bes Furfichbeftebens und ber Gelbfterhaltung berube, mit berfelben barmonifch bon eben biefem Eriebe ausgeben. icheinlich bat bod eine gewiffe Lecture auf Spinoga eingewirft.

physit zugethan find, in ber Ethit fich von ihm abwenden, \*) fo tann bies einzig baber rubren, bag fie fich nicht genug in ben Autor hineinlefen, und einzelne Meugerungen abgeriffen und ohne rubigen Blid auf ihre Lofung betrachten. Man barf fich nur nicht aleich über jebes bart flingenbe Bort entfeben, ba man ja boch verfichert fein muß, bag ein Mann, ber in feinem eigenen Leben bas Ibeal bes mahren Beifen zu verwirklichen fuchte, nicht verberbliche und gefährliche Grundfabe verbreiten wollte. Chen weil Spinoga gewiß mar, ein eigenes ethisches Gebaube in ungewohnter Form aufzuführen, bas zur Berebelung ber Menfchen beitragen murbe, außerte er fich um fo freier und fühner über Manches, und wirklich ift bas Gebaube ein Denfmal, bas bem Stifter gur Chre gereicht. Das Sarte wird burch Unberes binlanglich gemilbert und erfett, wofür gleich ber Umftand zeugen mag, bag ber Damliche, ber bem Menfchen bie Freiheit bes Willens entgog, ihm binwieber Berrichaft über bie Affecte zu verschaffen fucht.

Das Anftößigste ift wohl bas, was im Anhange zum ersten Theil ber Ethit vorkommt. Spinoza bemerkt, er wolle zeigen, wie aus bem Borurtheile, baß Alles um eines Zweckes willen vorhanden sei, auch noch die Borurtheile von Gut und Schlecht,\*\*) Berbienst und Sünde, Lob und Tabel, Ordnung und

<sup>&</sup>quot;) Riebuhr fagt über Sir John Benberfon: "Ich fand in ihm einen entichiebenen fehr confequent bentenben Anhanger Spinoga's, aber beffen Ibeen über Moral, obwohl wahricheinlich nicht feine Grundfage in ihr, gang mit Jacobi ftimmten."

<sup>98)</sup> Gut und Schlecht beziehen sich auf die Gegenstände, welche die Menschen afficiren. In der zweiten Stelle ift Bonum et Malum von dem Meritum und Peccatum getrennt, und Spinoza sagt, er wolle von diesen letztern erst handeln, wenn er von der menschlichen Natur werde gesprochen haben. Ueder das Gute und sein Gegentheil sagt er: Id omne quod ad valetudinem et ad Dei cultum conducit, Bonum; quod autem iis contrarium est, Malum vocaverunt, woraus sich ergibt, daß Bonum und Malum sowohl Gut und Uedel, als das Gute und das Schlechte, Bose bezeichnen.

Berwirrung, Schönheit und Gäßlichkeit u. bgl. m. enteftanden seien, und sagt hernach: "Nachdem die Menschen sich eine mal beredet hatten, daß alles, was werde und geschehe, um ihretewillen geschehe, mußten sie das in Bezug auf jedes Ding für das Borzüglichste halten, was ihnen das Nütlichste war, und alles das als das Höchste schähen, wovon sie am angenehmsten afficirt wurden. Daher mußten sie, indem sie die Beschaffenheiten der Dinge bezeichenen wollten, folgende Begriffe bilden: Gut, Schlecht (Uebel); Ordnung, Verwirrung; Wärme, Kälte; Schönheit, Häßlichkeit u. s. w.; und well sie sich für frei halten, entstanden noch folgende Begriffe: Lob und Tabel, Sünde und Verdiensten. Später wird darauf ausmerksam gemacht, wie relativ alle diese Begriffe seien.

Gang abnlich lauten Spinoga's Meugerungen in bem Borworte zum vierten Theile über bas Vollkommene und Unvoll= fommene, bas Gute und Bofe (Schlechte). "Bollfommen= heit und Unvollkommenheit find in ber That nur Denkweisen, nämlich Begriffe, die wir baburch zu bilben pflegen, weil mir Inbivibuen berfelben Art ober Gattung unter einander vergleichen : und aus biefem Grunde habe ich oben gefagt, ich verftebe unter Realität und Bollfommenheit baffelbe. Wir pflegen nämlich alle Individuen ber Ratur auf einen Gattungsbegriff, welcher ber allgemeinfte genannt wirb, gurudguführen, ben bes Seienben, welcher burchaus allen Individuen gufommt. In fofern wir baber bie Inbivibuen ber Natur auf biefen Gattungsbegriff gurudführen, fle mit einander vergleichen, und mahrnehmen, bag bie einen mehr Sein ober Realität als bie anbern haben, fagen wir, einige feien voll= fommener als andere; und in wiefern wir ben einen etwas beilegen, was eine Berneinung in fich folieft, wie Grenze (Schrante), Enbe, Unvermögen u. f. w., nennen wir fle unvollfommen, weil fle unfern Beift nicht fo afficiren wie bie, welche wir vollfommen beigen, nicht aber weil ihnen etwas fehlt, bas ihnen gutame, ober weil bie Natur einen Miggriff begangen bat. \*) Denn nichts kommt ber Natur

<sup>\*)</sup> Bgl. Praefat. Nihil in natura fit quod ipsius vitio possit tribui.

eines Dinges zu, als was aus ber Nothwenbigkeit ber Natur ber wirkenden Ursache folgt, und alles was aus ber Nothwendigkeit ber Natur ber wirkenden Ursache folgt, geschicht nothwendig. — Was das Gute und Bose (Schlechte) betrifft, so bezeichnen sie auch nichts Positives in den Dingen an sich betrachtet, sie sind nichts anderes als Denkweisen oder Begriffe, die wir daraus bilden, daß wir die Dinge mit einander vergleichen. Denn ein und dasselbe Ding kann zur nämlichen Zeit gut und bose oder auch keines von beiden sein Die Musik z. B. kann für den Melancholischen gut, für den Trauernden bose (ein llebel), für den Tauben weder gut noch bose sein." — Darauf bemerkt Spinoza, er werde gleichwohl die Ausdrücke gut und bose accommodationsweise beibehalten, und sie sein gerade bequem, da es sich darum handle, die Idee der Menscheit, wie sie sieh sou, zu bilden, und einen Musterbegriff zum Erunde zu legen. \*)

Damit hangen noch folgende Bestimmungen zusammen IV. Eth. pr. 37. schol. 2.

"Im Naturzustande gibt es nichts, was nach allgemeiner Uebereinstimmung gut ober schlecht ist, ba ja jeder, der im Naturzustande ist, nur für seinen Nugen sorgt, und nach seinem Sinn, und eben nur mit Rücksicht auf seinen Nugen entscheibet, was gut oder böse ist, und durch kein Gesetz gehalten ist, irgend jemand Anderem als sich allein zu gehorchen; und folglich kann im Naturzustande gar keine Sünde gedenkbar sein, wohl aber im bürgerlichen Justande, wo nach gemeinschaftlicher Uebereinkunst entschieden wird, was gut oder schlecht ist, und Jeder gehalten ist, dem Staate zu gehorchen. Sünde ist daher nichts anderes als Ungehorsam, welcher beshalb allein nach dem Staatsgesetze bestraft wird; und Gehorsam wird dagegen dem Bürger als Verdienst angerechnet, weil er eben dadurch für würdig erklärt wird, die Bortheile tes Staates zu genießen." — "Gerecht und Ungerecht,

<sup>2)</sup> Quia ideam hominis, tamquam naturae humanae exemplar, quod intueamur, formare cupimus.

Sunbe und Berbienft find außerliche Begriffe, nicht aber Attribute, welche bie Natur bes Geiftes ausbruden."

Bebenklich lauten auch bie Stellen, welche Reue, Gewissenstein 111. Eth. pr. 27. Explicat. "Je nachdem einer erzogen worden ift, bereut er entweber eine That, ober rühmt sich berselben." Und eben so anstößig sind folgende Bemerkungen über die Unstatthaftigkeit der Reue, IV. Eth. pr. 54: "Reue ist nicht Tugend, oder entspringt nicht auß der Bernunft, sondern der, welcher eine That bereut, ist doppelt elend oder unvermögend." — "Beil die Menschen selten nach dem Gebote der Bernunft leben, so bringen die beiden Seelensbewegungen, Niedergeschlagenheit und Reue, und außer diesen Hoch einmal und Furcht, mehr Nugen, als Schaben, und wenn daher boch einmal gefündigt werden soll, so ist es besser nach dieser Seite hin zu fündigen."

Wenden wir uns nunmehr zu der Augendlehre selbst, so konnnt und zunächst folgende Definition entgegen: "Unter Augend (virtus) und Vermögen (potentia) verstehe ich dasselbe, b. h. die Augend, in sofern sie sich auf den Menschen bezieht, ist das eigentliche Wesen oder die Natur des Menschen, wiesern er die Macht hat, Einiges zu bewirken, was bloß durch die Gesetze seiner Natur verstanden werden kann." Es ist einleuchtend, daß diese Desinition ganz abzerissen für sich Alles unbestimmt läßt, und das Meiste darauf anstommt, worein das Wesen und die Natur des Menschen gesetzt werde. Wir müssen also hauptsächlich die Erklärungen von gut und böse hinzunehmen.

"Unter gut, sagt Spinoza, verstehe ich bas, wovon wir gewiß wissen, baß es uns nüglich sei; unter bose aber bas, wovon wir gewiß wissen, baß es uns hindert irgend eines Gutes theilhaft zu werden." \*) — Anderswo brückt er sich so aus: "Das nennen wir gut ober bose, was ber Erhaltung unfers Seins nütt

Per bonum id intelligam quod certo scimus nobis esse utile; per malum autem id quod certo scimus impedire quo minus boni alicujus simus compotes. IV. Eth. Definit.

ober ichabet, b. h. was unfer Wermögen zu handeln vermehrt ober verminbert, es förbert ober einschränkt. "\*)

Augenscheinlich kommt auch hier Alles barauf an, ob die Worte: "wovon wir gewiß wissen" urgirt werden oder nicht, und ob finnlicher oder nicht sinnlicher Nugen gemeint ist; eben so, ob unter Selbsterhaltung eine solche verstanden ist, wonach ein Individuum sein Leben um jeden Preis zu erhalten suchen darf, oder aber eine solche, wobei es um die Behauptung des wahren innern Seins zu thun ift, so daß das äußere sogar diesem ausgeopfert werden soll. \*\*)

Es ift nun bochft erfreulich zu feben, wie Spinoga gar nicht etwa ben finnlichen Bortheil vorzugeweise erhebt, und ben Egoismus begunftigt, fonbern wie er fich angelegen fein läßt, bie mabren und bochften Intereffen ber Menfchheit zu fchuben, und zu zeigen, wie bie Sorge fur bas Selbft in bie Sorge fur bas Bange übergeben foll; fo bag, wer auch einer andern Form ber Lugenblehre guge= than ift, bod im Befentlichen Spinoga's Ethif bamit übereinftimmenb finden wirb. Der 27te Sat bes vierten Buches lautet alfo : "Bon nichts wiffen wir gewiß, bag es aut ober bofe fei, als von bem, mas mahrhaft unferer Intelligen; forberlich ober binberlich ift. \* \*\*\*) Sierbei muß zurudgebacht werben an bas, mas oben von bem Intellectus im Gegenfage mit ber imaginatio, von ber Bernunft (ratio) und ben abaquaten Ibeen gefagt morben ift, und bedacht werben, wie biefes Alles auf bas Ewige binweist. Dieses ift wohl zu beruchfichtigen beim Lefen ber Demonftration bes obigen Sabes : "Der Beift begebrt, in fofern er vernunftgemäß verfährt (ratiocinatur) nichts anderes als Erfennen

<sup>2)</sup> Id bonum aut malum vocamus, quod nostro Esse conservando prodest vel obest, h. e. quod nostram agendi potentiam auget vel minuit, juvat vel coercet. pr. 8. Dem.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Conatus sese conservandi primum et unicum virtutis est fundamentum,

<sup>\*\*\*)</sup> Nihil certo scimus bonum aut malum esse nisi id quod ad intelligendum revera conducit, vel quod impedire potest quo minus intelligamus.

ober intellectuelle Ginficht (intelligere), und halt nichts anderes für ibn nüblich als was biegu führt. Der Geift hat aber nur Bewißheit von ben Dingen, in fofern er abaquate Ibeen hat, ober in fofern er vernunftmäßig verfährt. Alfo miffen wir nur von bem gewiß, bag es gut ift, was uns wirklich zur Erfenntnig ober intellectuellen Ginficht führt, und bagegen von bemienigen, bag es bofe ift, mas uns an ber Erfenntnig binbert," - Dies ftebt wieber mit folgender Behauptung (pr. 24.) in Berbinbung : "Schlechthin tugenbhaft hanbeln beißt nach Unleitung ber Bernunft (ex ductu rationis) handeln, leben, fein Sein erhalten (biefe brei Ausbrucke bebeuten baffelbe), aus bem Grunbe, bas Dunliche qu fuchen." Bier zeigt fich, wie auch bie Gelbfterhaltung mit bem Wefen ber Vernunft und ihren Forberungen in Uebereinstimmung gebracht wird. Und zugleich niuß noch auf eine Gigenthumlichkeit ber fpinogifchen Theorie aufmertfam gemacht werben, nämlich biefe: Spinoga behauptet burchmeg, wir hanbeln nur bann ober find nur bann mahrhaft thatig, wenn wir intelligent find, ber Bers nunft gemäß benten, abaquate Ibeen haben; fo wie wir unabaqua= ten Ibeen ober bent, mas die bloge Imagination uns vorspiegelt, folgen, find wir nur in einem leibenben Buftanbe. Damit fteht Die Lehre vom bochften Gut in inniger Berbinbung.

Das höchste Gut besteht in ber Erkenntniß Gottes, mas IV. Eth. pr. 28. so bargethan wirb: "Das höchste Gut bes Geistes ist die Erkenntniß Gottes, und die höchste Augend bes Geistes, Gott zu erkennen." \*) — Beweis. "Das höchste, was der Gei erkennen kann, ist Gott, d. h. das absolut unendlich Seiende, ohne welches nichts sein noch begriffen werden kann; solgslich ist das höchste Nügliche oder das höchste Gut für den Geist

<sup>&</sup>quot;) Summum mentis bonum est Dei cognitio, et summa mentis virtus Deum cognoscere. — Bielleicht fönnte man auch bier virtus so bestimmen, wie V. Eth. pr. 25. Demonstr.: summa mentis virtus, h. e. mentis potentia seu natura, sive summus conatus; boch enthält das Argument wenigstens die Ausbrücke ex virtute agere.

(summum mentis utile, sive bonum) die Erkenntniß Gottes. Sobann handelt der Geift nur in sofern, als er erkennt, und nur in sofern kann man von ihm unbedingt sagen, daß er tugendhaft handle. Die absolute Augend des Geistes ift folglich das Erkennen. Das Höchste aber, was der Geist erkennen kann, ist Gott. Also ift die hochste Augend des Geistes, Gott zu erkennen oder Einsicht in sein Wesen zu gewinnen."

Der Menich mare nicht Menich, wenn er fich nicht biefer Erfenntniß Gottes freuen follte; und was hatte ber Rame "bochftes Out" felbit für eine Bebeutung, wenn nicht etwas Beseligenbes in bem Gegenftanbe beffelben lage ? Ein Affect folder Art ftreitet feinesmeas mit bem Wefen ber Vernunft, fonbern gebort fogar gu bemfelben : benn nur bie Affecte, welche bie Geele in einen leibenben Buftand verfeten, find verwerflich. "Der Menich tonnte weber fein noch gehacht merben, wenn er nicht bas Bermogen batte, fich Diefes hochften Gutes zu freuen. Denn es gebort gum Wefen bes menfchlichen Beiftes, eine abaquate Ertenntnig von bem ewigen und unenblichen Wefen Gottes zu baben." (IV. Eth. pr. 36.) 3a. zu biefem Affecte ber reinften Freude, ber innigften Wonne, gefellt fich noch berienige ber Liebe. Schon in bem theol, polit, Tractat (Cap. IV.) faat Spinoga: "Die 3bee Bottes felbft lebrt, Gott fei unfer bochftes Gut, ober bie Erfenntniß und Liebe Gottes fei bas lette Biel, auf welches alle unfere Sandlungen bingerichtet fein Diese Liebe wird nun in ber Cthif fo modificirt, daß fie aus ber oberften ober britten Erfenntniffart ober bem intuitiven Wiffen abgeleitet, und burch bas Beiwort "intellectuell" naber bezeichnet wirb. Es mag baran erinnert werben, bag bie britte Ertenntnifart fich von ber zweiten, welche fich auch mit ber Ibee ber Ewigfeit beschäftigt, baburd, unterfcheibet, bag fie von ber abaquaten 3bee gemiffer Attribute Gottes bis zur abaquaten Erfenntniß bes Befens ber Dinge fortichreitet, ober bie Gingelbinge, wie Unbere fich etwa ausgebrudt haben, in Gott ichaut, b. h. fie im Bufammenhange mit bem Urfein und als nothwendige Manifeftationen beffelben betrachtet, fie aber nicht nur im Allgemeinen für Manifestationen erflart, fondern ihre Natur, wie fie burch bie gottliche begründet ift, erkennt. Spinoza äußert sich in dieser Beziehung also (V. Eth. pr. 32.): "An Allem, was wir nach der
britten Erkenntnisart erkennen, erfreuen wir uns, und zwar verbunden mit der Idee Gottes als Ursache. Denn aus dieser Erkenntnisart entspringt die höchste Zufriedenheit des Geistes, die es
geben kann (summa quae dari potest mentis acquiescentia)
d. h. die höchste Wonne (laetitia), und zwar in Verbindung mit
der Idee seiner selbst, und folglich auch mit der Idee Gottes, als
Ursache." — Volgesah. "Aus der dritten Erkenntnisart entspringt
nothwendig die intellectuelle Liebe zu Gott; denn aus dieser
britten Erkenninisart entsteht Lust, verbunden mit der Idee Gottes
als Ursache, d. h. Liebe Gottes, nicht in sofern wir nur auf die
Gegenwart und zeitliche Verhältnisse hinsehen, sondern in sofern
wir Gottes ewiges Sein erkennen, und das ist es, was ich die intellectuelle Liebe zu Gott nenne."

Beil Gott felbft Urheber biefer Liebe ift, fo fann man binwieder fagen, Gott liebe fich felbft mit intellectueller Liebe. (pr. 33.) "Gott liebt fich felbft mit unendlicher intellectueller Liebe." (pr. 36.) Die intellectuelle Liebe bes Beiftes zu Gott ift Gottes Liebe felbft, womit Gott fich felbft liebt, nicht fofern er unenblich ift, fonbern fofern er burch bas unter ber Form ber Ewigfeit betrachtete Befen bes menfchlichen Beiftes explicirt werben fann, b. h. bie intellectuelle Liebe bes Beiftes zu Gott ift ein Theil ber unendlichen Liebe, womit Gott fich felbft liebt." - Beweiß. "Dieje Liebe bes Beiftes muß zu ben Sanblungen bes Beiftes gegablt werben, fie ift baber eine Sandlung, burch welche ber Beift fich felbit betrachtet, verbunden mit ber Ibee Gottes als Urfache, b. b. eine Sandlung, woburch Gott, fofern er burch ben menfchlichen Beift explicirt werben fann, fich felbit betrachtet, in Berbindung mit ber Ibee von fich felbft. Demnach ift biefe Liebe bes Beiftes ein Theil ber unendlichen Liebe, womit Gott fich felbft liebt." -Folgefat. "Darans folgt, bag Gott, in fofern er fich felbft liebt, bie Menfchen liebt, und bag folglich bie Liebe Gottes gegen bie Menfchen, und bie intellectuelle Liebe bes menfchlichen Beiftes gegen Bott eines und baffelbe ift." - Schol. "Daraus erfeben wir beutlich, worin unfer Seil ober unfere Glüdfeligkeit ober Freihelt bestleht, nämlich in ber beständigen und ewigen Liebe zu Gott, oder in ber Liebe Gottes zu ben Menschen." pr. 37. "Es gibt nichts in ber Natur, was biefer intellectuellen Liebe entgegen ware, ober sie aufheben könnte." \*)

Es muß Beber fühlen, welche Gemuthlichkeit in biefen Meuges rungen Spinoga's maltet.

Bon ber Seligfeit ober Gludfeligfeit gilt fobann noch. baß fie nicht ber Lohn ber Tugend ift, fonbern felbit mit zur Tugenb gebort, indem wir und nicht ihrer freuen, weil wir Leibenfcaften bezwingen, fonbern umgekehrt barum, weil wir uns ibrer freuen, Leibenichaften bezwingen tonnen. Dies wird fo burchgeführt : "Die Seligkeit befteht in ber Liebe ju Gott (welche aus ber britten Erfenntnigart entfpringt); folglich muß biefe Liebe gu ber Geele . in fofern fle handelt ober thatig ift, gerechnet werben; fonach ift fie felbft Tugenb. - Je mehr aber ber Geift biefer gottlichen Liebe ober Seligfeit fich freut, befto mehr gewinnt er an Ginficht und Erfenntnig, befto großere Bewalt bat er alfo auch über bie Affecte. und besto minder leibet er burch biejenigen Affecte, welche verwerf= Darum alfo, weil ber Beift biefer gottlichen Liebe ober Seligfeit fich freut, hat er bie Macht, bie Begierben und Leibenichaften zu befanwfen, wie auch barum, weil bie Dacht, bie Affecte gu bezwingen, einzig in bem Berftanbe, ber Ginficht (bem Intellectus) besteht. Alfo freut fich niemand ber Seligfeit, weil er bie Uffecte bezwungen bat, fonbern es entspringt aus ber Geligfeit felbft bie Macht, bie Begierben und Leibenschaften zu bezwingen."

Dies befraftigt nichts fo fehr als bas Bild bes Weifen, ber es ausgesprochen hat. Es ergibt fich aber auch aus bem Wefen ber 3bee. Derjenige, bessen Gebanken vorzugsweise auf Gott gerichtet sind, wird streben an ber gottlichen Natur Theil zu haben, und bie gottliche Bolltommenheit theilweise in fich auszubrucken; \*\*) fein

Amor erga rem aeternam et infinitam sola lactitia pascit animum. De Intellect, Emendat.

<sup>\*\*)</sup> Quo res aliqua plus perfectionis habet, eo ctiain magis

Leben soll Manifestation bes göttlichen Lebens sein. Die Beschäftigung mit dem Ewigen, Substantiellen wird die niedrigen Begierden aussichließen, weil eben bas, was Andere tentirt, dem unendlich Großen gegenüber unsäglich klein erscheint. Verwersliche Affecte und Leidenschaften werden keinen Raum haben in einem Gemüthe, das an der Vetrachtung des ewigen Wesens sich weitet und sich bie innere Seligkeit und Wonne nicht stören lassen kann durch Dinge, die nichts mit jenem gemein haben. Der dem Göttlichen Bugewendete wird nichts so sehr meiden als Störung der ewigen großen Gesetze des Ganzen, und höhnung dessen, was den Abel der Menschheit ausmacht. Er wird aus allem Vermögen darnach trachten, das, was zu der Würde der menschlichen Natur gehört, zu schügen und zu wahren, und bas zu thun, was den wahren und bleibenden Nugen der menschlichen Gesellschaft befördert.

Nehmen wir nun noch einzelne Buge biefer bobern Richtung auf. IV. Eth. pr. 18. schol. "Es gibt Bieles außer uns, mas und nütlich und mas beshalb zu begehren ift. Unter biefem fann nichts Borzuglicheres gebacht werben als bas was ganglich mit unferer Matur übereinkommt. Denn wenn g. B. gwei Inbividuen aang gleicher Ratur mit einander verbunden werben, fo bilben fie ein Individuum, bas bopbelt fo machtig ift, als jebes einzeln. Es ift baber bem Menfchen nichts nutlicher als ber Denfch; nichts Befferes, wieberhole ich, tonnen fich bie Menfchen gur Erhaltung ihres Seins wünfchen, als bag alle in Allem fo überein= ftimmen, bag bie Beifter und Rorper aller gleichfam Einen Geift und Ginen Rorper bilben, und alle gugleich, fo viel fie vermogen, ihr Gein zu erhalten ftreben, zugleich ben gemeinschaftlichen Muten Aller für fich fuchen. folgt, daß bie Menfchen, welche fich von ber Vernunft leiten laffen, b. b. bie Menichen, welche nach ber Leitung ber Bernunft ibren Rugen fuchen, nichts für fich begehren, mas fie nicht auch für bie übrigen Menfchen munichten, und bag fle alfo

de Deitate participat Deique perfectionem exprimit magis. Epist. 33.

gerecht, treu und ehrlich finb." - Bebeutfam ift befonbers folgende Erflärung (pr. 72. schol.): "Wenn gefragt werben follte : Wie? rath nicht bem Menfchen in bem Falle, bag er fich burd Treulofigfeit bon ber Tobesgefahr befreien fann, bie Sorge für feine Gelbfterhaltung an, treulos zu fein? fo wirb bie Untwort biefe fein : wenn bie Bernunft biefes Ginem riethe, murbe fie es allen rathen, und folglich wurde fle ben Menfchen rathen, fle follten nur trugerifcher Beife Bertrage wegen Bereinigung ihrer Rrafte und gemeinschaftlicher Rechte ichließen, b. b fle follten in ber That feine gemeinschaftlichen Rechte haben - mas ungereimt ift." - Benn biefen Ausspruchen gemäß bas Bobl aller gesucht werben muß, bie Treue nie aufgeopfert, bas Leben felbft im Ungefichte bes Tobes burch feine Schulb erfauft merben barf, fo tragt benn alfo boch bie Uneigennütigfeit und bie Bereitheit gur Gelbftaufopferung über bie niebrige Art bes Gelbfterhaltungetriebes ben Sieg bavon.

pr. 35. Volgesate. "Es gibt unter ben einzelnen Dingen für ben Menschen nichts Rüglicheres als ben Menschen, ber nach ber Leitung ber Vernunft lebt." — "Wenn jeber Mensch am meisten feinen Nuten such, bann sind die Menschen am meisten einander nützlich. Denn je mehr jeder seinen Nuten such und sich zu erhalten ftrebt, um so mehr ift er mit Tugend begabt, ober, was basselbe ift, mit um so größerm Vermögen ift er begabt nach ben Geseten seiner Natur zu handeln, b. h. nach ber Leitung der Vernunft zu leben. Die Menschen stimmen aber dann am meisten von Natur überein, wenn sie nach der Leitung der Vernunft leben. Also werden die Menschen dann am meisten einander nützlich sein, wenn Jeder am meisten seinen Nuten sucht."

pr. 37. "Das Gut, welches Beber, ber ber Tugenb nachwanbelt, für fich begehrt, wirb er auch ben übrigen Denschen wunschen, und um fo mehr, je größer feine Gotteserkenntniß ift.

pr. 40. "Bas jum gemeinsamen Berein ber Menschen bient ober was bewirft, bag bie Menschen einträchtig leben, ift nuglich."

pr. 46. "Ber nach ber Leitung ber Bernunft lebt, firebt, foviel er kann, Sag, Born, Berachtung eines Unbern gegen

ihn burch Liebe ober Ebelfinn zu vergelten." Schol. "Ber Beleibigungen burch gegenscitigen haß rachen will, hat gewiß ein trauriges Leben. Ber hingegen haß mit Liebe zu bekampfen trachtet, ber kämpft gewiß mit Freube und Zuversicht. Er wiberssteht eben so leicht Einem Menschen als mehrern, und bebarf ber hülfe bes Glückes fast gar nicht: biejenigen, die er bestegt hat, geben mit Freude nach, und zwar nicht aus Verlust, sondern aus Zuwachs an Kräften."

pr. 73. schol. "Ich halte es nicht für ber Muse werth, alle Eigenschaften ber Thatkraft hier einzeln anzugeben, noch viel weniger zu beweisen, bag ber thatkräftige Mensch niemanben haßt, auf niemanben zurnt, niemanben beneibet, auf niemanben unwillig ist, niemanben gering schätzt, und durchaus nicht hochmuthig ist. Denn dies und alles Andere, was sich auf das wahre Leben und auf die Religion bezieht, läßt sich leicht aus Sat 37 und 46 erweisen, daß nämlich Saß durch Liebe zu überwinden ist, und daß jeder, ben die Vernunft leitet, auch den Uebrigen das Gute wünscht, welches er für sich selbst begehrt."

Unbang, Cap. 32. "Das menichliche Vermogen (potentia) ift febr beschränkt, und wird burch bie Macht außerer Urfachen unendlich bedingt; folglich haben wir feine abfolute Dacht, Dinge, welche außer uns find, nach unferm Ruben einzurichten. Dennoch werben wir alles, was fich bem entgegen ereignet, was bie Rudficht auf unfern Nuben forbert, gleichmuthig ertragen, wenn wir bas Bewußtsein haben, bag wir unferer Bflicht Genuge geleiftet haben, bag bas Bermogen, welches wir haben, fich nicht jo weit erftrect, um es vermeiben zu fonnen, und bag wir ein Theil ber gangen Natur find, beren Ordnung wir folgen. wir bice flar und bestimmt erfennen, fo wird ber Theil von une, welcher bie Intelligeng ausmacht, b. b. ber beffere Theil von une babei vollig beruhigt fein und in biefer Beruhigung gu verharren ftreben. Denn infofern wir intelligent find, tonnen wir nur bas begehren, was nothwendig ift, und une nur bei bem Babren vollig beruhigen und befriedigen; und in fofern wir alfo

biefes richtig einsehen, stimmt auch bas Bestreben bes bessern Theils von uns mit ber Ordnung ber ganzen Natur überein."

Da, mo Spinoga bie Berrichaft bes Menfchen über bie Affecte behandelt, macht er barauf aufmertfam, wie Intelligenz und abaquate Ibeen ihm biefelbe verschaffen, und er benutt wieber bie 3 bee ber Nothwendigfeit, um barguthun, wie fie bem Geifte Macht über bie Seelenbewegungen gebe. "Be mehr biefe Ertenntniß, bag bie Dinge nothwendig find, fich auf die einzelnen Dinge erftrect, bie wir und bestimmter und lebhafter vorstellen, besto größer ift bie Macht bes Geiftes über bie Affecte. Dies bezeugt auch bie Er= fahrung. Denn wir feben, bag bie Traurigfeit über ein verlornes Gut gemilbert wirb, fobalb ber Menfc, ber es eingebugt bat, bebenft, bag biefes Gut auf feine Weise erhalten werben tonnte. Eben fo feben wir, bag niemand ein Rind beshalb bemitleibet, weil es nicht fprechen, geben, Bernunftichluffe machen fann, und weil es fo viele Sabre gemiffermagen feiner felbft unbewußt hinbringt." V. Eth. pr. 6. schol.

Den machtigen und zugleich immer steigenden Einstuß der Erfenntniß und Liebe Gottes schüldert Spinoza (ibid. pr. 20. schol.) also: — "hieraus begreisen wir leicht, was die klare und deutliche Erkenntniß und hauptsächlich jene dritte Art der Erkenntniß, deren Grundlage die Gotteserkenntniß selbst ist, über die Seelenbewegungen vermag, die sie, sofern sie einen leidenden Justand hervordringen (passiones sunt), zwar nicht absolut aufhebt, jedoch bewirkt, daß sie den kleinsten Abeil des Geistes aus nachen. Sodann erzeugt sie eine Liebe zu einem unveränderlichen und ewigen Gegenstand, deren wir wahrhaft mächtig sind, und die deshalb nicht von den Vehlern besteht und gestört werden kann, die der gewöhnlichen Liebe imwohnen, sondern die stets größer und größer werden, den größten Theil des Geistes einnehmen, und ihn mehr als alles afsiciren kann."

Es ergibt fic aus allem Angeführten hinlänglich, daß Spinoza's Sittenlehre nicht auf Quietismus, mußige Contemplation hinausläuft. Sie verlangt nicht ein bloß beschauliches Leben, eine an ber Betrachtung bes göttlichen Wesens sich weibende, nicht zu Thaten gelangende Stimmung; wie die Llebe zu Gott eine intellectuelle ist, so sollen alle endlichen Dinge, namentlich auch alle menschelichen Verhältnisse, an die Idee der Gottheit angeknüpft, durch sie bestimmt und erklärt, oder nach ihr gemessen werden. Die Menscheitselsselst ist die höchste Manisestation des göttlichen Wesens; darum soll der Einzelne Denken, Wollen, Handeln vereinigen, um das auszudrücken und zu verwirklichen, was der menschlichen Natur, in sofern sie als von allem Zufälligen und Außerwesentlichen frei betrachtet wird, zukommt; es soll den ewigen Gesehen gemäß geswirkt werden.

Da bem Spinogismus, wie bem Pantheismus überhaupt, fo baufig vorgeworfen wird, bie Lehre, bag Alles Gins fei, schließe auch bie in fich, bas Gute fei Gins mit bem Bofen, fo mag bier eine bebeutfame Meugerung Segel's\*) über biefen Bunft aufgenommen werben. Nachbem er barauf aufmerkfam gemacht hat, bag bas Bofe (wie es auch Spinoga ausbrudlich fagt) nichts Bofftives . nichts Affirmatives in ber Gubftang fei, fagt er : "Gott ift bas Gine, abfolut bei fich felbst Bleibenbe; in ber Substang ift fein Untericbieb. Beim Unterschied Gottes von ber Welt, inebefonbere vom Menfchen, ba tritt ber Unterschied von Gutem und Bofem ein. Im Spinozismus ift in Rudficht auf biefen Unterschieb von Gott und Menichen Grundbestimmung, bag ber Menich Gott allein zu feinem Biel haben muß. Da ift fur ben Unterichieb, fur ben Menfchen, Gefet bie Liebe Gottes, auf biefe Liebe zu Gott allein gerichtet zu fein, nicht feinen Unterschied geltend zu machen, auf ihm beharren zu wollen, fonbern allein feine Richtung auf Gott gu haben.

Das ift bie erhabenfte Moral, bag bas Boje bas Nichtige ift, und ber Menfch biefen Unterfchieb, biefe Nichtigkeit nicht foll

<sup>\*)</sup> Borlefungen über bie Philosophie ber Religion, 1, Band. (Gefammtausgabe, XI. Bb.) S. 56.

gelten laffen. Der Menfch fann auf biefem Unterschied beharren wollen, biefen Unterschied treiben zur Entgegensetzung gegen Gott, bas an und für fich Allgemeine, so ist er bose. Aber er fann seinen Unterschied auch für nichtig achten, seine Wefenheit nur setzen in Gott und feine Richtung auf Gott: bann ift er gut.

Im Spinozismus tritt allerbings Unterschiebenheit von Gutem und Bosem ein — Gott und ber Mensch gegenüber — und tritt ein mit dieser Bestimmung, daß das Bose für das Nichtige zu achten sei. In Gott als solchem, in dieser Bestimmung als Substanz, ist der Unterschied nicht, aber für den Menschen ist dieser Unterschied, auch der zwischen Gutem und Bosem. \*\*) —

Es schließe diesen Abschnitt folgende herrliche Stelle von Keuerbach: "Bas uns die Philosophie des Spinoza an Willen nimmt,
bas gibt sie uns an Erkenntniß reichlich wieder; indem sie uns die
Kreiheit des Willens nimmt, gibt sie uns ein höheres Gut, die
Kreiheit der Intelligenz, und indem sie lehrt, daß nur aus adaquaten
Ideen solche Handlungen folgen, die wir wahrhaft die unsrigen
nennen können, daß unser wahres und ewiges Leben, unsere Khätigkeit und Kreiheit, unser Bestes und Bortrefslichstes, unser höchstes
Gut allein in der Erkenntniß besteht, daß das nur ein Uebel und
böse ist, was unserer Erkenntniß schabet, und das nur ein wahrhastes Gut, was sie fördert, hat sie den Charafter der erhabensten Geistigkeit, die nur immer gedacht werden kann. Ueberdem

<sup>\*)</sup> Spinoja sagt Epist. 36: Si jam poteris demonstrare, Malum, Errorem, Scelera etc. quicquam esse quod essentiam exprimit, tibi penitus concedam, Deum scelerum, mali, erroris causam esse.

Man wird to auch die Wahrheit folgender Aeuferung anertennen:
Multum confert hujus doctrinae cognitio ad usum vitae,
quatenus docet nos ex solo Dei nutu agere, divinaeque
naturae esse participes, et eo magis quo perfectiores actiones agimus et quo magis magisque Deum intelligimus.
(Eth. II. prop. 49. schol.)

ift bas Denken ober die Unschauung ber Substang unmittelbar als Denten, ale Anschauung, ein religiofer und fittlicher Act, ein Act ber bochften Reffangtion und Freiheit, ber Luftration ber Gefinnung und Empfindungsweise von allem Gitlen, Regativen, Subjectiven. ein Act ber reinften Singebung feiner felbft mit bem gangen Unbang. mit ber langen Schleppe aller feiner befonbern Ungelegenheiten und Barticularitaten, die ben Menichen vom Menichen trennen, ben einen bem andern entgegenseben, und in biefer Trennung und Entgegensetung bie Quellen alles Bofen und Unfittlichen find, Die aber eben in bem Gebanten ber Substang als nichtige, eitle verichmin-Das Denten ber Substang ift fein leeres, fonbern erfülltes. feiner felbft als ber Bahrheit gewiffes, feinen Gegenftand unmittelbar als wirklich wiffenbes Denken, ein Denken, mit bem unmittelbar fein Gegenftand und bie Wirflichfeit beffelben gegeben ift, bas Denten bes Seins, bas alles Sein ift, bes einzig, bes abfolut Birtlichen: Die Erkenninig ber Substang erweist fich baber gugleich als bas bochfte Gut bes Beiftes, ale bas einzige Pofitive und Birtliche bes Beiftes; fle ift Affect, Liebe, ein Denfen, bas alfo qu= gleich, als ein acht philosophisches, ein Act ber erhabenften Reli= giofitat und reinften Sittlichfeit ift."\*)

## Anmerfung.

Wer Spinoza's Rechts- und Staatslehre naher kennen zu lernen wünscht, sehe: Sigwart, ber Spinozismus, S. 185 bis 216. — Ich konnte mich nicht entschließen, diese Theoric aufzunehmen, weil sie von Spinoza selbst nicht genug mit der reinern, hohern Ansicht ber Ethit in Einklang gesetzt worden ift. Wird ste ganz so bargestellt, wie sie vorliegt, so ftort sie den Eindruck,

<sup>\*)</sup> Ber überzeugt fich nicht babon, bag Schleiermacher mit vollem Rechte fagte: "es vereinigen fich in ber That auch in Spinoga's fittlicher Theorie alle feine Ibeen wie in einem Brennpuntte?"

welchen die Ethit durch ihre Lehren von dem Wefen der Bernunft, von der Liebe Gottes, von dem wahrhaft Ruglichen hervorbringt. Wagt man es aber, das Gegebene den eben erwähnten Ideen angusbequemen, fo fest man fich dem Vorwurfe der Entstellung des vorsliegenden Stoffes aus.

Schelling's und Hegel's Verfahren gegen Spinoza.

.

## Schelling.

Schelling nimmt Spinoza gegen die gemeinsten und ungerechteften Borwurfe in Schutz, fagt einmal: "Die Lebenden muffen sich der nicht mehr Gegenwärtigen annehmen, wie wir erwarten, daß in gleichem Falle die nach und Lebenden in Ansehung unser thun werden," und tabelt das Berfahren derjenigen, welche beshaupten, was sie gut finden, "gleich als wäre es eben eine Kleinigkeit, ihnen dies ober jenes anzudichten." Ja, eine Stelle lautet sehr günstig.

"Lange icon hatte fich ber menichliche Beift (noch jugenblich fraftig und von ben Göttern ber frifch) in Mythologien und Dichtungen über ben Urfprung ber Welt verloren; Religionen ganger Bolfer waren auf jenen Streit gwiften Geift und Materie gegrunbet, ebe ein gludlicher Genius - ber erfte Philosoph - bie Begriffe fant, an welchen alle folgenben Beitalter bie beiben Enben unfere Biffens auffagten und fefthielten. Die größten Denfer bes Alterthums magten fich nicht über jenen Gegenfat binaus. Plato noch ftellt bie Materie ale ein Unberes Gott gegenüber. erfte, ber Beift und Materie mit vollem Bewußtfein als Gines, Gebanke und Ausbehnung nur als Mobificationen beffelben Brincips ansab, war Spinoza. Sein Shftem war ber erfte fubne Entwurf einer icopferischen Ginbilbungefraft, ber in ber Ibee bes Unendlichen, rein als folden, unmittelbar bas Endliche beariff. und biefce nur an jenem erfannte."\*)

Erträglich lautet auch noch folgende Meußerung:

"Spinoga hat unerkannt gelegen über hundert Jahre: bas Auffaffen feiner Philosophie als einer blogen Objectivitätslehre ließ bas mahre Absolute in ihr nicht erkennen. Die Bestimmtheit, mit

<sup>\*)</sup> Ideen gu einer Philosophie ber Matur. Landshut 1803. - G. 11.

welcher er bie Subject=Objectivität (Geistigkeit und Körperslichkeit als Einheit) als ben nothwendigen und ewigen Charafter der Absolutheit erkannt hat, zeigt die hohe Bestimmung, die in seiner Philosophie lag, und beren vollständige Entwikselung einer spatern Zeit ausbehalten war. In ihm selbst fehlt noch aller wissenschaftlich erstennbare llebergang von der ersten Desinition der Substanz zu dem großen Hauptsaß seiner Lehre: quod quidquid ab infinito intellectu percipi potest tanquam substantiae essentiam constituens, id omne ad unicam tantum substantiam pertinet, et consequenter quod substantia cogitans et substantia extensa una eademque est substantia, quae jam sub hoc jam sud illo attributo comprehenditur.\*) Die wissenschaftliche Erkentniß dieser Ibentität, deren Mangel in Spinoza seine Lehre den Nisverständnissen der bisherigen Zeit unterwarf, mußte auch der Ansang der Wiedererweckung der Philosophie selbst sein.\*\*

Damit ift folgende Stelle zu vergleichen, welche äußerst milb ist: "Spinoza — sest als die unmittelbaren Attribute des göttslichen Wesens, oder der absoluten Substanz, Denken und Außebehnung, \*\*\*) und in sofern diese beiden dasselbe bedeuten, was wir als Ideelles und Reelles, oder unter ähnlichen Bezeichnungen, als die beiden Vormen des absoluten Erkennens bestimmen, so scheint dem Spinozismus die Idee des absoluten Erkennens, als der ibentischen, nothwendigen und ersten Vorm, zu sehlen; und da auf der Erkenntnis dieser Vorm zugleich die jenes Indisservällnisses des Wesens und der Vorm beruht, welche wir als den höchsten Punkt

<sup>\*) &</sup>quot;Daß alles, was ton bem uneublichen Berfiande ale bas Wefen ber Substanz ausmachend gefaßt werben kann, zu ber einzigen Substanz gehört und baß folglich bie benkenbe Substanz und bie ausgebehnte Substanz eine und biefelbe Substanz ift, die bald unter biefem, bald unter ienem Attribute aufgefaßt wird."

<sup>\*\*)</sup> Seite 85. — Die Stellen über Spinoza und Leibnit (S. 35. ff.) übergehe ich.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. and Bruno. Seite 212.

ber Philosophie bezeichnen, so scheint auch hierin ein Grund zu liegen, im Spinozismus bie absolute, an fich weber ibealiftische noch realistische, Philosophie zu mißtennen, und ihn als Realismus zu bestrachten.

Allein wenn man folgenbe Betrachtungen anftellt; bag erftens. auch nach Spinoga, bas Denten ale Denten, bie Musbehnung als Ausbehnung nur an ber Natura naturata unterschieben merbe, bag also im Absoluten an und für fich felbft weber etwas von einem Denfen noch einer Ausbehnung, fonbern nur bie Ginbeit bon beiben ift, welche Ginheit er bestimmt fo ausbrudt, bag aufs Absolute bezogen "bie bentenbe Substang und bie ausgebehnte Subftang eine und biefelbe feien, welche jest unter biefem, jest unter jenem Attribut betrachtet wirb, " (worin fcon bie Behauptung liegt, baß abfolut betrachtet bie reine Subftang weber bas eine noch bas anbere fei,) ferner bag icon bie Bezeichnung beiber als gottlicher Attribute beibe gur Form, und ba fie in Begug auf bas gottliche Befen boch als Gines gefett werben, bie Ginbeit von beiben gur absoluten Form gemacht wirb : fo fann man fcon hierdurch belehrt werben, bag es nur entweber an ber ausbrudlichen Refferion. ober vielleicht felbft blog an ber ausbrudlichen Behauptung fehlt, wenn man in ber' Darftellung bes Spin oga nicht unmittelbar bie Einheit von Denfen und Ausbehnung als bie ibentifche, aber beswegen nichts von beiben enthaltenbe Worm bes abfoluten Wefens. biefe absolute Form aber als folche wieberum in ber totalen Inbiffereng mit bem Wefen erfannt hat.

Dringt man noch tiefer in den Inhalt des Spinozismus und bis zu dem Bunkt, wo auch in der restectirten Welt die beiden entgegengesetzen Vormen wieder absolute identisch werdend, die absolute Vorm und mit ihr das absolute Erennen, welches dem Wesen gleich und die Substanz selbst ist, produciren, so sindet man allen Gegenssausgehoben in dem, was Spinoza zum formalen Princip des absoluten Ersennens macht, dem ewigen Begriff oder der Idee, welche nach ihm das Wesen der Ceele constituirt, und in der die Seele als Modus des Denkens, der Leib aber als Modus der Aussdehnung schlechthin Eins sind.

Sier ift also bie Idee, und in Bezug auf bas Absolute bie Idee aller Ideen, bie absolute Form, bas absolute Erkennen, ausdruck- lich als basjenige ausgesprochen, aus welchem erft Denken und Ausdehnung, Iveelles also und Reelles, an ben endlichen Dingen, ober im endlichen Erkennen sich abscheiden, und bas, in seiner Ginsachheit und lautern Identität gedacht, bas Wesen und die Substanz bes Absoluten selbst ist. \*)"

Alber, biefe Stellen ausgenommen, behandelt Schelling ben Spinoga auf eine außerft unschonenbe und barte Beife. Und man nebt wirflich nur mit ichmerglichem Gefühl ben Bater ber neuern Milosophie von bem eigenen Sohne foldermagen berabaemurbiat. Sollte benn nicht ichon bas Schicffal bes lange genug Diffannten und Berabaemurbigten Beben, ber mit ihm im Wefentlichen gufammenftimmt, vermogen, ihn bervorzugieben, ftatt ibn, gleich als mare er ein ichmacher Unfanger gewesen, gurudguftogen und gu befrittein? Wenn ein Lichtenberg fich gebrungen fühlte zu fagen: "Spinoga habe ben größten Bebanten gebacht, ber je in eines Menichen Ropf gekommen," fo follte wenigstens nicht leicht ein Naturphilogoph, ber als folder ihm bas Berbienft zugefteben muß, Wahrheit gefunden zu haben, barauf ausgeben, ibn zu vertleinern. Es giemte fich fur biefen weber zu fagen : "Er überflog fich felbit er verlor fich jogleich in ber Ibee eines Unenblichen außer uns;" noch: "lleberhaupt ift fein Syftem, fo wie es aus feiner Sand fam, bas unverftandlichfte, bas je exiftirt bat;" u. bal. m.

Das hartefte Urtheil ift unftreitig folgenbes: \*\*)

"Der Fehler scines Shftemes liegt feineswegs barin, bag er bie Dinge in Gott setzt, sonbern barin, bag es Dinge find, in bem abstracten Begriff ber Weltwesen, ja ber unenblichen Substanz selber, bie ihm eben auch ein Ding ift. Daber find seine Argumente gegen bie Breiheit ganz beterministisch, auf keine Weise pantheistisch (?). Er behandelt auch ben Willen als eine Sache, und beweist bann

<sup>\*)</sup> Reue Beitschrift fur speculat. Phofit. Tubingen 1802. G. 49.

<sup>\*\*)</sup> Philosophische Schriften. G. 417.

febr naturlich, bag er in jebem Falle bes Wirfens burch eine anbere Sache bestimmt ift, und fo fort ins Unenbliche. Daber bie Lebloffafeit feines Sufteme, bie Bemutbloffafeit ber Form, bie Dürftigfeit ber Begriffe und Ausbrude, bas unerhittlich Berbe ber Beftimmungen, bas fich mit ber abstracten Betrachtungsweise portrefflich verträgt; baber auch gang folgerichtig feine mechanische Naturanficht. Ober zweifelt man, baf icon burch bie bynamifche Borftellung ber Natur bie Grundanfichten bes Spinozismus mefentlich verandert werben muffen? Wenn bie Lebre von bem Begriffenfein aller Dinge in Gott ber Grund bes gangen Syftems ift, fo muß fle zum wenigften erft belebt und ber Abstraction entriffen werben. ebe fie zum Brincip eines Bernunftfpftems werben fann. Die gemein find bie Ausbrucke, bag bie endlichen Wefen Mobificationen ober Folgen von Gott find; welche Aluft ift bier auszufüllen! W Fragen find zu beantworten! Man fonnte ben Spinozismus in feiner Starrheit wie bie Bilbfaule bes Bhamalion anfeben, bie burch marmen Liebesbauch befeelt werben mußte; aber biefer Bergleich ift unvollkommen, ba er vielmehr einem nur in ben außersten Umriffen entworfenen Werte gleicht, in bem man, wenn es befeelt mare, erft noch bie vielen fehlenben ober unausgeführten Buge bemerfen wurbe. Cher mare er ben alteften Bilbern ber Gottheit zu vergleichen, bie, je weniger individuell = lebendige Buge aus ihnen fprachen, befto geheimnigvoller ericbienen. Dit Ginem Bort, er ift ein= feitig realistisches Syftem, welcher Ausbruck zwar weniger verbammend flingt als Pantheismus, bennoch aber weit richtiger bas Eigenthumliche beffelben bezeichnet."

Commentiren wir biefe Stelle.

Die Substanz eben auch ein Ding. — Es ift, möchte ich sagen, eine Lästerung, ben Gott bes Spinoza zu bem Ding ber Dinge, ber Sache ber Sachen, statt zu bem Wesen ber Wesen zu machen, ober bas Wort Wesen wieber burch Weltwesen (im verächtlichen Sinne) zu erklären. Die Substanz gilt bem Spisnoza als bas vollkommenste Wesen, als ber Inbegriff unendlicher Uttribute. Die Natura naturans enthält ihm die höchste Kulle ber Kraft, bes Lebens, bes Geistes. Die Substanz ift nicht etwas rein

Dingliches, Sachartiges. Schelling weiß es nur zu wohl, und barf bas harte, vernichtenbe Wort in die Welt hinausschreiben, "gleich als ware es eine Kleinigkeit, ben nicht mehr Gegenwartigen bieses ober jenes anzubichten."

Leblofigfeit bes Shftems, Gemuthlofigfeit ber Form. Durftigfeit ber Begriffe und Ausbrude; bas unerbitt= lich Berbe ber Bestimmungen; mechanische Naturanficht. - Gine gewaltige und mobl auch "unerbittlich berbe" Labung . welcher aber Spinoga nicht erliegt. Ehren wir boch bas Beiligthum ber Biffenichaft, und bie ftreng miffenicaftliche, inftematifche Form! Bietet uns auch bie geometrifche Methobe. Die flete Beweisführung nichts Ungiebenbes, fo bat fie boch einen enticbiebenen Borgug vor bem lofen Gewebe fo vieler Neuern, bie. von bestimmten und flaren Begriffen entblogt, burch hoben Schwung und lebhaften Stul zu gefallen fuchen, und von bem Lefer forbern. bağ er ja nicht von einem einzelnen Sate, gefdweige einem einzelnen Ausbrude Rechenschaft begebre, fonbern nur ben Gefammteinbrud einer Reihe von Gagen aufzufaffen fich begnuge. Bahrlich bie verachtete Urmuth und Durftigfeit bes Spinogifchen Spfteme ftebt weit über bem gepriefenen Reichthum ber meiften neuern naturphilosophischen Berfuche. Bober tam es benn, bag Schelling felbit über ben "pantheiftifden Schwindel" flagen mußte, ber fich in Deutschland wuchernt verbreitete? Satte er nicht felbit benselben großentheils veranlagt, indem er, in feinen fonft meift fo berrlichen Brobucten, manchmal ftatt icharfer Begriffsbestimmungen geniale Bergleichungen geltenb machte?\*) Die verbobnte Abftraction ift es gerabe, welche bem Spinozismus ben Borgug verschafft. Inbem Spinoga fich rein nur auf bie Begenfage von Subftang und Accideng, Denfen und Ausbehnung, nebft einer Unterabtheilung biefer beiben, beschränkte, fam er gludlicher burch, ale bie Dobernen, welche mit bem Allgemeinen gleich Befonberes wunberbar

<sup>&</sup>quot;) Wer fann ohne Lacheln Schellings Erflarungen von Raum und Beit, wie fie in feche Werten vorliegen, betrachten?

mengen, und nach ber Renntnig von Naturfraften, welche unfere Beit ihnen barbietet, es fogleich fuhn unternehmen, bie Belt gu conftruiren. Go feben mir freilich ein naturphilosophisches Spftem um bas andere entstehen - aber wo ift bas, welchem Wahrheit zufommt? Spinoza's Spftem überbauert alle biefe überichmena= Wir feben auch, bag Biele, bie ber Naturphilo= liden Berfuche. forbie zugethan find, boch ben Rosmogenien teinen Gefchmack abgewinnen fonnten, wie Schleiermacher und Solger. \*) Denn eine Naturbbilosophie, bie alle Rrafte, Stoffe, Brozeffe ber Natur gludlich unterzubringen und bas Entstehen ber organischen Wefen zu erklaren weiß, ift burchaus noch ein Ibeal. Spinoga ftebt weit über feinen Berüchtern, bie ber Theo = und Rosmofophie gu= gefallen find, und fein Lehrgebaube befteht unerschütterlich, mahrend ihre fchimmernben Balafte, taum aufgerichtet, gufammenfturgen. Gein

<sup>\*)</sup> Degel bat fich (in ber Borrebe gur Phanomenologie bes Geiftes) gar fo geaugert: "Wenn ber naturphilofophifche Formalismus lebrt, ber Berftand fei bie Eleftrigitat, ober bas Thier fei ber Stidftoff, ober gleich bem Gud ober Morb, fo fann nur bie Unerfahrenheit bieruber in ein bewunderndes Staunen gerathen , barin eine tiefe Benialitat verehren; allein ber Pfiff einer folden Beisheit ift balb erlernt, und feine Wiederholung wird, wenn er befannt ift, fo unerträglich als bie Wieberholung einer eingesehenen Safdenspielerfunft. Das Inftrument biefes gleichformigen Formalismus ift nicht ichwerer gu banbhaben ale bie Palette eines Mablere, auf ber fich nur gwei Farben befinden wurden, etwa Roth und Grun, um mit jener ein hiftorifches Stud, mit biefer eine Lanbichaft borguftellen. Bas biefe Methode berborbringt, ift nichts Geringeres als ein fonnenflarer Bericht über ben Organismus bes Universums, namlich eine Sabelle, bie einem Sfelette mit angeflebten Bettelchen, ober ben Reihen berfcoloffener Buchfen mit ihren aufgehefteten Etiquetten in einer Gewurgframerbube gleicht, - bie fo beutlich ale bas eine und bas andere ift, und, wie bort bon ben Ruochen gleifch und Blut meggenommen, hier aber bie eben auch nicht lebendige Sache in ben Buchfen berborgen ift, auch bas lebenbige Wefen ber Sache meggelaffen ober berborgen bat."

Syftem ift bas eigentliche Bernunftstyftem. Und bie fyftematifche Durchführung feiner Ibeen felbft erhebt ihn boch wohl über Schelling, bem von allen Seiten ber ber Borwurf entgegenschallt, ben Begel in folgenben Worten aussprach: "Wenn nach einer letten Schrift gefragt wirb, worin fich feine Philosophie am beftimmteften burchgeführt barftellte, fo fann man feine folche nennen." Es liegen nur Stiggen und einzelne Berfuche vor. - Bas aber ben bamit verbundenen Borwurf ber Lebe, ja Gemuthlofigfeit betrifft, fo ift zu bemerken: Mitten burch bie trockene Form, bie fustematische Saltung bringt bie Seiterfeit, ber Friebe, ber beglückte und begludenbe Sinn bes Beifen burch. Und wer bas Enbe ber Ethif obne Rubrung lefen fann, muß felbft gang gemuthlos fein. -Sigmart hat treffend, nach Ermahnung ber ftarren außern Form bes Spinogifchen Syftemes, Folgenbes über ben innen waltenben und fich bem, ber fich binein liest, fund gebenben Beift bemertt: "Innerlich aber fcheint fich etwas zu regen, was fich gegen biefe ftarre Form ftraubt, und in lebenbiger Bewegung bie Bahrheit einerseits vermittelt, andererfeits aber boch in geiftiger Unschauung gu ergreifen fucht. Mit Ginem Worte: es regt fich innerlich theils bie Ahnung einer bynamifchen Lebensanficht, theils ein myftifches Clement, welches, obwohl burch jene Methobe gebannt, boch feiner felbft fich gewiß ift. Daber bie Rube, bie Beiterfeit, bie Sicherheit bes Gemuthes, melde burch bas gange Wert, befonders ben letten Theil beffelben, verbreitet fo unwiderftehlich anfpricht. "\*)

Bhgmalion's Bilbfaule. — Häufiger ift bas Gegenstud, daß Einer von etwas Leben = und Seelenvollem nicht ergriffen wird; wirklich könnte man versucht sein, hier auf Schelling jene Worte von Schiller anzuwenden: "und es blied ihm nur das entselte

<sup>\*)</sup> Gfrőrer fagt: Mihi quidem, ubi summi viri scripta lego, semper usu venit, ut religione quadam perfundatur animus, et plus quam unum ex aegris mortalibus, ολοι νῦν βροτοί ἐισιν, audire videar.

Wort. \*\*) Spinoza macht, wie wir es an allen genialen Ersicheinungen, von Sokrates an, bemerken, einen ganz eigenen Einbruck auf uns, wenn wir uns mit ihm recht vertraut machen; fein Leben in Gott, feine Liebe zu Gott athmen uns entgegen, er läßt uns fühlen, baß er unbebingt bem Unenblichen zugewendet war, daß er in biefem ganz lebte, webte und war. Er bedarf es nicht erft belebt zu werben, er felbst hat eine belebende Kraft; er kann und will uns vermöge bieser erheben. Die Gottheit selbst bebient sich seines Werkzeuges, um das höchste geistige Leben zu erwecken. Und wohl uns, wenn wir nicht nur laut schallende, sondern auch leise Tone vernehmen. — Schellings Kälte ist um so unverzeihlicher, als er sich für eine Wenge Schriftseller begeissterte, die Spinoza unendlich nachstehen.

Aleußerfte Umriffe u. f. w. — Diefe Büge find, was wohl bie hauptsache ift, sinn = und geiftreich. Sie haben nichts gemein mit plumpen Gögenbilbern, Fragen; es zeigt sich nichts Kummersliches, Entstelltes. — Biele, bie meinen möchten, bie fehlenben Büge ansführen zu konnen, möchten jenem Junglinge gleichen, welcher sich anheischig machte, ben zweiten Theil von Göthe's Fauft zu componiren.

Einseitig realistisches Shstem. — Es ist schon oben eine Stelle von Feuerbach angeführt worden, welche dies widerlegt. Auch Tennemann sagt ausdrücklich: "Das Shstem des Spinoza begreist in sich die Einheit des Idealismus und Realismus." Ia Schelling anerkannte dies selbst einst ganz wohl, da er bei Spinoza die Lehre der Subject Dhjectivität sand. Wie könnte es auch anders sein, wenn das Absolute Ideales und Reales als Attribute enthält? — Der Idealismus ist freilich nicht jener, welcher auf dem Zauberprozesse beruht, wonach das Ideales sind Reale umwandelt, oder "der Geist es ist, der aus dem urssprünglichen Streite seines Selbstdewußtseins eine objective Welt zu schassen vermag."

<sup>\*) &</sup>quot;Dicht im Sein an und fur fich liegt ber Lob, fonbern im robtenben Blide bes tobten Befchauers."

Sichte, Unweif. g. fel. Leben.

Berbammend klingender Ausbrud "Bantheismus."— Bas haft bu armes Bort "Pantheismus" verschuldet, daß bu von so vielen beiner eigenen Anhanger gemieden wirft? — Silf ihnen boch, o Genius der Sprache, diesen Apantheisten, Spperpantheisten einen ihnen genügenden Namen finden!

Schelling barf feine Berbienfte mit Recht erheben, aber nur nicht auf folche Beije, auf Roften Spinoga's.

Die Gelbitvergleichung mit Spinoza fest Schelling unmittelbar nachber fo fort: "Es wurde verbrieglich fein, bie vielen Erflarungen zu wieberholen, Die fich über biefen Buntt in ben erften Schriften bes Berfaffere finden. Wechfelburchbringung bes Realismus und Ibealismus war bie ausgesprochene Abficht feiner Beffrebungen. Der Spinogifche Grundbegriff, burch bas Brincip bes 3beglismus vergeiftigt, (und in Ginem wesentlichen Buntte veranbert) erhielt in ber hobern Betrachtungsweise ber Ratur und ber erfannten Ginheit bes Dynamischen mit bem Gemuthlichen und Geiftigen eine lebendige Bafis, woraus Naturphilosophie erwuchs, bie als bloge Phyfit zwar fur fich befteben tonnte, in Bezug auf bas Bange ber Philosophie aber jeberzeit nur ale ber eine, nämlich ber reelle Theil berfelben betrachtet wurde, ber erft burch bie Ergangung mit bem ibeellen, in welchem Freiheit berricht, ber Erbebung in bas eigentliche Bernunftfpftem fabig werbe. In biefer (ber Freiheit), wurde behauptet, finde fich ber lette potengirende Act, woburch fich bie gange Ratur in Empfindung, in Intelligeng, endlich in Willen verflare. - Es gibt in ber letten und bochften Inftang gar fein anberes Sein als Wollen. Wollen ift Urfein, und auf biefes allein paffen alle Prabicate beffelben: Grunblofigfeit, Ewigfeit, Unabhangigfeit von ber Beit, Gelbftbejahung. Die gange Philosophie ftrebt nur babin, biefen bochften Ausbruck zu finben. "

Ueber alle biese Punkte kann erft fpater eingetreten werben. Betrachten wir auch noch folgenbe Aeußerung :\*)

<sup>\*)</sup> Borrebe gu Confin's Schrift über frangofifche und beutsche Philoforbie. S. XIII.

"Spinoga versichert, bag bie enblichen Dinge aus bem Begriffe ober ber Natur ber Substang (wie er bas schlechterbings nicht nicht zu bentenbe bezeichnet) gerabe so, b. h. mit gleich rationaler Rothwenbigkeit, folgen, wie aus ber Natur bes Dreiedes folge, baß seine Wintel zusammengenommen zweien rechten gleich feien. Aber Spinoga zeigt bas nicht; er versichert's blog. "

Schelling hat hier bem Spinoga einen Borwurf gemacht. ber, wie Rrug richtig bemertt, auf ihn felbft gurudfallt. Denn . wenn er von fich ummittelbar nachher ruhmt, bag er ein unenb. liches Subject = Dbject aufgestellt, ober ein absolutes Subject anerfannt habe, bas fich feiner Natur gemäß objectivire, aber nach jeder Objectivirung wieder fich in boberer Boteng fubjectivire: fo wird une burchaus nur verfichert, aber auf feine Beife gegeigt, bag und wie bas Object, bas Endliche, aus ber Natur bes abfoluten Subjectes hervorgeben muffe. - Man mochte übrigens verfucht fein, wenn man ben gangen Bufammenhang ins Auge faßt, ju fagen, Schelling habe auch bier bem Spinoga inbirect, wie er es an= . beremo birect thut, vorwerfen wollen, es fehle feinem Sufteme an einem belebenben und bas Vortidreiten erflarenben Brincip: benn er bemertt über feine eigene in ber obigen Form gefaßte Philosophie, fie habe allerdinge ein Princip bes nothwendigen Fortschreitens. War es aber um biefen Borwurf zu thun, warum wurde benn ber anbere gemacht? - Wird aber barauf wieber vorzüglich ber Bunft hervorgehoben, es werbe von ihm nicht ein rein Rationales, ober ein reines Subject, fonbern ein folches Subject, welches von ber Objectivität ju boberer Subjectivität fortichreite, angenommen, indem bie Empirie berudfichtigt werbe, fo fonnen wir uns einerseits nicht genug barüber wundern, bag bie fonft fo verachtete Empirie bier auf Gin Mal zu Ehren gezogen wirb, anbrerfeits banbelt es fich zunächft nur um bie Art, wie bas Endliche aus bem Unenblichen folgt, und bann mochte ce erft an ber Reihe fein, auf bas Fortichreiten zu achten und biefes zu ichugen. -

Wohin werben wir aber entruckt, wenn es heißt: ble schellingische Philosophie besitze "ein unenbliches Subject-Object, b. h. ein absolutes Subject, bas feiner Natur nach fich objectivire, aber aus ieber Objectivitat (Endlichfeit) fiegreich wieder bervor = und nur in eine bobere Boteng ber Gubiectivitat gurudtrete, bis fie, nach Erfcopfung ihrer gangen Möglichfe'it (objectiv gu werben,) ale über alles fiegreiches Subject fteben bleibe." - So weit verftien fich freilich Spinoga nicht - er . ber fich foll überflogen haben. Er urtheilte fo: Nulla ratione dici potest, substantiam extensam divina natura indignam esse.\*) - Sest nicht wirflich Schellings Behaubtung, fo berrlich fle flingen mag, Taumel und Schwindel voraus? Welch alan= genber Sieg bes unendlichen Subject = Dbjectes, burch welchen bas Object ganglich befiegt erliegt! Welch glangenber Triumph bes Subjectes über fein eigenes Object! Die? bas Wefen, bas fich feiner Natur nach objectiviren mußte, foll je bagu gelangen, bag bie Doglichfeit ber Objectivirung erfchopft fein wird? Das Unendliche foll einmal ohne Endliches, bas Ibeale ohne Reales fein? - Man fann bie Frage nicht unterbruden: Ift es mabricheinlich, bag ber Urbeber biefer bochtonenben Bhrafe felbft an einen folchen voll= ftanbigen Sieg bes Subjectes glaube? Rann er auch nur wunichen, bag fich bie Welt fo bude? - Immer gunchmenbe Bergeis fligung, immer fleigenbe Dacht ber Vernunft konnen, ja muffen angenommen werben; aber wer barüber binaus will, wer ein Bufammen - ober Berichwinden bes Objectiven behauptet, verliert fich in bas Gebiet ber Traume. - Jenes fann buchftablich genommen burdaus nicht Schellings Unficht fein, tabelt er boch anderswo fo fraftig ben "Abichen gegen alles Reale, ber bas Beiftige burch iebe Berührung mit bemfelben zu verunreinigen meint."

(lleber bie Freiheit.)

<sup>\*) &</sup>quot;Es fann auf feine Weise gesagt werden, baf bie ausgebehnte Subfang (ober bie Ausbehnung) ber gottlichen Ratur unwurdig fei."

## Spegel.

Segel hat feinen Borganger in bem gegen Spinoga angeftimmten Sone noch zu überbieten gefucht, und man tann ihm in biefer Begiehung wenigstens bie erftrebte Superiorität zugefteben.

Obgleich er anerkennt: "Spinoza ist Hauptpunkt ber mobernen Bhilosophie: entweder Spinozismus oder keine Philosophie!"—
"Wenn man anfängt zu philosophiren, so muß man zuerst Spisnozist sein; die Seele muß sich baden in diesem Acther der Einen Substanz, in der alles, was man für wahr gehalten hat, untergegangen ist. "\*) "Es gibt keine reinere und erhabnere Moral als Spinoza's; nur die ewige Wahrheit hat der Mensch in seinem Handeln zum Zwecke: " so kommen gleichwohl allerwärts die inshumansten Aeußerungen über Spinoza vor; ja seine Krankheit und Todesart mussen gar Stoss zum Hohne gegen seine Lehre bieten, indem eine Analogie hervorgesucht wird.

Bor allem werden Klagen über die "verschränkte Methode" geführt. Dies berechtigt wohl zu der Frage: Ift nicht die hegelssche Methode die verschränkteste von allen, die da waren, sind und sein werden? — Wenn in Rücksicht auf die von Christian Wolf angewandte geometrische Methode gesagt wird: "Es ist dies Erkennen in der Manier wie dei Spinoza, nur noch hölzerner und bleierner", \*) so wollen wir, da Hegel sich am Wersen von Klögichen und Klümpchen zu ergögen scheint, sein artiges Spiel nicht stören. — "Die Beweisse Spielnoza's sind formelle Quälereien." Es sei. Etwas Schlimmeres aber sind dunkse Beweisssührungen, welche dem Hörer oder Leser die Klage außepressen:

<sup>\*)</sup> Segel's Berfe. Bb. XV. S. 374. 376.

<sup>\*\*)</sup> Bb. XV. S. 479.

"Mir wird von alle bem fo bumm," "Ale ging' mir ein Mublrad im Ropf berum!" -

Dem Begelianismus wird laut nachgerühmt: Die fcharffinnigfte Dialettit, bie grundlichfte Methobe, bie fuftematifche Bollenbung. Bahr ift es, bag Begel großer Digleftifer und Syftematifer ift; aber es ift immer noch wohl zu prufen, ob Babrheit ben Rern feiner Lehre ausmacht, und ob nicht bialettifche Runft bie Natur verbrangt. Es gibt mahrlich auch eine Sucht, fcarffinnelnd gu bialektifiren, und fich gar nicht anbere zu bewegen ale in fteter Statuirung und fpitfinbiger Auflofung von Begenfagen, fo bag es ift als riefe Giner immerfort : "fuß ift nicht fauer, fauer nicht fuß; aber bennoch ift fuß fauer und fauer fuß!" - Ift es befrembend, wenn ber Gine ober Anbere fagt: Weide fich wer ba will an lauter gesuchten Mischungen entgegen= gefetter Begriffe, an unablaffigen Proben, wie bas Unvereinbare zu vereinigen fei! Babe fich wer ba fann in einem Aether von Gubtilitäten, welcher von Allem, mas fonft etwa Mether und atherifch genannt wurde, baburch fich wohl unterscheibet, bag er mit bem Lichte nichts gemein bat! Es gab auch große Philosophen, wie Rant, welche ohne folche bialettifche Biegungen, Binbungen, Rrummungen burchtamen.

Es mag wenigstens Ein Belspiel von diefer unerquicklichen bialektischen Grübelei angeführt werben (benn später werbe ich es gerabe vermeiben, diese bunkeln Particen hervorzuheben). In der "Logik" wird in dem Abschnitte über "Eins und Vieles," nachdem das Eins an ihm selbst, und sodann das Eins und bas Leere besbandelt worden sind, Volgendes vorgebracht:

Viele Ein 8. Repulfion.

"Das Eins und das Leere macht das Fürsichsein in seinem nachsten Dasein aus. Jedes dieser Momente hat zu seiner Bestimmung bie Negation, und ist zugleich als ein Dasein geseht. Nach jener ist das Eins und das Leere die Beziehung der Negation auf die Negation als eines Andern auf sein- Anderes; das Eins ist die Negation in der Bestimmung des Seins, das Leere die Negation in ber Beftimmung bes Nichtfeins. Aber bas Gins tit wefentlich nur Beziehung auf fich als beziehenbe Regation, b. b. ift felbft basienige, mas bas Leere aufer ibm fein foll. Beibe fint aber auch gefest ale ein affirmatives Dafein . bas eine ale bas Rurfichfein als foldes, bas anbere als unbestimmtes Dafein überhaupt. und fich auf einander als auf ein anberes Dafein beziehenb. Das Fürfichsein bes Gins ift jeboch wefentlich bie 3bealitat bes Dafeins und bes Anbern; es bezieht fich nicht als auf ein Anberes. fonbern nur auf fich. Inbem aber bas Fürfichfein als Gins, als für fich Seienbes, als unmittelbar Borhanbenes fixirt ift, ift feine negative Beziehung auf fich zugleich Beziehung auf ein Seienbes; und ba fie eben fo febr negativ ift, bleibt bas, worauf es fich bezieht, ale ein Dafein und ein Unberes beftimmt; als wefentlich Beziehung auf fich felbft ift bas Unbere nicht bie unbeftimmte Negation, ale Leeres, fonbern ift gleichfalle Gine. Das Eins ift fomit Berben gu vielen Gins. Gigentlich ift bies aber nicht fomobl ein Werben; benn Werben ift ein Uebergeben von Sein in Nichts; Gins hingegen wird nur gu Gins. Gins, bas Bezogene, enthalt bas Regative ale Beziehung, bat baffelbe alfo an ihm felbft. Statt bes Werbens ift alfo erftens bie eigene immanente Beziehung bes Gins vorhanden; und zweitens, in fofern fie negativ und bas Gins Seienbes zugleich ift, fo ftogt bas Gins fich felbft von fich ab. Die negative Beziehung bes Gins auf fich ift Repulfion." -

- Doch wir wollen ben Lefer mit ber Fortsetzung verschonen, und etwas von Lichtenberg herbeigiehen.

"Man gibt oft Regeln über Dinge, wo fie unstreitig mehr Schaben als Nugen bringen. Was ich hier meine, will ich mit einem Artikel aus einer Veuerordnung erläutern; die Anwendung wird sich ein Jeber in seiner Wissenschaft zu machen wissen: "Benn ein Haus brennt, so muß man vor allen Dingen die rechte Wand des zur Linken stehenden Hauses, und hingegen die linke Wand des zur Rechten stehenden zu beden suchen. Die Ursache ist leicht einzusehen. Denn wenn man z. E. die linke Wand des zur Linken stehenden Jauses beden wollte, so liegt ja die rechte Wand des hauses der

linken Wand zur Rechten, und folglich da das Feuer auch dieser Wand und der rechten Wand zur Rechten liegt, (benn wir haben ja angenommen, daß das Haus dem Feuer zur Linken liege,) so liegt die rechte Wand dem Feuer näher als die linke, d. i. die rechte Wand des Hauses könnte abbrennen, wenn sie nicht gedeckt würde, ehe das Feuer an die linke, die gedeckt wird, käme; folglich könnte etwas abbrennen, das man nicht beckt, und zwar eher, als etwas anderes abbrennen würde, auch wenn man es nicht beckte; folglich muß man dieses lassen und jenes becken. Um sich die Sache zu imprimiren, darf man nur merken: wenn das Haus dem Feuer zur Rechten liegt, so ist es die linke Wand, und liegt das Haus zur Linken, so ist es die rechte Wand. "

Auch folgendes Wort von Gothe ift beherzigenswerth :

"Die Menfchen verbrießt's, bag bas Bahre fo eins fach ift."

Nach ber verschränkten Methobe wird in dem nämlichen Satze das Beschränkte ber Ansicht hergenommen, wodurch Spinoza über Hauptgesichtspunkte; Hauptfragen unbefriedigend vorsübergehe. Gar schlimm kann es aber um Spinoza's Ansicht nicht stehen, da ein so gründlicher Forscher wie Fichte in seinen Beiträgen zur Charakteristik der neuern Philosophie dargethan hat, daß alles daßsenige, wodurch Schelling und Segel sich rühmen, über Spinoza hinausgekommen zu sein, sich im Wesentlichen bei ihm sindet.

Begel's Sauptvorwurfe find fobann folgenbe:

"Die Bestimmungen sind aus der Substanz nicht entwickelt." — Die Attribute gehen nicht aus der Substanz, die Wosdificationen nicht aus den Attributen hervor."

"Das Denken, als das Attribut Gottes, tritt als ein zweites, Aeußerliches, ihm nur hinzu neben dem der Ausdehnung, so daß sie nur ihm unwesentliche Formen sind . . . Aber wie es eine äußere Reslexion ist, welche diesen Unterschied macht, so ist sie es auch, welche ihn in die absolute Identität zurücksührt. Die ganze Bewegung geht außer bem Absoluten vor. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Siehe Logit. Bgl. Sichte, Beitr. g. Ch. S. 794.

"Spinoza hat bem Negativen Unrecht gethan; es tam baber zu feiner immanenten Beftimmung, alles Beftimmte geht zu Grunbe. "\*)

Welche Entstellung, welche Verbrehung, wonach die Attribute, welche bie Natur der Substanz ausmachen, für unwesentliche Formen erklärt werden, das Denken nur so nebendei neben der Ausdehnung sich einstellen, und es überhaupt nur von einer zufälligen, äußerlichen Resterion von unserer Seite abhängen soll, ob diese und keine andern Attribute und Modificationen der Substanz beigelegt werden! Das heißt nichts Geringeres, als Spinoza's System in seinen Grundsesten erschüttern, das Wesentliche zum Außerwesentlichen machen. Was so leer und hohl ist, widerlegen zu wollen, fällt mir nicht ein; ich verweise nur auf das, was in den Anmerkungen zu Spinoza über Erdmann bemerkt worden ist, welcher so recht in die Tußstapsen des Meisters getreten ist. — Auf das Hervorgehen, die Deduction der Attribute aus der Substanz, werden wir später zurücksommen.

"Spinoza steigt von dem Allgemeinen, der Substanz, herunter durch das Besondere, Denken und Ausdehnung, zum Einzelnen (modificatio). Er hat alle drei Momente, oder sie sind
ihm wesentlich. Aber der Modus, wohin die Einzelnheit
fällt, erkennt er nicht für das Wesentliche, oder nicht als Moment
des Wesens selbst im Wesen; sondern im Wesen verschwindet er,
oder, er ist nicht zum Begriffe erhoben. Denken hat nur die
Bedeutung des Allgemeinen, nicht des Selbstbewußtseins. Dieser
Mangel, die Vertilgung des Momentes des Selbstbewußtseins im
Wesen, ist es, was von einer Seite so sehr gegen das spinozische
System emport, weil es das Fürsichsein des menschlichen Bewußtseins, die sogenannte Freiheit, d. h. eben die leere Abstraction des
Fürsichseins aushob, und dadurch Gott, von der Natur und dem
menschlichen Bewußtsein unterschieden, nämlich an sich, im Albso-

<sup>\*)</sup> Diefe Worte tommen in ber Beurtheilung ber Lode'ichen Philosophie bor.

luten; andern Theils aber bas philosophisch Unbefriedigende hat, bag eben bas Negative nicht au fich erkannt ift."

Hier spreitet sich Hegel wieber mit etwas, worin er ganz auf Einer Linie mit Spinoza steht, und worüber auch nicht hinauszukommen ist. Das Einzelne gehört dem Allgemeinen, dem Ganzen an. Es ist rein nichts als Schein und Prunk mit Worten, die sich nach Belieben deuten lassen, wodurch es Hegel einigermaßen gelingt, sich zum Protector der Individualität aufzuwerfen. Sie mag übrigens noch so sehr geltend gemacht werden — sie muß sich bennoch biegen dem großen, unermeßlichen Ganzen gegenüber. Da hilft alles Sträuben, und Sich ennpören nichts, dieses erscheint nur Kleinlich und erbärmlich. Und gerade Spinoza's demüthige Unterwerfung und Resignation sind vorzuziehen dem lebermuthe, womit Individuelles sich hervorthun will. Spinoza verkannte die Besbeutsamkeit des Selbstbewußtseins der Individuen keineswegs, aber eben so wenig die Schranken derselben.

Aehnlichen Inhalts ift folgende Stelle: " Diese brei Momente (Substang, Attribut, Mobus) hatte Spinoga nicht nur fo ale Begriffe hinftellen, fonbern fle beduciren muffen. Diefe brei Bestimmungen find vorzüglich wichtig; fie entsprechen bem, mas wir bestimmter als Allgemeines, Befonberes und Gingelnes unterscheiben. Aber man muß fie nicht als formell nehmen, fonbern in ihrem concreten mahrhaften Sinne. Das concrete Allgemeine ift bie Substang. Das concrete Befonbere ift bie concrete Gattung. - Der Mobus ift bas Gingelne, bas Enbliche als folches, welches in ben außerlichen Busammenhang mit Unberm tritt. Gpinoga hat fo ein Berabsteigen; ber Mobus ift bas Berfummerte. Der Mangel bes Spinoga ift, bag er bas Dritte nur als Mobus faßt, als ichlechte Einzelnheit. Die mahrhafte Einzelnheit, Indivibualitat, mahrhafte Subjectivitat ift nicht nur Entfernung vom Allgemeinen, bas fchlechthin Bestimmte, fonbern es ift, als fchlechtbin bestimmt, bas Für-fich feienbe, nur fich felbft Bestimmenbe. Das Subjective ift so ebenso die Rücksehr zum Augemeinen; das Einzelne ist das bei sich selbst Seiende, und so das Augemeine.\*\*)

Es ift unfäglich, welchen Rummer Segel um ben Dobus bes Spinoga hat. Der gange Saber ift aber fo nichtig und leer als moglic. Es ift gewiß auch nicht ein Bunftden, bas Segel bem Menfchen vinbicire, bas nicht auch Spinoga bemfelben einraume. Gerabe bas Sochfte, bie Rudfehr zum Allgemeinen, bas Biffen um bas Pringip, bem ber Menich entstammt ift, bie Erfenntnig, bag, inbem er benft, Gott burch ibn benft, bat Gpinoga aufe bestimmtefte ausgesprochen. - Es ift aber noch ein wichtiger Bunft, ben wir nicht unberührt laffen fonnen, weil er eine ichiefe Interpretation und einen eigentlichen Irrthum gu enthalten fceint, nämlich bie Busammenhaltung ber Begriffe : Gub = ftang, Attribut und Mobus, wie fie bei Spinoga vortommen, mit ben brei von Segel gebrauchten Begriffen : Allgemeines, Befonberes und Gingelnes. Diefe Bergleichung ift in Unfebung bes zweiten Momentes gang unrichtig. benft fich unter bem Besonbern, wie es oben beift, bie concrete Gattung; er fest ber Gubftang ober bem Allgemeinen, als bem völlig Unbeftimmten, bas Befonberte, Unterschiebene, Determinirte entgegen, in fo weit bie Sonberung nicht bis ins Inbivibualiffren übergebt; er benft fich unter ben Attributen bie erften, wesentlichften Bestimmungen. Bei Spinoga ift bavon gewiß feine Spur gu entbecken. Die Attribute beziehen fich bei ihm rein nur auf bie Natur ber Substang, wie fle von Ewigfeit ber ift, ihre aus ihren Manifeftationen erfennbaren Gigenschaften. Wir haben burchaus nur bie Substang (mit ihren Attributen) ben Mobificationen gegenüber. Und es ift eine gang unpaffenbe Bumuthung, bag im Spinogismus eine Debuction ber Attribute Statt finben follte. In Bezug auf Barticularifation, Befonberung, Unterscheibung in

<sup>&</sup>quot;) Degel's Werte. Bb, XV. S. 381.

Sattungen mag bavon füglich die Rede fein, dem ganz Unbestimmten Allgemeinsten gegenüber. Aber auf Spinoza's Attribut, das gar kein Mittelglied zwischen Substanz und Modus ift, sindet dies keinerlei Anwendung. — Es ist bedenklich, daß Segels Schüler, die jede Behauptung ihres Lehrers ohne weitere Prüfung aufnehmen, fort und fort von jener Deduction sprechen.

Soch flingen folgende Phrafen: "Aber wohl ift bas an biefer Philosophie zu tabeln, bag Gott nur als Substang, und nicht als Beift, nicht ale concret gefaßt wirb. Somit wird auch bie Selbftftanbiafeit ber menichlichen Geele gelaugnet, mabrent in ber driftlichen Religion febes Inbivibuum ale zur Gelias feit bestimmt ericeint. Bier bagegen ift bas geiftig Inbivis buelle nur ein Dobus, ein Accibens, nicht aber ein Gub. ftantielles." - Das mare alles recht und gut, und Segel gang nabe baran, als ber allerdriftlichfte Bbilofoph zu ericheinen, wenn nur nicht Jeber ichnell gebachte : Bietet uns ber Mann eine mabre Unfterblichfeit? - Wird aber Seligfeit als eine in biefem Leben zu erreichenbe betrachtet, fo läft fich fragen: 3ft bie Spinogifche Philosophie teine, bie zu innerm Frieben führt, indem fle gur Berrichaft über bie Leibenschaften verhilft? - 3ft nicht eine auf foldem Grunde rubenbe Gelbfterbebung über Spis noga efelhaft?

Das ewige Klagelied lautet sobann also: Spinoza's Gott ift nicht ber wahre, weil ihm Freiheit, Perfonlichkeit mangelt. — Spinoza wußte, was er wollte, und ftand auch als Mann dazu. Er verstand nicht und verachtete ben Kunstgriff, Gott Perfonlichekeit, freien Willen, und was man Schönes will, zu vindiciren, während eben diese Eigenschaften ihm im Grunde doch entzogen werden (indem Gott bei Gegel erst im Menschen zum Bewußtsein seiner selbst kommt, und nur die menschliche Persönlichkeit die göttsliche ausmacht) — und ben noch sonderbarern Kunstgriff, diesenigen zu verkleinern und herabzuwürdigen, die Gleiches benken, aber

offener herausfagen. Uebrig genug alfo über biefes Runftftud ber Gerabsebung und halben Berkegerung.\*)

Bon bem nämlichen Genre find folgenbe Meugerungen, melche in einer Antifritif einer Regenfion vorfommen \*\*) : "Es ift ein anderes Biel als nur bie Substang, nämlich ber Beift zum Centrum gewonnen, und es ift allenthalben ausgebrudt, bag bies fernere Biel, zu bem ber Begriff fich fortbeftimmt, bie Babrheit ber Substang fei, bie Substang als Centrum aber bie Unwahrheit." - "Es zeigt bie Stelle (Enchflop. S. 499): "ber absolute Beift ift bie eine und allgemeine Substang als gei= flige", bag nicht bie fpinogifche Gubftang, ale melder bie Beftimmung von Perfonlichfeit, von Geiftigfeit mangelt, bas Centrum ber Lehre ift; fle fpricht aus, mas alle driftliche Theologie ausspricht, bag Gott bas absolut felbftftanbige Wefen, bie absolute Substang ift, aber bas absolut felbstftanbige Wefen, bas Beift ift, - ber Beift, ber abfolut felbftftanbig ift. Beift ift als folder ichlechthin bas Subject, und es ift burchgangige Bebauptung ber Lebre, eben in ben ungabligen Stellen wie in ber angeführten, bag bie absolute Beftimmung Gottes nicht bie ber Subftang, fonbern bes Subjecte, bes Beiftes ift." -Es tritt bier eben fo unangenehm bie Scheu vor bem Ramen bes Spinozismus, als bas Streben mit ber driftlichen Theologie que fammenzuftimmen hervor. Bu welchen Scrupeln und Ginwurfen berechtigt bies nicht Jeben? Wem fonnte fogar folgenber Zweifel

<sup>\*) &</sup>quot;Broar erinnert Degel, daß der Spin ogif den Substanz das Prinzip der Perfönlichkeit abgebe, ein Mangel, welcher vornehmlich gegen biefes System empört habe; aber selbst bei ihm fällt die Person nur in den unendlich verendlichenden Prozest der Substanz, in die Reihe ihrer Selbstvermittelungen, ist erprozessirtets Moment derselben; nicht ist sie Geist von Ansang und in Ewigkeit, was allein Gott zu nennen."
Ichte, j. Wendepunft u. f. III. S. 389.

<sup>\*\*)</sup> Degel's Werfe. 28b. 17.

verargt werden: Ware es nicht möglich, daß der, welcher die Theorie von der Substanz verwirft, es nur thäte, um die Gemeinschaft mit Spinoza zu meiden und sich vor Wiscredit zu sichern?

Dem Philosophirenben geziemt es, auf bas Wort Gottes, wie es von ber menfchlichen Bernunft vernommen wirb, gu borden, und bann erft ju feben, ob bas gefdriebene Bort Gottes bamit übereinftimme. Nimmermehr geziemt es ihm, von biefem, als mare es auch fur ihn eine Autorität, auszugeben; ober "frifch im Auslegen", es zu beuteln, bag es bas Ramliche fagen muß, was bas philosophische Syftem lehrt; ober gar baffelbe zur Schminke zu migbrauchen. Trefflich fagt Spinoga (74. Brief): "Saltft bu es für Unmagung und lebermuth, bag ich bie Bernunft gebrauche, und mich auf biefce mabre Bort Gottes, bas in bem Beifte ift, und bas niemals weber verfalfcht noch verberbt werben fann, mich verlaffe?" \*) - Durch welches andere Mittel, als ben freien Gebrauch ber Bernunft, find wir benn int Stanbe, zu enticheiben, welche von ben vielen Schriften, bie nich ruhmen gottliche Offenbarung zu enthalten, wirklich bas Beprage einer folden an fich trage?

Wenden wir uns nunmehr zu einer Stelle von Segel, welche eine jusammenhangende Rritif bes Spinogismus enthalt.

"Die absolute Substanz ist bas Wahre, aber fie ist noch nicht bas ganz Wahre; sie muß auch als in sich thätig, lebenbig gebacht werben, und eben baburch sich als Geist bestimmen. Die spinogissche Substanz ist die allgemeine und so die abstracte Bestimmung;

An arrogantiae et superbiae ducis, quod ratione utar, et in hoc vero Dei Verbo, quod in mente est, quodque nunquam depravari nec corrumpi potest, acquiescam? — Bergi. aud 34. Brief (Mnfang).

man fann fagen, es ift bie Grundlage bes Beiftes, aber nicht als ber abfolut unten feft bleibenbe Grund, fonbern als bie abstracte Einheit, bie ber Beift in fich felbft ift. Wirb nun bei biefer Gubftang fteben geblieben, fo fommt es zu feiner Entwickelung, zu feiner Beiftigfeit, Thatigfeit. Seine Philosophie ift nur ftarre Subftang, noch nicht Beift; man ift nicht bei fich. Gott ift bier nicht Beift, weil er nicht ber Dreieinige ift. Die Gubftang bleibt in ber Starrheit, Berfteinerung ,. ohne Bohmefches Quellen. Die einzelnen Beftimmungen in Form von Berftanbesbeftimmungen find teine Bohmefchen Quellgeifter, bie in einander arbeiten und aufgeben. In bie Gine Subftang geben alle Unterschiebe und Beftimmungen ber Dinge und bes Bewußtseins nur gurudt; fo, fann man fagen, wird im spinozischen System alles nur in biesen Abgrund ber Bernichtung bineingeworfen. Aber es fommt nichts beraus; und bas Befonbere, wovon er fpricht, wird nur vorgefunden, aufgenommen aus ber Borftellung, ohne tag es gerechtfertigt mare. Sollte es gerechtfertigt fein, fo mußte Spinoga es beduciren, ableiten aus feiner Substang; fle fcbließt fich nicht auf, bas mare bie Lebenbigfeit, Bas biefem Befonbern nun wiberfahrt, ift, bag es nur Mobification ber abfoluten Substang ift, nichts Wirkliches an ibm felbst fei; bie Operation an ibm ift nur bie, es von feiner Beftimmung, Besonderung zu entfleiben, es in bie Gine absolute Subftang zurudzuwerfen. Dies ift bas Unbefriedigenbe bei Spinoga." (Darauf wird Leibnigens Streben, bie Inbivibualität gu beruckfichtigen, ermahnt.) "Es ift bas Grogartige ber Denfungsart bes Spinoga, auf alles Bestimmte, Befonbere vergichten gu konnen, und fich nur zu verhalten zu bem Ginen, nur bies achten zu fonnen; es ift ein großartiger Gebante, ber aber nur bie Grundlage aller mahrhaften Unficht fein muß. Denn es ift ftarre Bewegungelofigfeit, beren einzige Thatigfeit ift, Alles in ben Abgrund ber Subftang zu werfen , in bem Alles nur babin fcminbet , alles Leben in fich felbft verkommt; Spinoga ift felbft an ber Schwinbfucht geftorben."

Diefe Stelle verbient einen Commentar.

Keine Thätigfeit; ... starre Substanz; ... starre Bewegungslosigfeit u. s. w. — Spinoza's Knospen, Blüthen, Krüchte spendende, lebensreiche, seelenvolle Substanz läßt der eisige Mitzünster welken, werdorren, absterben, und das Loos des dürren Holzes theilen — wie zum Spaß — lauten Zubel gönnend den Häffern des bloßen Namens Spinoza. Ja, es ist noch als Gnade zu betrachten, daß die Substanz nicht vollends zu "des Orfus schwarzen Schatten" hinabgestoßen wird.\*) Während aber von dieser Seite nichts gespart wird, um sie solchermaßen erstarren zu lassen, steht sie vor den Augen jedes uneingenommenen sinnigen Beobachters als die ewig schaffende, wirkende, organisirende Einheit da, als die lautere Actuosität.

Noch nicht Geift. — Wie wiele willfürliche Definitionen bes Wortes Geift gibt es nicht? Und um folder willen foll es gleich gestattet sein, Spinoza's Substanz, beren eines Attribut gerabe bas Denken ist, Geist und Geistigkeit abzusprechen? Glücklicher-weise faste Spinoza die Substanz wenigstens nicht als Geist für sich auf, der durch ein bloses Umwenden, Umschlagen die Materie hervorbringe. Er gehörte wenigstens nicht zu denen, wenn es anders solche geben sollte, die im Grunde Gott und Welt als gleich ewig segen, die aber einzig vom Geiste sprechen, so daß äußerlich Alles der theistischen Lehre gleicht; noch denen, welche die Welt geschisst

<sup>\*) &</sup>quot;Das eleatische und das spinogische Spflem lassen die Welt, welche selbst nur in einer Abstraction der Zufälligkeit, des Bielen u. s. f. gesaßt ift, nicht aus der Substanz erzeugt werden; es geht alles nur in diese Einheit als in die ewige Nacht, ohne daß sie als Princip bestimmt ware, welches sich selbst zu seiner Manifestation bewegte, welches producirte — als "das Unbewegte, welches bewegt "— nach dem tiesen Ausbrucke des Aristoteles." (Degel, Beweise für das Dasein Gottes.) — Ist das Auge bestenigen nicht geblendet, welcher die heterogensten Dinge, Spinoza's Substanz und — ewige Nacht einander gleich sets? Datte es doch begel den Schreiern überlassen, die Substanz in das nächtliche Dunkel zu schlender!

in den Geist hineinzuschieben, ihm unterzuschieben, oder aus ihm hervorzuschieben wissen; noch denen, die, wenn man sagt, sie hatten ein Princip, das eben sowohl körperlicher als geistiger Natur sei, aufschreien und behaupten, Geist sei das Einzige, das sie an die Spige stellen, und hinwieder, wenn man bemerkt, die Welt könne nicht das Product des Geistes für sich sein, Lärm schlagen und sich darauf herusen, es sei ja überall Subjectives und Objectives aufs iunigste verbunden.

Die Substang bleibt in ber Starrheit, Berfteine= rung, ohne Bohmefches Quellen. - Bie? In einem Berte betitelt "Geschichte ber Philosophie" wird an bem besonnenften Forfcher, ber mit bem flarften Bewußtsein bachte und feine Gebaufen in ber ftrenaften wiffenschaftlichen Form barlegte, vermift, baf er nicht zugleich theosophische Fantaftereien vorbrachte? - Wohl fiebet, gahrt und gifcht es bei Bohme; wohl quillt, ja überquillt es von Trinitätsgleichniffen; aber ift benn ba, wo bies nicht zum Borfchein fommt, gleich nichts als Starrheit und Berfteinerung? Welche Confequeng! - Wer aber, burch folche Lobpreifungen migleitet, fich in die Bohmesche Manier verlieben wurde, und Geschmack abgewänne ben Quellgeiftern, bem Mercurius, ber Sophia, bem Separator, bem Salitter \*) u. f. m., ber murbe erft noch am Enbe nach Bebuhr von Begel felbft ausgelacht. Denn biefer urtheilte gang richtig : "Es ift gewiß, bag er (Bohme) jene Berachtung nicht verbient, aber auch andererfeits nicht bie hohen Ehren, in die er hat erhoben werden follen " \*\*); und ander 8wo \*\*\*) nennt er bie Bohmeiche Philosophie eine in bie Tiefe, aber eine trube Tiefe gehende Philosophie. - Nur Spinoza wird biefer kochende, brausende Gebankenschwall - biefer "Pantheismus ber Trinitat"

<sup>\*)</sup> Salitter, Salnifer, sal nitri, Salpeter, b. f. bas neutrale allaemeine Wofen.

<sup>\*\*)</sup> Bb. XV. S. 297.

<sup>\*\*\*)</sup> Logif.

(wie ihn Begel felbft nennt) — ober biefer Bauberkeffel - Pantheisnus entgegengehalten.

Gott ift hier nicht Geift, weil er nicht ber Dreieinige ift. — Beneibenswerther Spinoga, ber bu in ber Wahrheit warft, und in bem bie Wahrheit war! ber bu, weber um Mensichengunft buhlend, noch in Klichtglanz bich hullen wollend, von keiner positiven Religion Lehren borgteft, bie beinem Shftem gleichssam erft die Weihe geben sollten, und nicht von ferne ahneteft, daß in irgend einem Lande die Philosophen bes neunzehnten Jahrhunberts kein hoheres Bestreben kennen wurden, als, Unglauben wie Glauben, mit bunten, ber Theologie abgeborgten Lappen zu beshängen!\*)

Vereor, ne nimis studeant esse sancti et religionem in superstitionem convertant.

Tract. theol. polit. Cap. XII.

<sup>\*)</sup> Das Unwefen, bas mit ber Dreieinigfeit getrieben wirb, enthult fich befonders auch in folgender Neugerung bes Begelianers Erdmann in "Natur ober Schopfung?" S. 101 : "Die Rategorie ber Babl gebort nicht bieber. Je nachbem man berfchieben gablt, tann man, ohne ben Gebanteninhalt ju beranbern, berichiebene Bablen bervorbringen, welche beutlich zeigen, baf es άριθμοί ἀσύμβλητοι (nicht ben gewöhnlichen bergleichbare Bablen) find, mit welchen wir bier ju thun baben. (Man fann, baff in Einer Ratur brei Perfonen feien, mit bemfelben Recht Bier., Bunf - einigfeit nennen.") - Das wurde ein folder Profeffor wohl fagen, wenn ihm einer feiner Schuler etwas Nehnliches fcmarg auf weiß borlegen murbe? Das gange Dublitum aber foll fich burch eine folche 3? 4? 5? (bis 9?) einigfeit gangeln laffen? - Die meiften Erilogien und tritheiftifchen Runftproducte werben bas namliche Schidfal haben, welches jenem Worte bes Paracelfus wiberfuhr, ba er bei ber Lobpreifung ber Dreieinigfeit und ber Dreiheit, bie fich überall aufern , bem Standpunfte ber bamaligen Erbfunde gemäß, fagte : "Darum ift auch bie große Welt, wie bie fleine, burch bas große Meer in brei Theile, Europa, Afia und Afrita getheilt, welches gleichfalle eine Prafigurirung ber brei Erften, Sal, Sulphur, Mercurius, ift."

Abgrund ber Bernichtung. \*) — Schulbbelabenes, wegzutilgendes Wort! — Abgrund ber Substanz, in bem Alles
nur bahinschwindet, alles Leben in sich selbst verkommt;
Spinoza ift selbst an der Schwindsucht gestorben. \*\*) —
hier hat sich hegel selbst gerichtet, indem er, statt eine Aegibe zum
Schutze Spinoza's zu zeigen, das aes triplex eirea pectus
bervorgekehrt hat.

Kurz, Segel hat sich Alles erlaubt, um Spinoza in ben Staub zu treten. Selbst was er zu seinen Gunsten in Bezug auf bie Anklage bes Atheismus bemerkte, indem er zu wiederholten Malen bezeugte, er sei von Atheismus so weit entsernt gewesen, daß man seine Ansicht eher Akosmismus, und ihn selbst einen Akosmisten nennen könnte, hebt er frostig, und ich möchte hinzussügen, selbstlüchtig wieder auf, indem er sich also vernehmen läßt: "Spinoza behauptet: was man eine Welt heißt, gibt es gar nicht; es ist nur eine Form Gottes, nichts an und für sich. — Der Spinozismus ist so weit bavon entsernt, Atheismus im gewöhnlichen Sinne zu sein; aber in dem Sinne, daß Gott nicht als Geist gessaft wird, ist er es. "\*\*\*) Mußte der gehässige Name doch noch, nur mit ein wenig veränderter Bedeutung, gebraucht werden????

Das Meiste läßt fich aus ber Selbstzuversicht erklären, Die Gegel auf vielfache Weise, am feltsamsten aber wohl in folgender Aeußerung an seine Zuhörer, an den Tag legte. "Dies ist nicht

<sup>\*)</sup> Auch in der Logit beifit es: "Es ift uberhaupt gleichgultig, wenn bei der Abstraction fieben geblieben werden foll, wie basjenige, was in diefem Abgrund untergegangen ift, in feinem Dafein ausgefeben habe."

<sup>\*\*)</sup> Diefen entsprechen folgende Worte: "Er ftarb ... an ber Schwind, sucht, an ber er feit lange gelitten — übereinftimmend mit feinem Spsteme, in bem auch alle Besonderheit und Einzelheit in der Eineu Subftang verschwindet." S. 370. — "Es ift das Eine, wobinein alles geht, um darin zu verschwinden, aus bem aber nichts beraustemmt."

<sup>\*\*\*)</sup> Begel's Werte. 30. XV. 6. 408.

jo ein Ginfall ber Philosophie, fonbern ein Rud bes Menichen= geiftes, ber Welt, bes Weltgeiftes." - "Solches Beug, fagt man, Die Abstractionen, die wir betrachten, wenn wir fo in unferm Cabinet bie Philosophen fich ganten und ftreiten laffen, und es fo ober jo ausmachen, find Bortabftractionen. - Rein! Rein! Es finb Thaten bes Beltgeiftes, meine Berren, und barum bes Schidfale. Die Bhilosophen find babei bem Berrn naber, ale bie fich nahren von ben Brofamen bes Beiftes; fle lefen ober fchreiben biefe Ca = bineteorbres gleich im Original, fle find gehalten, biefe mitzuichreiben. Die Philosophen find bie abora [Epopten, Gingeweihten], bie beim Rud im innetften Beiligthum mit und babei gewofen. Die Anbern haben ihr befonberes Intereffe: biefe Berrichaft, biefen Reichthum, bies Mabchen. - Bogu ber Beltgeift bunbert und taufenb Jahre braucht, bas machen wir ichneller, weil wir ben Bortheil haben, bag es eine Bergangenheit, und in ber Abstraction geschieht. \*\*)

<sup>\*)</sup> Segel's Werfe. Bb. XV. S. 96.

Schelling's Philosophie.

.

Die Schellingische Philosophie hat mehrere Phasen, und biese ihre wechselnden Gestalten find auf verschiedene Beise eingetheilt worden. Am richtigsten hat man wohl vier Formen untersicheben, doch möchte ich lieber drei so statuiren, daß eine berselben zwei von jenen unter sich begriffel, nämlich:

- 1. 3bealismus, nach Sichte.
- 2. Ibentitatsfyftem, Lehre won ber Einheit bes Ibealen und Realen, nebft bem Berfuche ber fogenannten Weltconftruction.
  - a. rein;
  - b. mit theosophischen Bufagen (wie fle namentlich in ber ninftischen Abhandlung über die Freiheit vorkommen.)
- 3. Die neue mit ber Offenbarungsphilosophie endigende Lehre.

Den Schellingianismus in ber ersten Gestalt lasse ich gang bei Seite, ba diese von ihrem Urheber felbst balb als ein Ergebniß ber Schule, welcher er zuerst angehört hatte, aufgegeben wurde. Uebrigens ist zu bemerken, daß Kichte's Lehre von Schelling modistirt und erweitert wurde, daß das menschliche Ich ins Weltich überging, kurz, daß der subjective Idealismus zum objectiven sich umzugestalten anfing.

Ich werbe mich gang vorzugsweise an bie zweite Beriode ber schellingischen Bhilosophie halten, und da es gilt, wiederum ihre frühere und spätere Haltung zu unterscheiben, werde ich mit Borliebe die erstere als die urfrästige und natürliche hervorheben, ohne darum von der letztern, die von Vielen über jene gesetzt wird, zu schweigen.

Die britte Phase betrachte ich nicht anders benn als einen Abfall bes Philosophen von sich selbst, ber nur anhangsweise erwähnt zu werben verdiene. Dies ist es eben auch, was mich abgehalten hat, die neueste Theorie als eine Unterabtheilung des vorigen Abschnittes, als etwas zur Theosophie Gehöriges, aufzusühren. Obschon Schelsling die Naturphilosophie nicht förmlich desavouirt, im Gegentheil erklärt hat, daß die neuern Philosopheme nur den frühern beigessüt werden, so ist doch der Gegensat von Bernunstphilosophie als negativer, und von Offenbarungsphilosophie als positiver so grell, daß füglich eine stärkere Grenze gezogen wird.

Die Grundidee bes Schellingianismus ist durchaus die von der Einheit oder Ibentität alles Seienden, so daß die Namen Ibentitätslehre, Alleinheitslehre das Wesentlichste seines Inhaltes auss genaueste bezeichnen. \*) Alle Gegensage, die wir zu machen gewohnt sind, namentlich der zwischen Geistigem und Körper-lichem \*\*), sind durch benselben in Bezug auf das Absolute, Substantielle ausgehoben; auch die Scheibervand zwischen Gott und Nas

<sup>\*)</sup> Auch die Beneunung Naturphilosophie ift paffend; boch darf man nie vergeffen, daß Schelling die Naturphilosophie gewöhnlich nur als die eine Seite der Philosophie betrachtet, indem ihm die Transcendentalphilosophie als die andere gilt. — Indessen nennt er manchmal feine Philosophie im Allgemeinen auch Naturphilosophie.

<sup>\*\*)</sup> Die Lehre bon ber Einheit bes Geistigen und Körperlichen, bes Denfens und ber Ausbehnung, fieht in ber engsten Berbindung mit ber Lehre von der intellectuellen Anschauung. Diese gründet sich auf ben Sat, daß das Wiffen bem Wesen ber Dinge völlig entspreche, daß die Wahrheit in der volldommenen Uebereinstimmung bes Wissens mit dem Gewußten bestehe. Die intellectuelle Anschauung ist die unsinnliche An- und Durchschauung des Absoluten als eines Ibeal-Realen, die sichere Erkenntnis der Durchgeistigung alles deffen, was nur materiell zu sein schein, das Eindringen in das Ursein als das Geistigkeit und Leiblichkeit in sich Vereinigende.

tur fällt nach ihm weg; bas göttliche Prinzip ift nicht außer oder über, sonbern in bem Universum. Das Absolute umfaßt Alles ungeschieben.

Es mag gleich noch bemerkt werben, daß (wovon schon früher Spuren vorgekommen sind) Schelling das Geistige und Körperliche nicht blos häusig durch die Ausdrücke bezeichnet: Ibeales und Reales; Subjectives und Objectives (Subject und Object); Wissen (ober Erkennen) und Sein; sondern daß er das Geistige oft auch das Unendliche, das einzelne Materielle dagegen das Endliche nennt.\*) Eben so sagt er auch: "Wir stellen Sein und Erkennen auch entgegen als Wesen und Form."

Im Bruno erklart Schelling, er wolle uns fuhren "auf bie Ibee beffen, worin alle Gegenfage nicht fowohl vereiniget, als vielmehr Eins, und nicht fowohl aufgehoben, als vielmehr gar

<sup>\*)</sup> Die Unterfcheidung von endlich, nnendlich und emig hat etwas Anftogiges, ba fonft endlich und nnendlich als contrabictorifcher Gegenfat betrachtet, und bas Ewige bem Unenblichen gleich gefest wird; indeffen hat Schelling wenigftens die Beziehung bes Beiffigen burch unenblich fo begrundet, baf er auf ben eine unbeichranfte Menge ben Gegenftanben umfaffenben Charafter bes Begriffes (3. B. Menfcheit gegenüber bem einzelnen Menfchen) aufmertfam gemacht hat. - Bgl. Bruno, G. 152. "Die Dreieinigfeit bes Enblichen, Unenblichen und Emigen." - Unenblichteit fann auch mir Dog. lidhfeit gufammengehalten werben, in fofern ein Gattungebegriff nicht blog bas wirflich borbandene ibm Entfprechenbe, fonbern auch bie unenblide Babl bes noch ferner barunter Fallenben umfaßt. - Oft aber feht begreiflicher Weife, bem Spradgebrauche gemaß, nur Ent. liches und Unenbliches einander entgegen, j. B. in folgender gang Spinoga's Lebre entsprechenben Heuferung : "Die Dinge als enblich betrachten ift fo viel ale bie Dinge nicht betrachten, wie fie an fich find, indem ja bie mabre Philosophie gerabe in bem Bemeife befieht, baf bas Unendliche ober Abfolute (bie abfolute Iben. titat) nun und nimmermehr aus fich felbft, fid, felbft verlaffend, berausgetreten fei, noch beraustreten moge, fonbern bag vielmehr alles, was ift, in fofern es ift, gerabe bas abfolute Wefen felbft ift." (Darftellung bes Syftems ber abfoluten Philosophie, § 14. Erlauteruna.)

nicht getrenni finb." - "In biefem bochften Wefen ift eine abfo. lute Ungetrenntheit beiber (bes Ibealen und Reglen), fo bag bas Wefen zwar bes Abfoluten weber bas eine noch bas anbere von beiben, eben beswegen aber abfolut ift, alles aber was ift, in Unfebung jenes Abfoluten, indem es real, unmittelbar ibeal ift; und fo find in bemfelben, worin bas Ibeale von bem Realen, und biefes von jenem ungetrennt ift, auch bie Bielbeit mit ber Ginbeit, bie Grenze mit bem Unbegrenzten, Gins, und auf abfolute Beife verfnupft." - "In jener bochften Ginbeit, Die wir als ben beiligen Abgrund betrachten, aus bem Alles hervorgeht, und in ben Alles gurudfehrt, in Unfebung welcher bas Wefen auch bie Form. und bie Form auch bas Wefen ift, feten wir vorerft zwar bie abfolute Unenblichfeit, biefer aber nicht entgegen, fonbern ichlechterbinge angemeffen, genügend, weber felbft begrengt, noch jene begrengend, bas geitlos gegenwärtige, und unenbliche Enbliche, beibe als Gin Ding, felbft nur im Erscheinenben unterscheibbar und unterschieben, ber Sache nach vollig Gins, boch bem Begriff nach ewig verschieben, wie Denten und Sein, ibeal In biefer absoluten Ginbeit aber, weil in ihr, wie gezeigt, alles vollfommen und felbft abfolut ift, ift nichts von bem andern unterscheibbar; benn Dinge unterscheiben fich nur burch ihre Unvolltommenheit und bie Schranken, welche ihnen burch bie Differeng bes Wefens und ber Form gefest find; in jener allervolltommenften Natur aber ift die Form bem Befen jebergeit gleich, weil bas Endliche, welchem allein eine relative Berichiebenheit beiber gufommt, in ihm felbft nicht als endlich, fonbern unendlich enthalten ift, ohne allen Unterfchieb beiber." - , Beghalb bie Geele fo wenig ale ber Leib etwas an fich; benn fowohl jene ale biefer finb, jebes nur an bem anbern, zeitlich; an fich ift nur bie Ginbeit beiber in bem nicht ber Dauer Unterworfenen, in ber allerfeligften Ratur, worin bie Doglichfeit nicht von ber Birflichfeit, bas Denten nicht vom Sein getrennt ift, bas Urbilb alfo, welches unerschaffen und mahrhaft unvergänglich ift." - "Im Abfoluten ift Alles abfolut; wenn alfo bie Bollfonimenheit feines Wefens im Realen als unenbliches Sein, im Ibeglen als unenbliches Erfennen

ericheint, fo ift im Abfoluten bas Gein wie bas Erkennen abfolut, und indem jedes abfolut ift, bat auch feines einen Begenfat außer fich in bem andern, fonbern bas abfolute Erfennen ift bas abfolute Befen, bas abfolute Befen bas abfolute Er= tennen." - Es verhalten fich Thatigfeit und Sein in allen Dingen wie Seele und Leib; baber auch bas absolute Erkennen, obgleich ce ewig bei Bott und Gott felbft ift, boch nicht wie Thatigkeit gebacht werben fann. Denn von ihm find Seele und Leib, Thatigfeit alfo und Sein, felbft bie Formen, bie nicht in ibm, fonbern unter ibm find; und wie bas Wefen bes Absoluten, im Sein reflectirt, ber unendliche Leib, fo ift baffelbe, im Denten ober in ber Thatigfeit reflectirt, als unendliches Erkennen, bie unenbliche Seele ber Welt, im Abfoluten aber tann fich weber bie Thatigfeit wie Thatigfeit, noch bas Sein wie Sein verhalten." - "Durch biefe Entgegensetzung haben bie Menschen gelernt, bie Natur außer Gott, Gott aber außer ber Natur gu febn, und inbem fle jene bet heiligen Nothwendigfeit entzogen, fle ber unbeiligen, welche fle mechanisch nennen, untergeordnet, bie ibeale Welt aber eben baburch zum Schauplat einer gefetlofen Freiheit gemacht." "Sagt man ihnen aber, bag bie Datur nicht außer Gott, fonbern in Gott fei, jo verfteben fle barunter biefe eben burch bie Trennung von Gott getobtete Ratur, als ob biefe überhaupt etwas an fich, ober überhaupt etwas anderes als ihr felbftgemachtes Befchopf ware." - "Die hochfte Macht ober ber mabre Gott ift ber außer welchem nicht bie Ratur ift, fo wie bie mahre Natur bie, außer ber nicht Gott ift." - "Die Beit aber und jenes befondere Alter ber Welt, bas bie Menichen gelehrt hat, bas Enbliche von bem Unenblichen, ben Leib von ber Seele, bas Naturliche von bem Gottlichen zu trennen, beibe aber in zwei gan; vericbiebene Welten zu verbannen, bat auch jene Lehre in bas allgemeine Grab ber Natur und ben Tob aller Wiffenschaften verfclungen. Nachbem nun vorerft bie Materie getobtet, bas robe Bild an bie Stelle bes Wefens gefett war, fo ging es von felbft weiter bis zu ber Meinung, bag alle Formen ber Materie außerlich aufgebrudt feien." - "Es ift nur Gine Welt, Gine Pflange,

von der alles was ift, nur Blatter, Bluthen und Früchte, jedes verschieden nicht dem Wesen, sondern der Stuse nach, Ein Universum, in Ansehung desselben aber alles herrlich, wahrhaft göttlich und schon, es selbst aber unerzeugt an sich, gleich ewig mit der Einheit selbst, eingeboren, unwerwelklich." — "Gott ist wesentlich das Sein, bedeutet: Gott ist wesentlich die Natur, und umgekehrt."

"Dem begeisterten Vorscher ift bie Natur bie heilige und ewig schaffenbe Urfraft ber Welt, die alle Dinge aus fich selbst erzeugt und werkthatig hervorbringt." \*)

"Es ift nur Eins, Gott ober bas AII; unfer Denfen, unfer Gein ift nicht unfer, fonbern Gottes ober bes Alle." \*\*)

In allen diefen Stellen spricht sich die bhnamische Ansicht aus; dem ganzen Sein der Dinge wird Dynamismus beigelegt; Kraft, Thätigkeit, Leben macht das Wesentliche aus. Die ganze Natur ist Ein großer, unendlicher Organismus. Sie darf nicht nach den starren Massen, die sich unsern Sinnen darstellen, beurstheilt werden; diese sind gleichsam als erloschene Kraft zu bestrachten, doch nicht als ganzlich erloschene, da sie nicht nur mit dem Belebten und Beselten im Busammenhange stehen, sondern selbst auch fähig sind in diesen Kreis überzugehen. \*\*\*) Chalysbaus hat einmal das Charakteristische der von dieser Seite ausgessaßen Natur besonders mit Bezug auf ihre ursprüngliche Korm durch das Wort "Weltäther" bezeichnet.

In bem erften Entwurfe eines Syftems ber Naturphilosophie fagt Schelling: "Alle noch so verschiedene Naturgestaltungen find nur verschiedene Stufen ber Entwickelung einer und berfelben abfoluten Organisation."

"Bas ift benn jener Dechanismus, mit welchen, als mit einem Gespenft, ihr euch selbst fcreett? — Ift ber Mechanismusetwas fur fich Bestehenbes, und ift er nicht vielmehr felbst nur bas

<sup>\*)</sup> Berhaltnif ber bilbenben Runfte jur Datur.

<sup>\*\*)</sup> Jahrbuder ber Medicin als Wiffenschaft.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot; Was ift benn bie Materie anderes ale ber erlofchene Beift?"

Negative des Organismus? Mußte der Organismus nicht früher sein als der Mechanismus, das Positive früher als das Negative? Wenn nun überhaupt das Negative das Wosstive, nicht umgekehrt dieses jenes voraussetzt, so kann unfre Philosophie nicht vom Mechanismus (als dem Negativen), sondern sie muß vom Organismus (als dem Positiven) ausgehen, und so ist freilich dieser so wenig aus jenem zu erklären, daß jener vielmehr aus diesem erst erklärbar wird. — Nicht, wo kein Mechanismus ist, ist Organismus; sondern umgekehrt, wo kein Organismus ist, ist Mechanismus.\*

Weil also alles belebt ift, und Einen großen Organismus bilbet, ift es leicht begreiflich, baß Schelling balb bas Universum ein Thier, balb auch die Bestirne Thiere nennt. (S. Bruno.)

So wurde die Natur auf jede Weise durch unsern Philosophen verherrlicht. Er ruft Allen zu: "Kommet her zur Physse, und erkennet das Ewige!" Er nennt die Natur "ihre eigene Gesetzgeberin". Er sagt: "Das ganze Universum ist im Absoluten als Pflanze, als Thier, als Mensch; aber weil in jedem das Ganze ist, so ist es nicht als Pflanze, nicht als Thier, nicht als Wensch, oder als die besondere Einheit darin; erst in der Erscheinung, wo es aushört das Ganze zu sein, die Vorm etwas für sich sein will und aus der Indisserenz mit dem Wesen tritt, wird jedes das Bessonder und die bestümmte Einheit." Bon dem Innern wie dem Neugern der Natur angezogen, und sich dem mächtigen Eindrucke hingebend, äußert er sich also: "In dem Wase, als wir selbst in uns verstummen, redet sie zu uns."

Halten wir an blefen bestimmten Erklärungen fest, unbekummert um jenen Einwurf, "eine solche Identität gleiche ber Nacht, worin alle Kühe gleich schwarz aussehen", barin gerabe einen Beweis ersblickenb, baß Gegel selbst, indem er seinen Borganger also höhnte, die Idee ber Identität als bas Eigenthümlichste seiner Lehre anerskannte. Und suchen wir doch nicht bei Schelling gestissentlich alles hervorzuheben, was bas Ideale, Subjective zum schaffenben

<sup>\*)</sup> Borrebe gu ber Schrift bon ber Beltfeele.

Brincip bes Realen, Objectiven zu machen scheint. Schelling rebete offen ber Objectivität so gut als ber Subjectivität bas Wort, und ließ nicht jene zu bieser, man weiß nicht wie, hinzukommen; er verschmähete es, bas Reelle als etwas zu behandeln, mit bem man recht geheim thun musse, oder ber Idee selbst einen reellen Inhalt zu geben. Er hatte einen positiven Begriff von dem Realen und von der Natur; diese galt ihm nicht bloß als Negation des Geistes, als etwas diesem Entstrembetes und Andersgewordenes. Mögen wir daher auch auf manche Stellen tressen, welche Keime der Hegel'schen Theorie zu enthalten scheinen, wir werden dennoch sinden, daß sie die Uridee der Identität \*) oder Indisserenz nicht ausscheben.

Unstreitig ist es nothig zu sehen, ob Schelling bie Ibentistät so unbedingt und streng geltend mache, daß die beiden Momente des Absoluten als gleich ewig geset werden, und völlig gleichen Rang behaupten, oder aber nicht. In dieser Rückschlicht zeigen sich sehr abweichende Aeußerungen. Bisweilen wird Reales und Ibeales als völlig identisch behandelt, in dem Grade, daß dem Ibealen nicht nur nicht ein früheres Vorhandensein, sondern auch keine Art von lebergewicht, kein liebergreisen, keine Macht, das Entgegengesetzt zu bestimmen eingeräumt wird. Säusig wird bagegen, weil das Reale, Materielle, wenigstens nicht das Göhere sein kann, und weil

<sup>\*)</sup> Schelling spricht gar von einer Ibentität ber Ibentität; er versteht barunter die Selbsterkenntnis der Ibentität, oder bes absolut Ibentischen. "Die absolute Ibentität als seiend ift nur unter ber Form einer Ibentität der Ibentität, d. b. als die vom absoluten Sein selbst nutreunliche absolute Borm besselben, und mithin als absolute Bernnuft zu begreisen." — (Darauf wird erwähnt "die nusprüngliche Selbsterkenntuis der absoluten Ibentität.") "Gleichwie alles was ift, dem Wesen nach, in sofern dieses an sich und absolut betrachtet wird, die absolute Ibentität selbst ift, so ist alles was ist, der Form seines wahrschen Geins nach, ein Erkennen ber absoluten Ibentität." (Darsellung des Systems. §. 16. 18.) — Sein und Erkennen sind ideutisch; das Erkennen sit das ursprüngliche Sein selbst, seiner Form nach betrachtet. (Zeitschrift für special, Phopsic.)

bie Spuren ber zweckvollen Anordnung und Gestaltung besselben auf die Ibealität hinweisen, dem idealen Momente die Superiorität erstheilt. Einige Male hat es gar das Ansehen, als werde dem Idea-len Priorität zugestanden, und das Reale als ein auß demselben Hervorgegangenes behandelt. Man muß aber den wenigen Stellen von der zuleht erwähnten Richtung, welche mit den übrigen einen Widerspruch bilden, kein großes Gewicht beilegen; ja, man entdeckt in ihnen selbst noch Spuren einer Einschränkung, einer Bedingung, welche jenes Widersprechende milbert. Das Reale, das Objective gilt Schelling durchaus als ein Substantielles, eben so wie das Ideale, Subsective; jenes hat nicht etwa bloß den Rang eines Nachgekommenen; er anerkennt ein Ideal-Real-Princip, ein geistigstörperliches Urwesen.

Im Bruno beißt es: "Warum machft bu iene Ginbeit, anftatt fie nur in ber Beziehung auf bas Biffen zu erkennen, nicht vielmehr allgemein, allgegenwärtig, allumfaffend, und verbreiteft fle über Alles? Erft bann werbe ich glauben, bag bu fie mahrhaft an fich erkenneft, und bie intellectuelle Unschauung von ihr habeft, wenn bu fle auch von ber Begiebung auf bas Bewußtfein befreit baben wirft. In ben Dingen fucheft bu nichts als bie verschobenen Bilber jener abfoluten Ginheit, und felbft im Biffen, fofern es eine relative Ginheit ift, flehft bu nichts anderes als ein nur nach anderer Richtung verzogenes Bilb jenes abfoluten Erfennens, in welchem fo menig bas Gein burch bas Denten, als bas Denten burch bas Sein bestimmt ift." - "Bieruber mochten wir uns nun wohl verfteben, o Freund; benn auch wir haben bie Philosophie au bas Bewußtfein zurudgewiesen, nur ber Ginficht wegen, bag jene Begenfate bes Wiffens und Seins, ober wie wir fle fonft ausbruden wollen, außerhalb bes Bewußtfeins feine Wahrbeit baben, baff, abgeseben vom Bewuftfein fo wenig ein Gein als foldes, als ein Wiffen ale foldes fei. Da nun auf ber Berfchie= bung ober relativen Trennung und Wieberherstellung jener Ginbeit, wie bu felbft fagft, alles basjenige berubet, mas insgemein für reell gehalten wirb, jene Trennung aber felbft nur ibeell und im Bewußtsein gemacht wird, fo fieheft bu, warum biefe Lehre Ibealismus ift, nicht weil sie bas Reelle von bem Ibeellen bestimmt, fonbern weil sie ben Gegensat beiber selbst bloß ibeell sein läßt." — "Das Ewige erkennen, heißt, in ben Dingen Sein und Denken nur durch sein Wesen vereinigt erbliden, nicht aber, es sei ber Begriff als die Wirkung bes Dinges, oder bas Ding als Wirkung bes Begriffes zu sehen. Dieses ist die weiteste Entsernung von der Wahrsheit. Denn Ding und Begriff sind nicht durch Verknüpfung von lirsache und Wirkung, sondern durch das Absolute, Eins, wahrshaft betrachtet aber nur die verschiedenen Ansichten eines und besselben; benn nichts existit, was nicht im Ewigen endlich und unsendlich ausgedrückt wäre."

In ber Neuen Zeitschrift für speculative Physik außert fich Schelling also: "Dieses ift ber Sinn bes mahren Ibealismus, Denken und Sein felbst als bloß ibeelle Gegenfage in einem absoluten Erkennen zu begreifen, so wie ber bes wahren Realismus, biefer bloß ibeellen Entgegensehung gegenüber bie reelle Einheit beiber als bas einzige Positive und Kategorische zu sehne."

"Auf biefe Art gur Ibee ber Bernunftewigfeit gelangt, werben wir biefe Bernunftewigfeit felbft gu ber erfcheinenben Welt auf feine Beife in irgend einem Berhaltniffe benten, bas fur jene als bas Reale wieder befchrantend mare, wie g. B. bem Berhaltnig eines Borbergebens ober einem abnlichen. wenn zwar biefe Ewigkeit allem Beitlichen vorangebt, fo ift es boch nicht ber Beit, fonbern ber Ibee ober Ratur nach; jenes, bas Beitliche, behnt fich gang unabhangig, ohne Bezug auf bas Ewige, vielmehr für fich betrachtet, im Refler und fur ben Schein aus in die nach beiben Richtungen endlose Reihe; bas Ewige aber ift nicht vor ibm, fonbern über ibm. Go wie bie Ibee bes Birtele ber unenblichen Reihe einzelner Birtel, bie je gemefen find ober fein werben, nicht ber Beit, fonbern ber Ratur nach, in biefem Sinne aber febergeit ewig vorangeht, und weber jemals anders vorangegangen ift, noch jemals anders vorangeben wirb." -"Der Ibealismus als Philosophie erfennt bas Absolute als basjenige, mas weber Subject noch Object, eben fo wenig beibes

zugleich, sondern die Einheit bavon in folder Art ift, daß es beide in Bezug auf die restectirte Welt schlechthin vereinigt, ohne felbst von dem einen oder andern etwas in sich zu haben." — In der Zeitschrift für speculative Physik bemerkt Schelling: "Ich uenne Vernunft die absolute Vernunft, in sofern sie als totale Indifferenz des Subjectiven und Objectiven gedacht wird."

Sehr bebeutsam ift auch Schelling's Erklarung über bas Berbaltniß ber Naturphilosophie gur Transcendentalphilosophie. "Entweber wird bas Dbjective gum Erften gemacht, und gefragt, wie ein Subjectives zu ihm bingutomme, bas mit ihm übereinftimmt. Diefe Aufgabe fann auch fo ausgebrudt werben : Wie fommt gu ber Natur bas Intelligente bingu? - Die nothwendige Tenbeng aller Naturmiffenschaft ift, von ber Ratur aufe Intelligente gu fommen. Die bochfte Bervollfommnung ber Naturwiffenschaft mare Die volltommene Bergeiftigung aller Naturgefete zu Befeten bes Unfchauens und bes Dentens. Die vollenbete Theorie ber Matur wurde biejenige fein, fraft welcher bie gange Natur fich in eine Intelligeng aufloste. - Dber bas Gubjective wird gum Erften gemacht, und bie Aufgabe ift bie, wie ein Objectives bingufomme, bas mit ihm übereinftimmt. Bom Subjectiven als vom Erften und Abfoluten auszugeben, und bas Objective aus ihm entfteben gu laffen, ift bie ber Naturphilosophie entgegengefette Richtung und Aufgabe ber Transcenbentalphilosophie, ber anbern nothwendigen Grundwiffenschaft ber Philosophie. Alle Philosophie muß barauf ausgehen, entweber aus ber Natur eine Intelligeng ober aus ber Intelligeng eine Ratur gu machen." (Syftem bes transcendentalen Ibealismus.) Belde enticheibende Meugerung! Es geht baraus auf bas flarfte hervor, bag nicht gleich jebes Wort über bas Borangeben ber Intelligeng, ober über bie Entftebung bes Objectiven aus bem Subjectiven als bie einzige und vollftanbige Lofung ber philosophischen Aufgabe, fonbern nur als ber eine Bol Des menfcblichen Biffens zu betrachten ift, und bag, wenn auch felbft von ber anbern Seite ber bie Erfenntnif ber Bergeiftigung ber Matur und ihrer Gefete erftrebt wirb, boch bie Wiffenschaft von bem Realen als Dit = Urprincip als nothwendige Ergangung ange=

feben, und ein Busammentreffen von beiben Buntten aus ale bas Ibeal ber mahren Philosophie vorausgefest wirb. Go großer Borqua auch mit Recht bem Beiftigen eingeraumt wirb, fo lagt boch Schelling niemals bas Reale gleichfam burch jenes abforbiren: es ift ihm zu wefenhaft, ale bag er es in bas Beiftige zu involviren und aus ibm bervorgeben zu laffen fich getraute. Bebe Urt ber Ableitung bes Objectiven aus bem Subjectiven gilt ihm als ein bloß einfeitiger Berfuch. Die Ratur tritt weber aus ber Intelligeng beraus, noch zu ihr ale ein Spateres bingu, fonbern ihre Rrafte, Befete, Stoffe fteben in ewiger Sarmonie mit bem Beiftigen. Und mabrend bie meiften Spfteme barauf ausgeben, entweber aus ber Intelligeng bie Matur ober aus ber Materie bie Intelligeng berguleiten, ftrebt nach Schelling bie mabre Philosophie barnach, fo= wohl aus ber Natur etwas Intelligentes, als aus ber Intelligeng eine Ratur gu machen. Berabe ben Beift fo boch anschlagen, wie Schelling es thut, und body ihn nicht zum Alleinigen zu machen, ift hochft verbienftlich. Wer follte nicht mit Intereffe folgenbe Meugerungen vernehmen : "Gott und All find völlig gleiche Ibeen, und Gott ift unmittelbar, fraft feiner 3bee, bie unenbliche Bofition von fich felbft (von ihm Gleichem) zu fein, abfolutes MII. - Da Gott nicht ein von biefer Gelbstbejahung verschiebenes Wefen, fonbern eben burch fein Wefen bie unenbliche Bejabung feiner felbft ift, fo ift bas All nicht ein von Gott Berfchiebenes, sondern felbst Gott. Das gottgleiche All ift nicht allein bas ausgesprochene Wort Gottes, fondern felbft bas fprechenbe, nicht bas erichaffene, fonbern bas felbft ichaffenbe und fich felbft offenbarenbe auf unendliche Beife."

Eine höchst bebenkliche, mit ben bisher ausgesprochenen Grundsaten streitende Acuserung ist folgende in der Schrift "Philosophie und Religion": "Die Form das Absolute auszudrücken, welche in der Philosophie die am meisten herrschende gewesen, ist, daß es an sich das Weder-Noch der entgegengesetzen Bestimmungen, und boch zugleich das gemeinschaftliche Wesen beider, das Sowohlals-auch ist. Dem Absoluten kann kein Sein zukommen, als das durch seinen Begriff bestimmt ist; es ist also überhaupt nicht real,

fonbern an fich felbft nur ibeal. Aber gleich ewig mit bem fcblechthin Ibealen ift bie ewige Form, bie unter ihm fleht, ba es ihr, zwar nicht ber Beit, boch bem Begriffe nach, vorangeht. Diefe Korm ift, bag bas ichlechtbin Ibeale, unmittelbar ale folches, ohne alfo aus feiner Ibealität berauszugeben, auch als ein Reales fei. Die Grundwahrheit ift, bag fein Reales an fich, fonbern nur ein burch Ibeales bestimmtes Reales, bas Ibeale alfo bas fcblechthin Erfte fei. Go gewiß es aber bas Erfte ift, fo gewiß ift bie Form ber Bestimmtbeit bes Realen burch bas Ibeale bas 3meite, fo wie bas Reale felbft bas Dritte." - "Das Absolute wird fich baber burch bie Form nicht in einem blog ibea-Ien Bilbe von fich felbft objectiv, fonbern in einem Gegenbilbe, bas zugleich es felbft, ein mahrhaft anberes Abfolutes ift." Das flingt nun wirtlich grell : Das Reale, bas, ber Ibee ber Ibentitat gemäß, bem Ibealen gleich gefest wurde, foll nunmehr erft bas Dritte fein, mabrent bas Ibeale für fich ben Rang bes Erften behauptet! Allein bicfe Acuferung bat fein entscheibenbes Bewicht. Sie ift nur bem unfeligen Streben unfere Philosophen jugufchreiben, jebes Dal bei Abfaffung eines neuen Werkes einen ftartern Unlauf zu nehmen, um fich hober fcwingen und einen impofantern Sprung machen zu konnen. Und bier icheint noch ein Umstand eingewirkt zu haben. Es ward nämlich bie citirte Schrift gunachft burch Efchenmaber's Glaubensphilosophie veranlagt, und es lag für Schelling, wenn er icon bas abfolute Wiffen ober Unichauen bem Glauben entgegensette, boch in ber Beffreitung bes überglaubigen Gegners eine Berfuchung, ihm zu zeigen, bag er auf einem boben, bas ibeelle Brincip ichutenben Bunfte fiebe. nen wir alfo in ber vorliegenben Darftellung burchaus nur eine neue Face, die von ber Grundform viel weniger abweicht, als es ben Schein hat. Salten wir uns mer vorzüglich an bie Borte: "Die Form - bie gleich ewig ift mit bem Ibealen - ift, bag bas ichlechthin Ibeale, unmittelbar als foldes, ohne alfo aus feiner Ibealitat berauszugeben, auch als ein Regles fei." Entfernen wir zugleich, nach Schellings eigener Aufforberung, aus bem Bahlenverhaltniffe ben Begriff ber Beit, ber Succeffion.

Den Borrang werben wir bem Ibeellen immer gern einräumen, so gewiß wir auch bas Geistige in uns bem Körperlichen überorbnen, und zugestehen muffen, baß Zweckmäßigkeit überall waltet und auf bas Ibeelle hinweist. Nur ein Werben bes Realen aus bem Ibea-len soll ausgeschlossen werben. \*)

Aber wie wollen wir es mit folgenden Worten halten, die in dem nämlichen Bufammenhange vorkommen: "Das felbst ftan bige Sichfelbsterkennen des schlechthin Idealen ift eine ewige Um-wandlung der reinen Idealität in Realität, die Selbstrepräsfentation des Abfoluten"? — Das Sichfelbsterkennen ist nicht buchstäblich zu nehmen. Weiße äußert fich in seinem "Sendschreiben an Vichte" darüber also: "Selbsterkennen wird Gott nicht im eigentlichen, sondern im symbolischen Sinne zugeschrieben; benn indem aus der "ewigen Vorm", welche dieses Selbsterkennen sein soll, alles Werden, alle zeitliche Bewegung entfernt wird, indem von ihr, mit Worten, die aus einer frühern Schrift des Verfassers hierher

Ueberhaupt aber ift in Bezug auf "Philosophie und Religion" gu bemerken, bag barin vor Schelling's Ange die Natur sich trubte, übrigens nur barum, weil er in die Trennung des Jbealen und Realen verfiel; 3. B. "Obgleich von dem idealen Princip vollfommen gesondert, ift die Erscheinungewelt doch für die Seele die Ruine der göttlichen oder absoluten Welt."

<sup>\*)</sup> Eben beswegen hat auch Schelling in ben Schriften, in welchen er ber Ibentität, bem Weber. Roch, und Sowohl als auch ganz vorzüglich das Wort rebete, hin und wieber ben Vorrang des Ideellen berborgehoben, und diefes sogar gerabehin ein Mal als spnonym mit dem Göttlichen genommen. "Wir muffen das Univerlum bie bahin versolgen, wo der absolute Einheitspuuft in die zwei resativen getrennt ertheint, und in dem einen den Lueufpunft der reelsen und natürlichen, in dem andern der ideelsen und göttlichen Welt erkennen, und mit jener zwar die Menschwerdung Gottes von Ewigkeit, mit dieser die nothwendige Gottwerdung Gottes von Ewigkeit, mit dieser die nothwendige Gottwerdung des Menschen sieden: und, indem wir auf dieser gestigen Leiter frei und ohne Widersland auf und ab uns bewegen, jest herabseigend, die Einheit des göttlichen und natürlichen Princips getrennt, jest hinausseigent und alles wieder anstösend in das Eine, die Natur in Gott, Gott aber in der Ratus seben. (Bruno.)

übertragen find, gefagt wirb, bag "ibre Ratur nur berjenige ausguibrechen vermochte, ber ben Ausbrud fanbe für eine Thatigfeit, bie bie tieffte Rube felbft ift", fo erhellt, bag biefelbe biermit nicht weniger über Alles, mas wir menfchlicher Beije Gelbftbewußtfein und Perfonlichkeit nennen, hinausgehoben wird, wie in jener frühern Schrift (bem Bruno) foldes auch ausbrudlich in Bezug auf bas, was bort bas "gottliche Princip" im Gegenfate bes "natürlichen" beißt, gefcheben war." Dies barf um fo ficherer angenommen merben, weil Schelling ebenfalls in feinen frubern Schriften burch bas "abfolute Ertennen" nicht bas rein Ibeale für fich, noch weniger eine Thatigkeit beffelben bezeichnete, fondern bas, was zwar ibeal, aber in ber That zugleich, zufolge ber Abfolutheit, mit bem Realen ibentisch ift. (Wir treffen fpater nochmals Stellen an, worin bes abfoluten Erfennens gebacht wirb.) - Go find wir wohl auch berechtigt bie ewige Ummanblung ber reinen Ibealitat in Realität mehr bilblich als eigentlich zu nehmen. Diefe Umwandlung, wobei meber an einen Willens = noch Schopfungeaft zu ben= fen ift, bezeichnet bas Berhaltnig bes Beftimmenben gum Beftimmten, entsprechend jenem Sate: "Die Grundwahrheit ift, bag fein Reales an fich, fonbern nur ein burch Ibeales bestimm = tes Reales fei."

Betrachten wir nun gleich alles basjenige, was sonft noch bie entgegengesetzte Ansicht zu begünstigen scheint, bag bas Ibeale als bas Urseienbe geltend zu machen sei, zu welchem sich bas Reale als ein bloß Secundäres verhalte.

1. Schelling macht oft barauf aufmerkfam, bag Bieles in ber Natur sich nach geometrischen Gesetzen bilbe, und legt baber ber Natur selbst Geometrie bei, ober nennt bie vollfommenste Geometrie bas Producirende. "Die Regelmäßigkeit in allen Bewegungen ber Natur, die grhabene Geometrie z. B., welche in den Bewegungen ber Hatur, die grhabene Geometrie z. B., wird nicht barauß erklärt, daß die Natur die vollfommenste Geometrie, sondern umgekehrt darauß, daß die vollfommenste Geometrie bas Producirende

ber Ratur ift, burch welche Erflarungeart bas Reelle felbft in bie ibeelle Belt verfett wirb." (Entwurf eines Spftems ber Naturphilosophie S. 1.) - "Die Wiffenschaft, burch welche bie Natur wirft, ift freilich feine ber menschlichen gleiche, bie mit ber Refferion ibrer felbft verknupft mare; in ihr ift ber Begriff nicht von ber That, noch ber Entwurf von ber Ausführung verschieben. trachtet bie robe Materie gleichsam blind nach regelmäßiger Geftalt. und nimmt unwiffend rein ftercometrifche Formen an, bie boch wohl bem Reiche ber Begriffe angehoren, und etwas Beiftiges find im Materiellen. Den Gestirnen ift bie erhabenfte Bahl und Defftunft lebenbig eingeboren, bie fie, ohne einen Begriff berfelben, in ihren Deutlicher, obwohl ihnen felbft unfafilich. Bewegungen ausuben. erfcheint bie lebendige Erfenntnig in ben Thieren, welche wir barum, wandeln fie gleich befinnungelos babin, ungablige Wirfungen vollbringen feben, die viel berrlicher find, als fie felbft : ben Bogel, ber von Mufit beraufcht, in feelenvollen Tonen fich felbft übertrifft, bas fleine funftbegabte Befchopf, bas ohne Uebung und Unterricht leichte Werte ber Architectur vollbringt, alle aber geleitet von einem übermächtigen Beift, ber ichon in einzelnen Bligen von Ertenntniß leuchtet, aber noch nirgenbs als bie volle Sonne, wie im Menichen, hervortritt." (leber bas Berhaltnig ber bilbenben Runfte zu ber Natur.) - "Die optischen Phanomene find nichts Anderes als eine Beometrie, beren Linien burch bas Licht gezogen werben, und biefes Licht felbft ift fcon von zweibeutiger Materialitat." (Syftem bes transcendentalen Ibealismus. G. 5.) - Wenn ichon in allen biefen Stellen bie Wiffenschaft und Runft, wobon bie Werte ber Ratur zeugen, hervorgehoben werben, fo wirb boch überall hinlanglich barauf bingewiesen, bag barum ber Natur fein eigentliches Biffen jugufchreiben fei. Es folgt fogar ber querft angeführten Stelle bie bestimmte Erflarung, bag es eine "bewußtlofe, aber ber bewußten urfprünglich verwandte Brobuctivitat" fei, beren Refler wir in ber Natur feben.

Obgleich bie größte Zwecknäßigkeit in ben Naturgebilben fich äußert, obgleich fie an nichts als Ibeal und Ibeales mahnen, so barf barum boch ber Natur nicht ein eigentlich absichtvolles, mit Bewußtsein verbundenes Wirken beigelegt werden; es ift höchstens instinctartig zu nennen. "Durch das Bestreben, die Natur aus einer zwestmäßigen, d. h. absichtlichen Production zu erklären, wird der Charakter der Natur und eben das, was sie zur Natur macht, aufgehoben. Denn das Eigenthümliche der Natur beruht eben darauf, daß sie in ihrem Wechanismus, und obgleich selbst nichts als blinder Wechanismus, doch zwestmäßig ist. Sebe ich den Wechanismus auf, so hebe ich die Natur selbst auf. Der ganze Zauber, welcher z. B. die organische Natur umgibt, beruht auf dem Wiberspruche, daß diese Natur, obgleich Product blinder Naturkräste, doch durchaus und burchein zwestmäßig ist. "

- 2. Wie überhaupt Kraft und Thatigkeit bem Stoffe übergeordnet werden, so ift überdies gar hausig von Ibeen, Urbil-bern, Thpen, mithin auch von einem urbilblichen Sein im Gegensage von bem nachbilblichen bie Rebe. Mit ber Lehre von ben Ibeen verhält es sich ganz eigen. So sehr sie sich und Einem zuerst empfehlen mag (baber Platon's Lectur so ungemein anziehend ift), so erheben fich boch, je mehr man sie prüft, besto größere Bebenklichkeiten bagegen, welche wir erwägen wollen, bevor wir Schelling's nähere Bestimmungen betrachten.
- a. Während man (neben ben 3been bes Bahren, Schönen und Guten) junächst bie Theen ber Gattungen, wie Urpflanze, Urthier, Urmensch, vorauszuschen sich geneigt fühlt, geräth man bald barauf, auch für alle Theile ber ihnen entsprechenben Gegenstände wieder Urbilder zu verlangen, und zwar nicht bloß Urauge, Urohr u. f. w., sondern auch Urhaar, Urnagel, Urgalle, Urbarm u. f. f.; und jede Gaser, die der Anatom nachzuweisen vermag, macht die nämlichen Ansprüche; so daß einerseits eine unenbliche Bahl von Urbildern hervorgeht, andrerseits eben deshalb das Besdürsniß entsteht, sie wieder unter das Bild des Ganzen aufzunehmen, oder sie darin ausgehen zu lassen, während doch der Zweiselsfortbesteht, ob nicht doch wenigstens für die wichtigsten Organe,

<sup>\*)</sup> Spftem bes transcenbentalen 3bealismus. 6. 446.

3. B. bie ber Sinne, Borbilber angunehmen feien, um fo mehr, als 2. B. bem Urmenfchen ichon ber Thpus bes Muges, bes Ohres ale ber ihm mit allen Thieren gemeinsame mit zu Grunde gelegen fein nungte.

b. Wenn einmal für alle Naturproducte Ibeen ftatuirt merben. fo entsteht bie Frage: Sind nicht auch Urbilber fur Alles, mas bie Menfchen bervorbringen, anzunehmen? Da Alles, mas bie Menschheit vermoge ihrer Bernunft ausbentt, entbedt, fchafft, nicht als etwas Bufalliges, fonbern als etwas in ben Plan bes großen Gangen Gingreifenbes zu betrachten ift - muffen nicht Urthpen alles beffen, was der Menfch ale Organ bes Ewigen bervorbringt, vorangegangen fein? Raum aber hat man biefe Borftellung aufkommen laffen, fieht man auch ein, in welches Labyrinth man bineingerath, wenn burchaus für alles, mas bie Menfchen je entbedt haben und noch entbeden werben, alle Wertzeuge, Mobilien, bis auf bie Duincaillerien und Spielzeuge hinunter Urbilber gewesen und immer bereit fein follten. Dan erinnere fich an bie platonifchen Urbetten, Urtifche, bie Bieland Stoff zu vielfachen wigigen Bemerkungen barboten, und bente einen Augenblick, wie feltfam es fich mit ben Urbilbern verhalten mußte, wenn fie, befonbere in Bezug auf bie Rleibung, ber Mobe zuvorfommen mußten.

c. Steigt man zu immer größern Bangen auf, g. B. bon allen einzelnen Erfcheinungen auf Erbe gur Urerbe (von welcher Schels ling wirtlich auch einmal fpricht), eben fo gum Urmonbe, gur Urfonne, zum Urgeftirn, fo gelangt man gulett noch gur ber allumfaffenben Totalität, bem Uruniversum, bem κόσμος νοητός (ber in ber Ibee worhandenen Welt). Bas verhindert aber, bag man wieber nach ber Uribce biefes Beltibeales frage? - Bo ift ein Biel zu feten? - - Und woran fnupft fich fene Ibee ber übrigen Ibeen ?

Wenn nun Schelling ber Ibeen ober Urbilber gebenft, fo burfen wir zum voraus annehmen, bag er, ber gewiß bie erwahnten Schwierigkeiten, und vielleicht noch andere, mohl einfah, jene Borter nicht im buchftablichen, gewöhnlichen Sinne genommen, und weber bestimmte fur fich bestehenbe Borftellungen, Ibeale ftatuirt,

noch dieselben an ein benkendes Wesen geknüpft habe, welches auf sie hinschaute. Oft war Ibee ober Begriff nur Ausbruck seiner Bewunderung des Zweckvollen aller Naturproductionen; oft aber war es ihm unstreitig auch barum zu thun, das geistige Moment, welches in ewiger Harmonie und in unzertrennlichem Verhältnisse mit dem materiellen wirkt, geltend zu machen, boch so, daß er bald schlummerndes, bald weniger, bald mehr wahres Bewußtsein in manigsaltigen Abstusungen annahm, gerade, wie wir es bei dem vorhergehenden Punkte bemerkt haben.

"Jebes organische Product trägt ben Grund seines Daseins in sich selbst; benn es ist von sich selbst Ursache und Wirkung. Kein einzelner Theil könnte entstehen als in diesem Ganzen, und diese Ganze selbst besteht nur in der Wechselwirkung der Theile. In jedem andern Obsette sind die Theile willkürlich; sie sind nur da, in sosen ich theile. Im organistren Wesen allein sind sie real, sie sind da ohne mein Buthun, weil zwischen ihnen und dem Ganzen ein obsettives Verhältniß ist. Also liegt jeder Organisation ein Begriff zu Grunde; benn wo nothwendige Beziehung des Ganzen auf Theile und der Theile auf ein Ganzes ist, ist Begriff. Aber dieser Begriff wohnt in ihr selbst, kann von ihr gar nicht getrennt werden; sie organisitt sich selbst, ist nicht etwa nur ein Kunstwerk, dessen Begriff außer ihm im Verstande des Künstlers vorhanden ist. Nicht ihre Form allein, sondern ihr Dasein ist zwedmäßig."\*)

Ein Mal hat Schelling, zur Erklärung bes allgemeinen Orsganismus, ber In-Eins-Bilbung alles Scienden, die Borstellung eines gemeinschaftlichen, allumfassenden Iheales geltend gemacht, übrigens in einer Form, welche der anderswo gebrauchten gleichkommt: "es ift, als ob der Natur ein Muster vorgeschwebt habe." Er sagt nämlich in dem Ersten Entwurse (S. 28), nachsdem er das Bild eines immer wechselnden Proteus angewandt hat: "Es (das immer im Berden Begriffene) wird allmählich alle Qualitäten, so unendlich manigsaltig sie sein mögen, afsimiltrend, in

<sup>\*)</sup> Ideen gu einer Philosophie ber Ratur. 6. 43.

feinen Rreis gieben, und gleichfam burch unendlich viele Berfuche binburch bie Proportion fuchen, in welcher jene allgemeine Bereinigung aller individuellen Actionen ber Natur in einem gemeinschaftlichen Brobucte erreichbamift. Durch biefen Trieb aber, alles Inbivibuelle in ber Ratur in fich zu vereinigen, wird auch gum voraus ein gewiffer Rreis möglicher Beftalten für baffelbe beftimmt fein. Man wird baber verfucht fein zu glauben, bag bei allen verichiebenen Geftaltungen, welche es burdmanbelt, ber ichopferischen, in ibr wirksamen Natur ein gemeinschaftliches Ibeal vorgefchwebt habe, bem bas Product allmählich fich annabert; bie verfcbiebenen Formen, in die es fich begibt, felbft werben nur als verfchiebene Stufen ber Entwidelung Giner und berfelben abfoluten Organisation ericheinen." - Damit läft fich auch folgenbe Stelle zusammenhalten : "Das Universum ift im Abfoluten als bas vollkommenfte organische Wesen und als bas vollkommenfte Runftwert gebilbet: für bie Bernunft, bie es in ihm erkennt, in absoluter Wahrheit; für bie Ginbilbungefraft, bie es in ihm barftellt, in absoluter Schonheit; und beibe fallen in ben absoluten Inbifferengpunkt, in beffen Erkenntnig zugleich ber Aufang und bas Biel ber Wiffenschaft ift." (Neue Beitfdrift fur fpeculative Phyfif.)

Källt aber ber Schellingianismus nicht ganz mit bem Segelianismus zusammen in bem, was von bem ewigen Begriffe ober ber Ibee, bei Anlaß ber Theorie von ber intellectuellen Anschauung ober ber absoluten Erkenntnißart,\*) gelehrt wird? In ber Neuen Zeitschrift für speculative Physik sucht Schelling zu beweisen, baß es einen Punkt gebe, wo bas Wissen um bas Absolute und bas Absolute selbst Eins sind. "In ber wissenschaftlichen Construction ist die intellectuelle ober Ber-

a) Schelling felbst fest Spinoga's intuitives Wiffen ber intellectuellen Anfchauung an die Seite: "Spinoga . . . hat die intellectuelle Anschauung als alleiniges Princip ber hochften Ertenntnigart und selbst mit einer Rlarbeit erkannt, wie wenige bor ihm, und beinabe feiner nach ihm."

nunft = Anfchauung etwas Entschiebenes, und worüber fein Zweifel ftatuirt ober Erflarung nothwendig gefunden wird. Dag fie nichts fei, bas gelehrt werben tonne, ift flar. Bu begreifen ift auch nicht, warum bie Philosophie eben zu befonderer Rudficht auf bas Iln= vermogen verpflichtet fei. Es ziemt fich vielmehr, ben Bugang gur Philosophie nach allen Seiten bin von bem gemeinen Wiffen fo gu ifoliren, bag fein Weg ober Suffteig von ihm aus zu ihr führen fonne. Die absolute Erfenntniffart, wie bie Babrbeit, melde in ibr ift, bat feinen mabren Gegenfat außer fich; und fann fie auch feinem intelligenten Wefen andemonftrirt werben, fo fann ihr bagegen auch von feinem etwas entgegengefett werben. Da bas Denfen einen nothwendigen Begenfat an bem Sein hat, fo fann ce fein absolutes Erfennen fein ober werben. Ueberhaupt alfo als absolutes Erfennen fann nur ein foldes gebacht werben, in welchem Denfen und Sein felbft nicht entgegengefest find. In ber Ibee bes Abfolu= ten wird eine gleiche absolute Ginheit ber Ibealitat und Realitat, bes Biffens und Geins, ber Möglichkeit und Wirklichkeit gebacht. Bas in allem Sein vereinigt ift, ift bas Allgemeine und bas Befonbere, wovon jenes bem Denten, Diefes bem Sein entipricht. Allgemeines und Befonderes find in Ansehung beffen, mas absolut ift, schlechthin Gins. Da es die Form ift, wodurch bas Besondere ein Befonderes, bas Endliche endlich ift, fo ift, weil im Abfoluten bas Besondere und Allgemeine absolut Gins, auch bie Form mit bem Wefen Gins. Da bas Absolute im Erkennen ber Form nach ift, fo ift es, wegen ber abfoluten Inbiffereng bes Wefens und ber Form, die zu feiner Ibee gehort, auch bem Wefen nach im Erfennen. Die absolute Ginheit bes Ibealen und Realen ift bie ewige von feinem Befen nicht verschiedene Form bes Abfoluten , bas Abfolute felbft. Diefe intellectuelle Unschauung ift, als Erfenntnig, zugleich absolut Gins mit bem Gegenftand ber Erkenntnig (mas nur in Unfebung bes Absoluten bentbar ift). Das ift bie erfte fpeculative Erfenntuig, bas Princip und ber Grund ber Moglichfeit aller Bhilofophie; von biefem Bunkt geht alle philosophische Evidenz aus, und er felbft ift bie bochfte Evibeng. Das lebenbige Princip ber Philofophie und jedes Bermogens, wodurch das Endliche und Unendliche absolut gleich gesetzt werden, ist das absolute Erkennen selbst, sofern es die Ibee und das Wesen der Seele, der ewige Begriff ist durch den sie im Absoluten ist, und der weder entstanden, noch vergänglich, schlechthin ohne Zeit ewig, das Endliche und Unendliche im Erkennen gleich setzend, zugleich das absolute Erkensnen und das einzig wahre Sein und die Substanz ist. Das absolute Erkennen, welches nothwendig das Absolute selbst, und sonach die nothwendige und mit dem Absoluten gleich ewige und erste Vorm desselben ist, ist im Ibealismus als absolutes I dbezeichnet worden. Das ist der Begriff, mit dem, als einem Zauberschlag, die Welt sich öffnet, das Objectiv-Werden des unendlichen Denkens. Die Dinge an sich sind die Ibeen im ewigen Erkenntnissat.

Michelet benutt ben in bieser Stelle enthaltenen Ausbruck "ber ewige Begriff", um die Parenthese beizufügen: "mit Einem Mal ganz im Segelschen Sinne", und die Note folgen zu laffen: "Schelling unterscheibet also vom Begriffe genau ben ewigen Begriff, ben er auch Ibee ober Urbild nennt: jener sei die bloße Unendlichkeit, und eben beswegen unmittelbar auch der Bielheit entgegengesetzt, dieser vereinige Vielheit und Einheit, Endliches und Unendliches." Allein schon die Worte: "mit Einem Mal" verrathen, daß Michelet nur auf ben Buchstaben gesehen hat; benn welcher Unbefangene erblickt nicht hier die stete, sich immer gleiche Behauptung Schelling's von der Ibentität des Ibealen und Realen?

Es wird so bestimmt ber abfoluten Einheit ber 3bealität und Realität, bes Wiffens und Seins gedacht. — Was etwa barüber hinaus wollte, wurde hinlanglich burch die Bemerkung bes jungern Vichte\*) über bas moderne Streben, von bem "liebergehen aus bem Ibealen ins Reale" Worte zu machen, zurucher brangt:

<sup>\*)</sup> Beitidrift fur Philosophie und specularive Theologie. Bonn '842. V. Band. 2. Deft. Seite 203.

"Ware jenes Ibeale nicht zugleich vielmehr mahrhaft real, jo vermochte auch nichts aus ihm real zu werben. Und bennoch wenn es real icon ift, mas bebeutet jenes nachfolgenbe llebertreten ins Reale? Bas fann es ibm Neues geben, ba es nothwenbiger Beife real ja icon ift, um ber Borausfegung nach es erft werben zu fonnen?" Eine Meugerung, welche trefflich bas Berfahren ber Segeligner und Unberer bezeichnet, welche von nichts ale Beift, Bernunft, ewigem Begriff, Ibealitat u. f. f., und von bem lebergeben, Umichlagen bes Ibeellen ins Reelle fprechen, und bie benn boch, weil fie ben Begriff ber Schopfung und bes eigentlichen Werbens verwerfen, genug burchblicen laffen, baß fie aufs willfürlichfte in jene Begriffe ben heterogenften, ben ber Realität, bineintragen. Es ift fonberbar, bag folche Philofophirenbe, bie boch nicht ihren Leib in ihre Seele hineinschieben, noch jenen als ein Brobuct von biefer ansehen konnen, und bie ibre Leiblichkeit gerabe fo gut wie ihre Beiftigkeit bem abfoluten Befen ju verbanten haben, thun, ale ob fie Gott und fich erniebrigten, wenn fie offen bas Seiende als Inbegriff ber Realitat wie ber Ibealität erklärten. Bas frommt ihnen benn aber bie hochflingenbe Rebe von ber Ivealität, wenn fich boch zeigt, bag bas, mas zu= rudgefest und ignorirt zu werben fcheint, ber reelle alle Weltraume erfüllende Stoff, gang hubich barin fich befindet, burch ben Beift bestimmt, aber nicht aus ihm hervorgegangen? - But alfo, wenn Ibegles und Regles unverholen als gleich ewig anerkannt, und Weltweisheit nicht barein geset wird, ben Beltbegriff fo viel als möglich herabzuseben und zu verfleinern.

Es ift ja von einer "gleichen absoluten Einheit ber Ibealität und Realität, bes Wissens und Seins, ber Möglichkeit und Wirflichkeit," von der "absoluten Indisserenz des Wesens und der Form"
u. s. w. die Rede. Es darf also wenigstens — wenn auch im Allgemeinen zugegeben werden mag, daß der Austausch der Ideen zwischen
Schelling und Segel einen gegenseitigen Einsluß ausgeübt habe —
das Verhältniß in der vorliegenden Beziehung auf keine Weise so
aufgefaßt werden, als habe Schelling bei Segel gleichsam in
die Schule gehen mussen, um das zu behaupten, was die obige Stelle

Dffenbar ift gubem, bag menigstens bas Reelle bei Schelling nicht etwa, wie Dichelet fich einmal in Bezug auf Begel's Bebre ausbrudt, ale eine "Bergerrung" ericheint, fonbern ale ein bem emigen Begriffe Abaquates, mit ibm Begebenes, und fo Beichaffenes, bag feine Natur mit ber Natur bes ihm Entgegengefesten eine und biefelbe ift, fo bag jebe bie nothwendige Wegenseite ber an-Ereffen wir nun gleich bei Begel felbit nirgenbe auf einen fo grellen Ausbrud wie " Bergerrung", finden wir im Gegen= theil, bag 3beales und Reales als correlat, zusammengehörig und untreunbar behandelt werden, fo find wir boch berechtigt, fo lange Begel und feine Schuler bie Ibentitat verlachen, 3meifel barüber zu außern, wie weit bas Reale bem Ibealen nachgefest werbe, und unfer Boblgefallen auszusprechen, bag Schelling Ibeales und Reales weniger fecirt, und entschiebener von bem beibes umfaffenben Urfein fpricht, mabrend Begel, wenn ichon ihr inniges Berbaltnif anerkennent, boch junachft immer nur bas eine Glement, bas ibeelle, namhaft macht, und bas andere, bas reelle, als begrunbetes, und boch nicht hervorgebrachtes, nothwendig babei fich einfinden läft.

Es kommen viele Stellen vor, welche Geift, Intelligenz, Bernunft als das Princip und die Grundlage alles Borhandenen darstellen. So sagt Schelling im System des transcendentalen Idealismus: "Die todten und bewußtlosen Producte der Natur sind nur mißlungene Bersuche der Natur, sich selbst zu restectiren; die sogenannte todte Natur aber überhaupt eine unreise Instelligenz, daher in ihren Phänomenen noch bewußtloß schon der intelligente Charafter durchblickt. Das höchste Ziel, sich selbst ganz Object zu werden, erreicht die Natur erst durch die höchste und letzte Resserion, welche nichts anderes als der Mensch, oder allgemeiner das ist, was wir Vernunft nennen, durch welche zuerst die Natur vollständig in sich selbst zurückehrt, und wodurch offendar wird, daß die Natur ursprünglich identisch ist mit dem, was in uns als Intelligenz und Bewußtes erkannt wird."

Man konnte schon an jene Worte erinnern: "Die Vernunft ift Eins mit ber absoluten Ibentitat." — "Ich nenne Vernunft bie abfolute Vernunft, in sofern fie als totale Inbiffe-

reng bes Subjectiven und Objectiven gedacht wirb" (Beitfchrift für fpecul. Phyfit), woraus hervorgeht, bag bie Ausbrude, um welche es fich jest handelt, gerade wie die frubern, manchmal fo genommen werben, bag fie, wahrend fie ben reinen Begenfat mit dem Rorperlichen oder Ausgedehnten zu bilben icheinen, bennoch, weil ber Gegensat im Absoluten verschwindet, bem Begriffe ber Ibentitat gemäß, ben gangen Inhalt bes Ewigen umfaffen. Wo bies aber auch nicht gerade ber Fall ift , muß man fich boch immer vergegenwartigen, bag, wenn bie ibeale Seite bes ewigen Seins bervorgehoben wird, immer zugleich als gegenüber und im engften Bufammenbange ftebend, bie reale Seite bingugebacht wirb. Es ift in Bezug auf Alles, was zu Gunften bes geiftigen Urprincips vorgebracht wird, immer, als werbe ber Bufat gemacht: Go verhalt es fich mit bem Seienden, wenn es blog von ber transcenbentalen Seite aufgefaßt wirb. Gben beshalb aber wird eine manig= faltige Actuofität ober Actualität anderer Art als neben ber ibealen porhanden und tief mit ihr verschlungen vorausgesett. Der intelligente Charafter ber Maturproducte weist auf Intelligeng gurud, bie anderfeitigen Erscheinungen aber (wie g. B. ber Stamm eines Baumes) laffen fich nicht in bas rein Beiftige bineinschieben, fonbern muffen auf etwas vom Beifte Bericbiebenes reducirt werben ; fie fonnen wenigstens unmöglich von irgend Jemanbem burch einen Brogeg bes Spirituellen erflart werben - und wenn er auch eine, eine Berenfuche nbertreffenbe Statte außerfore. Die Seele, bas Bewußtsein, bas Denfen bes Menfchen ift eine Meugerung bes unenblichen Denfens; bas Rorperliche bes Menschengeschlechtes gebort bem unenblich Ausgebehnten an. "Die wirkliche Seele, biejenige, welche nichts als bas Ibeale bes Leibes ift, fo wie ber Leib, welcher nur bas unmittelbar Reale biefes Leibes ift, find beibe, jene nur ein Theil ber unendlichen Seele, biefer nur ein Theil bes unendlichen Leibes, ber ihrer Idee im Abfoluten ohne Beit verknupft ift." (D. Beitfdr. f. fpecul. Bb. G. 72.) - "Gine Intelligeng fann nicht fo blant und blog auf fich felbft ale Intelligeng beruben. (Denfmal.) -

lleber ben Gebrauch bes Wortes Weltfeele ift Folgenbes gu

bemerken: Balb bebeutet biese so viel als bie unenbliche Scele bes Alls, wie bie lette Stelle zeigt, mahrenb bas Reale als unenblicher Leib entgegengestellt wirb; balb bezeichnet jener Ausbruck gerabehin etwas Physisches, namlich etwas Aetherisches, bem Lichtwesen Berwandtes. (S. Bon ber Beltseele.)

3. Aber find vielleicht bie Ausbrucke Subject-Object, Subject-Objectivität, Subject-Objectivirung ein schlagender Beweis, daß das Ideale oder Geistige als das sich Realistrende, zu einer Welt Gestaltende anzusehen ist?

Wir verweilen nicht bei ben Formeln: Ich = Ich, A = A, A = B, noch gehen wir in bas Detail ein, welches Schelling in bem Aufsfatze: "Darstellung bes Systems ber absoluten Philosophie" gegeben hat; wir begnügen uns, bas Wesentliche bieser Lehre hervorzuheben.

Da das Ibeale und Reale in ihrer Ibentität das Wesen des Absoluten ausmachen, subjectiv und objectiv aber mit ibeal und real gleichbedeutend sind, so können zuweilen Subject=Object und Subject=Objectivität als kurze Bezeichnungen des Saßes bestrachtet werden: Subjectives und Obsectives ist Eins, oder das Geisstige ist nie und nirgends ohne Leibliches, und das Leibliche nie ohne Geistiges. In diesem Sinne konnte z. B. Schelling von seinen Leistungen sagen: "Es mußte erst die allgemeine Subject=Obsectivität der Dinge und der Materie insbesondere wissenschaftlich hergestellt sein." (Wethode des acaden. Stud. S. 275.) So kommen bei Sengler die Worte vor: "Wenn wir Alles in der Totalität erblicken, so sehen wir im Ganzen ein vollkommenes Gleichgewicht von Subjectivität und Obsectivität, also nichts als reine Identität

Weit häufiger aber wird Subject für bas Bestimmende, Producirende, Object für bas Bestimmte, Producirte genommen. "Die Natur als bloses Product (natura naturata) nennen wir Natur als Object. Die Natur als Productivität (natura naturans) nennen wir Natur als Subject." (Einleit. 3. e. Entwurf u. s. w. S. 22.) Sobann muß, besonders in Bezzlehung auf die einen Act bezeichnenden Ausbrücke Subject. Die

jectiviren, Gubject-Objectivirung, wohl zwischen ben zwei folgenben Bebeutungen unterschieben werben:

- 1. Das Abfolute ober Unendliche, Subjectives und Objectives in fich schließend, fest fich ein Endliches gegenüber, so daß dieses selbst wieder Iveales und Reales enthält, boch mit einem Ucbergewichte des einen oder andern. Es findet eine wechsessitige Ineinsbildung Statt.
- 2. Das Abfolute, vorzugsweise als Subjec'tives ober Ibea = les aufgefaßt, bilbet ein endliches Objectives ober Reales.

Für bie erfte Bebeutung zeugen hauptfachlich folgende Stellen: "Diefelbe ibentische Wefenheit ift in bem, mas wir bie objective Seite jenes absoluten Producirens nennen fonnen, als 3bealitat in die Realität; und in bem, was die fubjective, als Rea= litat in bie Ibealitat gebilbet, fo bag in jeber von beiben bie gleiche Gubject = Objectivität und in ber absoluten Form auch bas gange Wefen bes Abfoluten gefett ift. " (Methobe bes acab. Stub.) - "Die quantitative Differenz (ein lebergewicht) ber Subjectivität und Objectivität ift nur in Unsehung bes einzelnen Seins Die absolute Ibentität ift quantitative Inbiffereng ber Gubbenfbar. fectivität und Objectivität, und ift nur unter biefer Form. Rounten wir alles, was ift, in ber Totalitat erbliden, fo murben wir im Gangen ein volltommenes quantitatives Gleichgemicht von Gubjectivitat und Objectivitat gewahr, fo febr auch in Unfehung bes Einzelnen bas llebergewicht auf bie eine ober bie andere Seite fallen mag." (Beitschrift für fpecul. Physit.) - Man wird fich baher auch nicht wundern, wenn Schelling balb von ber "Subject=Objectivirung in ihren zwei Seiten zugleich", balb auch von bem "fubjectiven Subfect = Object" und himmieder bem "objectiven Gubject = Object" fpricht.

In der zweiten der oben angegebenen Bedeutungen kommt die Subject-Objectivirung in folgenden Stellen vor: "Nach dieser Ansicht ist die Natur, nicht nur in ihrem An-sich, wo sie der ganze abssolute Act der Subject-Objectivirung selbst ist, sondern auch der Erscheinung nach, wo sie sich als die relativ reale oder objective Seite besselben darstellt, dem Wesen nach Eins, und keine innersliche Verschiedenheit in ihr, in allen Oingen Ein Leben, die gleiche

Dacht gn fein, biefelbe Legierung burch bie 3been. Ge ift feine reine Leiblichfeit in ihr, fonbern überall Scele in Leib fymbolifd umgewandelt, und fur bie Erscheinung nur ein lebergewicht best einen ober anbern." (Methob. b. acab. Stub. S. 256.) - "Um gum Befen ber Materie zu gelangen, muß burchaus bas Bilb jeber besondern Art berfelben, 3. B. ber fogenannten unorganifden oter ber organischen, entfernt werben, ba fie an fich nur ber gemeinschaftliche Reim biefer verschiebenen Formen ift. betrachtet ift fie ber Uct ber ewigen Selbftanfchauung bes 216foluten, fofern biefes in jenem fich objectiv und real macht." (S. 263.) Um entschiedenften tritt biefe Bedeutung in jener in ber Borrebe gu Coufin enthaltenen Stelle hervor: "Diejenige Philosophie, melder man in neuerer Beit am bestimmteften ihre Uebereinstimmung mit bem Spinozismus vorgeworfen, batte in ihrem unenblichen Subject Dbject, b. b. in bem abfoluten Subject, bas feiner Natur nach fich objectivirt (zum Object wirb), aber aus jeber Objectivitat (Enblichkeit) flegreich wieber hervor = und nur in eine bobere Boteng ber Subjectivitat gurudtritt, bis fie, nach Erichopfung ihrer gangen Möglichkeit (objectiv zu werben), ale über alles fiegreiches Subject fteben bleibt; an diefem alfo hatte jene Philosophie allerdings ein Brincip nothwendigen Fortschreitens. " lleber bie gangliche flegreiche Erhebung bes Gubjectiven - für welche man verfucht fein tonnte bas Bort: Subject-Dbiect-Subjectivirung (!) zu fchaffen - habe ich mich fcon fruber geaußert. - Sier bemerte ich nur fo viel: Confequent fann Schelling im Grunde nur fo viel gemeint haben: Das Cubject objectivirt fich vorweg fo, bag bie fubjective Scite, bie Bergeiftigung, immer mehr hervortritt.

Chalybaus beleuchtet bas Berhaltnis bes Subjectes zum Object auf eine Weise, bie zeigt, baß bem Subjecte zwar eine Analogie mit bem Geiste, aber boch kein eigentliches Selbstbewustsein zukommt: "So hat z. B. ber betrachtenbe Naturforscher ben Keim bes Hühnchens im Ei als ein Object vor sich, welches boch an sich selbst ein Subject ift, und ber Hergang ber Entwicklung wird ihm burch objective Anschaung klar in ber Stetigkeit ber

Bermandlung, Die lediglich aus bem Innern, bem Inbegriff biefes Lebenspunktes allein ausgeht; benn bie von außen bingugebrachte Barnie tragt nichts anderes zur Entwidelung bei, als bag fie bie Starrheit ber Banbe aufhebt, in welchen ber lebenbige Reim lag. -Diefes Innere wirft fich aus, um real (actu) bas zu merben, was es ber Möglichkeit und Rraft, mas es feiner Ratur nach fcon ift. Es bewirft fich mit blindem Triebe, und ohne felbft zu miffen, mie, ale ein organiffrenbes Leben, aleich als ichwebte ihm eine Ibee, ein Mufter vor, bem es gleich merben follte; - biefe Ibee ober biefer Begriff liegt aber gar nicht außer, fonbern ale feine urfprungliche Natur in ihm; es ftrebt aus ber blogen Reimgeftalt hervor, es behnt und gliebert fich, bis es benn endlich in ber That ausgebildet, objectivirt hat, mas gu werben es Bestimmung, Möglichkeit und Rraft in fich hatte, was es fein follte und wollte, aber an fich nicht ift, fonbern nur wird. "\*) -"Die Natur, ebe fie gum Selbftbewußtsein kommt, ift boch icon Selbittbatiafeit: " und man fann bie Form biefer Thatiafeit ein continuirliches Objectiviren beffen, was in ihrer Subjectivität liegt, nennen. "Diefes Dbjectiviren geschieht wirklich, ift ein reales Sich = felbft = Objectiviren, aber fein freies geiftiges, b. b. bie Thatigkeit geht vor, fann fich auch wohl babei felbft zum Objecte werben , b. i. fich innerlich auf gewiffe Beife anschauen , aber noch nicht vollig gum Bewußtfein tommen, weil fie bier überbaupt noch mit überwiegender Objectivität gefett, b. i. noch nicht selbitständig und frei ift, wie im menschlichen Geifte. \*\*)

Schelling hat nie und nirgends das Ideelle für fich allein geltend gemacht; er hat bestimmt erklart: "Wechfeldurchdrinsgung bet Realismus und Idealismus war die ausgesproschene Absicht meiner Bestrebungen; gerade daraus folgt aber, daß durch ihn das Reale so gesteigert, verfeinert, veredelt worden ift,

<sup>\*)</sup> hiftorifche Entwidelung ber specul. Philosophie von Kant bis Degel. Seite 221,

<sup>\*\*)</sup> Seite 223.

bag es wie vergeiftigt ericheint, und mit fenem um fo mehr ein barmonifches Ganges bilbet. Gine gang eigenthumliche Seite bes Schellingianismus ift nämlich biefe, bag bie Daterie nicht als eine aus fluffigen und feften Theilen fur fich bestehenbe, bem Dechanismus unterworfene Daffe betrachtet wird, welcher Rraft und vorzüglich Lebenstraft beigefellt feien, um aus einer Abtheilung berfelben organische Bebilbe hervorzubringen, sondern daß Thätigfeit ichlechtbin als bas Erfte und Grundwefentliche geltend gemacht, und bas, mas fein Leben außert, als erlofchene Thatiafeit bebanbelt wirb. Das Materielle ift burch und burch Thatigfeit, ein Berein ber mannigfaltigften Thatigfeiten, Die fich im Raume halten, ivannen, gegenseitig bebingen." Die Philosophie foll nicht somobl bas Gein, ale bas Werben betrachten: "über bie Ratur philosophiren" beigt bie Natur Schaffen. Jebe Thatigfeit aber erftirbt in ihrem Producte; benn fie ging nur auf biefes Pro-Die Natur als Brobuct fennen mir alfo nicht. bie Natur nur als thatig - benn philosophiren lägt fich über feinen Begenftand, ber nicht in Thatigfeit zu verfeten ift. Bhilosophiren über bie Ratur beift, fie aus bem tobten Mechanismus, worin fie befangen erfcheint, berausheben, fle mit Freiheit gleichsam beleben, und in eigne freie Entwickelung verfeten; beißt mit anbern Borten, fich felbft von ber gemeinen Anficht logreiffen, welche in ber Natur nur was geschieht, bochitens bas Sanbeln als Factum, nicht bas Sanbeln felbft im Sanbeln erblickt." Die nach ber Transcenbentalphilosophie nichts als geiftige Thatigfeit zum Princip gemacht wird, fo foll auch bie Naturphilosophie\*) alles auf physische Thatig feit gurudführen, und einerseits bas Streben, Wirfen, Brobuciren ber Natur auffaffen, anbrerfeits in bem Starren tas Befeffeltfein bet Thatigfeit anerkennen. Gelbfibewegung, Productivität ift Grundzug ber Natur. Es geben nicht an bem Realen burch Singutreten bes Lebensprincips Beranberungen , Erfcheinungen , Meugerungen bor . sonbern es selbst ift Inbegriff aller Thatigfeit, manigfaltiger fic

<sup>\*) &</sup>quot; Naturphilosophie ift hohere Dynamit."

gegenseitig bestimmender Tendenzen, Regungen, Actionen. "Wir behaupten, alles Einzelne (in der Natur) sei nur eine Form des Seins selbst, das Sein felbst aber gleich absoluter Thätigeseit. Denn wenn das Sein selbst gleich Thätigkeit ist, so kann auch das einzelne Sein nicht absolute Negation der Thätigkeit sein. Das Naturproduct selbst mussen wir und allerdings unter dem Präsdicat des Seins denken. Aber dieses Sein selbst ist von einem höhern Standpunkt angesehen nichts anders als eine continuirlich wirksame Naturthätigkeit, die in ihrem Producte erloschen ist. "\*)

Dies geht so weit, daß Schelling sogar die zwei Sätze aufsführt: 1) "Das Unbedingte (der Welt) soll selbst nicht im Raume sein." 2) "Es soll Brincip aller Raumerfüllung selfn." Diesen Sätzen entsprechen solgende: "Jede Qualität ist eine Action von bestimmtem Grad. Sie ist Action überhaupt, also nicht selbst Maeterie. Denn wäre sie selbst Materie — Stoff, wie die populäre Chemie sich ausdrückt — so müßte ste auch im Raume selbst darsstellbar sein. Im Raume aber ist nur ihre Wirfung darstellbar; sie selbst ist eher als der Raum (extensione prior.) "\*) Man mag über diese Sätze urtheilen, wie man will, sie beweisen wenigstens, wie Schelling unbedingt die Thätigseit zum Grundcharakter der Natur macht, und wie dadurch die Materialität gerade von der dem Materialismus und Utomismus entgegengesetzen Seite bestimmt wird.— Das Reale wird gleichsam sublimirt, aber nimmermehr ausgehoben, noch zu einem Secundären gemacht.

Damit hangen folgende Beftimmungen gufammen:

"Ware die unendliche Evolution der Natur vollendet (was unmöglich ift), so wurde fie zerfallen in ursprüngliche und einfache Actionen, ober wenn es erlaubt ift, so sich auszudrücken, in einfache Productivitäten. Unsere Behauptung ist also nicht: es gebe in ber Natur solche einfache Actionen, sondern nur: fie feien die

<sup>\*)</sup> Erfter Entwurf. G. 5.

<sup>\*\*)</sup> Geite 18.

ibeellen Erflarungegrunde ber Qualitat; Dieje Entelechieen lassen fich nicht wirklich aufzeigen, sie eristiren Bu beweisen ift alfo bier nicht mehr, als behauptet wirb, namlich, bag folche uriprungliche Brobuctivitaten gebacht werben muffen als Erflarungegrunde aller Qualität. Diefer Beweis ift folgender: Dag nichts mas im Raume ift, b. h. bag überhaupt nichts mechanisch einfach fei, bebarf feines Beweises. wahrhaft einfach ift; fann nicht im Raum, fonbern muß jenfeits bes Raumes gebacht werben. Aber fenfeits bes Raumes gebacht wird nur bie reine Intenfitat; biefer Begriff ber reinen Intenfitat wird ausgebrudt burch ben Begriff ber Uction. - Nicht bas Broduct biefer Action ift einfach, mohl aber bie Action felbft, abstrahirt vom Product, und biefe muß einfach fein, damit das Product ins unendliche theilbar fei. Denn wenn auch die Theile dem Ber= schwinden nabe find, muß bie Intenfitat noch bleiben. Und biefe reine Intensität ift bas, mas felbft bei ber unenblichen Theilung bas Substrat erbalt."

"Wenn also Atomistif die Behauptung ist, welche etwas Einsfaches als ideellen Erklärungsgrund der Qualität behaupter, so ist unsere Philosophie Atomistik; aber da sie das Einsache in etwas sett, das nur productiv ist, ohne Product zu sein, so ist sie dysnamische Atomistik. "\*) —

"Unsere Behauptung kann Brincip ber bynamischen Atomistif heißen. Denn jede ursprüngliche Action ist für uns eben so, wie der Atom für den Corpuscular-Philosophen, wahrhaft individuell, jede ist in sich selbst ganz und beschlossen, und stellt gleichsam eine Naturmonade vor. \*\*\*)

So hat Alles, was eingewenbet werben fonnte, nur bie Lehre ber Ibentitat befraftigt. --

Mit der Ibee der Ibentität fteht basjenige in innigem Busammenhange, was Schelling von bem Banbe ober ber Copula

<sup>\*)</sup> Einleitung 3. e. Entwurf S. 36.

<sup>\*2)</sup> Entwurf. S. 17.

lehrt. Diese Ausbrucke beziehen fich auf bas Verhaltniß bes Einen zu bem Bielen, bas Uebergeben ber Ginheit in bie Bielheit. Er brudt fich einmal \*) barüber fo aus: "Das Band ift bie lebenbige In = Gind = Bilbung bes Ginen mit bem Bielen." Unber8wo \*\*) verfnupft er mit biefen zwei Begriffen bie bes Unenblichen und Endlichen, weil, wie wir bereits faben, bie Ibee als Ginbeit eine unbegrenzte Bielheit unter fich begreift, die Ginzeldinge aber eine beftimmte Menge bilben. Er außert fich barüber naber alfo : "Wir erfennen in ben Dingen erftens bie reine Befentlichfeit felbft, bie nicht weiter erflart werben fann, fonbern fich felbft erflart. Bir erbliden aber biefe Befentlichfeit nie fur fich, fonbern ftets und überall in einem wunderfamen Berein mit bem, bas nicht von fich felbit fein fonnte, und nur beleuchtet ift von bem Gein, ohne ie felbft für fich ein Wefentliches werben gu tonnen. Wir nennen biefes bas Endliche ober bie Form. - Das Unendliche fann nun nicht zu bem Enblichen bingutommen. - Eben fo undentbar aber ift es, bag bas Endliche zu bem Unenblichen bingutomme. - Beibe muffen alfo burd, eine gewiffe ursprüngliche und abfolute Nothmenbigfeit vereinigt fein, wenn fie überhaupt ale verbunden erfcheinen. Wir nennen biefe Nothwendigkeit, fo lange bis wir etwa einen anbern Ausbrud berfelben finden, bas abfolute Band ober bie Covula. 4

"Wir können bas Band im Wesentlichen ausbrücken als bie unendliche Liebe seiner selbst, welche in allen Dingen bas Sochste ift, als unendliche Luft sich felbst zu offenbaren, nur daß bas Wesen bes Absoluten nicht von dieser Luft verschieden gedacht werde, sondern als eben dieses Sich = selber = Wollen. Eben bas Sich=selbst=Bejahen ift, unangesehen der Form, das an sich Unendliche, welches daher nie und in nichts endlich werden kann. Das Absolute ist aber nicht allein ein Wollen feiner selbst,

<sup>\*)</sup> Darlegung bes mahren Berhaltniffes ber Raturphilosophie gu ber verbefferten Fichteschen Lehre.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bas Berhaltnif bes Realen und Idealen in ber Ratur.

jondern ein Bollen auf unendliche Beife, alfo in allen Kormen, Graben und Botengen von Realitat. Abbrud biefes ewigen und unendlichen Sich = felber = Wollens ift bie Seben wir aber in biefem Abbrudt, ber Welt, auf bas, was fie von bem Banbe bat, und wodurch fie ibm gleich ift, bas Bofftive in ibr. und nicht auf bie unwefentlichen Gigenfchaften . fo ift fie von bem Abfoluten felbit nicht verschieben, fonbern nur bie vollständige und in fortichreitender Entwidelung ausgebreitete Co-Und bier fteben wir an bem erften und wichtigften Bunfte ihrer Entfaltung. Das Univerfum, b. h. bie Unendlichkeit ber Formen , in benen bas ewige Banb fich felbft bejabet , ift nur Universum, wirfliche Bangbeit (totalitas) burch bas Banb, b. b. burch bie Einheit in ber Bielbeit. Die Ganzbeit forbert baber bie Gin= heit (identitas) und fann ohne biefe auf feine Beife gebacht wer-"Unmöglich aber mare es auch, bag bas Band in bem Bielen bas Gine ware, b. h. felbft nicht Bieles murbe, mare es nicht wieber in biefer feiner Ginbeit in ber Bielheit, und eben be8= halb auch im Einzelnen bas Gange. Die Ginheit bes Banbes forbert baber bie burchgangige Bangheit beffelben, und fann ohne biefe nicht gebacht werben."

"Ibentität in ber Totalität, und Totalität in ber Ibentität ift baher bas ursprüngliche und in keiner Art trennbare ober auflösbare Wesen bes Banbes, welches baburch keine Duplicität erhält, sondern vielmehr erst wahrhaft Eins wird. "Das Band ist in der Bielheit der Dinge die Einheit, und in sosern die Negation der Vielheit für sich betrachtet. — Diese Lehre könnte noch durch viele Parallelstellen belegt werden, da aber die Leser sich schon genug überzeugt haben werden, daß unser Dichterphilosoph nicht geruht, nähern Aufschluß zu ertheilen, sondern nur Umschreibung anwendet, so wollen wir es bei dem Angeführten bewenden lassen.

Eine ber bedeutsamften Lehren bes Schellingianismus, wie beinahe jeber Art bes Bantheismus (bie baber auch in bem Borbergebenben nicht gang übergangen werben fonnte), ift bie von ber Involution und Evolution. Alles, was ift, wird als etwas betrachtet, bas ursprünglich in einem Buftanbe ber Ginwickelung befindlich und ber Entfaltung fähig gewesen fei, und fich fofort wirklich entfaltet habe - baber bie Gegenfage von implicite (eingehüllt, unentwickelt) und explicite (entwickelt); potentia (bem blogen Bermogen, ber Doglichfeit nach) und actu (ber Birflichfeit nach). Alles ift in feinem Urzuftanbe einem Reime vergleich= bar, woraus burch Affimilation manigfaltiger Stoffe eine Pflanze wird. Es ift nichts, das nicht aus einem unvollfommnern in einen volltommnern Buftand übergebe; es findet ein ftetes ftufenweises Fortichreiten Statt. Fragt es fich nun, ob ein Befen, bas biefem Entwickelungsgange unterworfen ift, gleichwohl vollfommen ober bas Bolltommenfte genannt werden tonne, fo getraut fich Schelling bies bejahend zu beantworten, indem er fagt: "Das Bollfommenfte, bem blogen Bermogen nach, ift zuerft." Die Urfache aber bavon, bag es fich nicht gleich wirklich als vollkommen, besonders nicht als vollständig intelligent, außert, findet er in etwas Negativent, hemmenbem. Das Unvollfommene nennt er fobann in Bezug auf Gott: bie Natur in Gott ober ben Grund. Er gibt biefem zufolge zu, bag Gott als A nicht fei, was er als D fei, und läßt auf bie Meugerung bloger Starte und Dacht erft bie Meußerung ber Liebe und Beisheit folgen. Den Gegnern aber, bie Gott als fich immer gleiche vollendete Intelligeng anerkannt miffen wollen, halt er bie Frage entgegen, wie es benn gefommen fei, bag Die Gottheit, wenn fie im wirklichen Befite ber hochften Bollfommenheit war, boch so viele Dinge hervorbrachte, bie uns eben unvollkommen erscheinen, und burch die fie nur weniger volltommen werben konnte.

Doch feben wir, wie er felbst im Streite gegen Jacobi biefe Ansicht barlegt und verficht.

"Das Dasein eines lebenbigen Gottes ift eben barum erweislich, weil bieses lebenbige Dasein aus einem nothwenbigen Grunde, bessen wir uns nothwenbig bewußt werben, und ber in sokern vor

und unter bem lebenbigen Dafein ift, fich felbft entwickelt, alfo auch aus ihm zu entwickeln ift. - Entfetlich! ruft unfer philofophifcher Gottesgelehrter aus; ba boren wir alfo, bas lebenbige Dafein Gottes, ober Gott felbit als ein lebenbiger fete einen Brund voraus, aus bem er fich erft entwickelt - bag er gleichsam nur Effect, nur eine Seele bes Alls ift. - Nur rubig, und bie Sache wird fich erklaren. Sete ber Gottesgelehrte nur, bag biefer Grund wieder Gott felber, aber nicht als bewußter, intelligenter ift, und biefes Erfdreckliche wenigstens wird verfdwinden. Gott muß Etwas por fich haben, namlich fich felber, so gewiß er causa sui furfache feiner felbft ift. — Freilich mit ben Beariffen eines ichalen Theismus, ber in Gott feine Untersuchung gulaft, ber bas Wefen, in bem alle Fulle wohnt, als ein ichlechthin Ginfaches, rein Ausgeleertes, Substanglofes, nur eben noch Buhlbares befchreibt, mit biefen Begriffen vertragt fich jene Borftellung nicht. Dit biefen joll fie fich aber auch nicht vertragen."

"Das Tieffte, Verborgenste in Gott ist doch wohl das, was die Philosophen die Afeität [das Herstammen aus sich selbst] nennen. Diese ist das Unnahbare in ihm, was Liebe und Güte verhült. Ift nun wohl diese Aseität Gott selbst, Gott im eminenten Verfand? Wie sollte sie, da alle tieferen Denker darin einstimmig sind, daß sie füt sich (unentwickelt) nicht weiter führe als zum Begriff einer spinozischen Substanz? \*) Oder ist diese Aseität schon Bewußtheit, also der bewußte Gott? Kann sich etwa H. Jacobi eine Aseität mit Bewußtsein denken? Wie wenig hat er in diese heilige Tiefe geblickt?"

"Bohl gibt es solche Philosophen, und beren sind nicht wenige noch unbebeutenbe, die das Vollkommene aus feinem eigenen Unvollkommneren sich erheben laffen. Darin nun liegt nichts Wibersinniges. Denn so sehen wir täglich, baß aus einem Unwissenden burch Bilbung und Entwickelung ein Wissenber werbe; ber Mann sich aus fich selber als Jüngling; ber Jüngling

<sup>\*)</sup> Wie ftolg wird hier, ohne alle Begrundung, auf Spinoga's Subftang hernieber geblidt!

sich aus fich felber als Rnaben, und biefer wieder aus fich filber als Kind, welches boch lauter unvollfommnere Buftande find, emporarbeite. Nicht zu erwähnen, daß die Natur selber sich von geringern und verworrenern Gefchöpfen allmälig zu vollfommnern und gebilbeten erhoben hat."

"Nothwendig muß bas Allervollfommenfte - basienige. welches bie Bollfommenheit aller Dinge in fich hat - vor allen Dingen fein; bie Frage ift aber, ob es ale bas Allervollfommenfte zuerft war, welches fchwer zu glauben ift aus vielen Brunben, aber ichon aus bem gang einfältigen, weil es, im wirklichen Befit ber allerhochsten Bollfommenheit, feinen Grund gur Schopfung und hervorbringung fo vieler Dinge batte, burch bie es, unfabig eine bobere Stufe von Bollfommenbeit zu erlangen, nur weniger vollkommen werben konnte. Damit wird aber nicht wiber= fprochen, bag basjenige, welches zuerft mar, eben bas ift, welches bas Allervollkommenfte ift. - Wie wenn Jemand, um nur ein ungefähres Gleichniß zu geben, ber fagt, bag Newton ber vollfommenfte Geometer ift, bamit nicht behauptet haben will, bag er es schon als Rind gewesen, und boch auch nicht läugnet, bag ber Newton , welcher bas Kind war , eben ber Newton ift , welcher ber vollkommenfte Geometer ift.,

"Wenn einmal eine Stärke, also etwas, bas bloß Natur ift, in dem höchsten Wesen zugegeben werden muß, so frägt sich dann erst, was dem andern vorausgegangen sei; ob sie glanben, daß Güte und Weisheit zuerst gewesen, und dann die Stärke drüber gekommen sei, oder ob sie glauben, daß umgekehrt die Stärke zuerst gewesen, welche dann durch Weisheit und Güte gemilbert worden; und wenn sie das letzte bei weitem glaublicher sinden mussen..., so werden sie wohl auch zugeben mussen, es sei das von Anbeginn, d. h. zu allererst gewesene, zwar nicht eine Natur der Dinge, die etwas bloß äußerliches und hießer noch gar nicht gehöriges wäre, wohl aber die Natur des Wesens selsber gewesen, das sich zum actu Vollkommensten aus sich selbst evolvirt habe."

"Bragen fle fich nur felber, ob eine Intelligeng fo blant



und bloß-auf sich selber als Intelligenz beruhen, als bloße Intelligenz sein könne, da boch das Denken der gerade Gegensat des Seins, und gleichsam das Dünne und Leere ist, wie dieses das Ticke und Bolle. Was aber der Anfang einer Intelligenz sin ihr felber) ist, kann nicht wieder intelligent sein, indem sonst teine Unterscheidung wäre; es kann aber auch nicht schlechthin nichtintelligent sein, eben weil es die Möglichkeit einer Intelligenz ist. Also wird es ein Mittleres sein, d. i. es wird mit Weisheit wirken, aber gleichsam mit einer eingebornen, instinktartigen, blinden, noch nicht bewußten Weis-heit, sowie wir oft Begeisterte wirken sehen, die Sprüche reden voll Verstand, reden sie aber nicht mit Bestinnung, sondern wie dutch Eingebung.\*\*)

Daß Anfichten ber Art nicht für folde find, bie einen ein für alle Mal fertigen, eben barum mahrhaft unlebenbigen, tobten Gott annehmen, versteht fich."

"So lange ber Gott bes mobernen Theismus bas einfache, rein wesenhaft sein sollenbe, in ber That aber wesenlose Wesen bleibt, bas er in allen neuern Systemen ist; so lange nicht in Gott eine wirkliche Zweiheit erkannt, und ber bejahenden, ausbreitenden Kraft eine einschränkende, verneinende entgegengesetzt wird, so lange wird die Läugnung eines persönlichen Gottes wissenschaftliche Aufrichtigkeit sein."

"Meine wahre unverhohlene Meinung ift, bag jedes Leben ohne Unterschied von einem Buftande ber Einwickelung ausgehe, ba es beziehungsweise auf ben nachfolgenden Buftand ber Ent = und ber Auswickelung wie tobt und finfter ift, bem Samenkorn gleich, eh' es in die Erbe gesenkt wird."

.3ch glaube, ber gefunde, natürliche, barum auch allein fruchtbare Bang bes Denfens und Vorschens fei, von bunkeln Begriffen zu klaren, von Finsterniß zu Licht, vom chaotischen Stoff und Ge-

<sup>\*)</sup> Eben fo ift von einem Anfange bie Rebe, welcher nicht fittlich ift, b. h. zwar potentia ober implicite, indeffen noch nicht explicite littlich ober frei.

menge ber Gebanken burch allmälige Bestimmung gur Anordnung und gefegmäßigen Entfaltung ju gelangen.

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem. \*) ift (ich wieberhole es auch hier) des ächten Künstlers Art, ist auch Gottes Art.

"Nach ber Philosophie, welche unfer burchaus klarer Theolog bekennen muß, verhält sich in ber Schöpfung die Gottheit wie die Sonne, die Wolken zusammenzieht, fle erst macht; nach der Philosophie, die ihm ein Gräuel ist, wie die Sonne, die schon dasfeiende Wolken zertheilt."

"Ich seige Gott als Erstes und als Lettes, als A und als D; aber als A ift er nicht, was er als das D ist; und in wiesern er nur als dieses Gott sensu eminenti ist, kann er nicht auch als jenes Gott in dem nämlichen Sinne sein, noch, auß strengste genommen, Gott genannt werden, es ware denn, man sagte ausdrücklich, der unentfaltete Gott, Deus implicitus, da er als D Deus explicitus ist. "\*\*)

Da bieser Theorie gemäß alles graduell fortschreitet und in steter Entfaltung begriffen ist, so möchte wohl der Einwurf gemacht werden: Weil ja auch die Gegenwart der Keim einer schönern Zufunft ist, und diese sich zu jener verhalten wird, wie dieselbe zur Bergangenheit, kann denn je im Grunde von dem wirklich Vollskommenste sommensten gesprochen werden, bleibt nicht das Lollkommenste immer nur ein der Möglichkeit nach Vollkommenste? Wird nicht vorweg das Vollkommunere aus dem relativ Unwolkommuneru hervorgehen, und folglich das Seiende als ein sich stets Verwollkommen des, niemals aber als ein Allervollkommenstes sich geltend machen lassen? Dieser Einwurf ist nicht so bedeutend, als er scheinen mag. Wer sich einnual mit der Idee der Evolution vertraut gemacht hat, wird urtheisen, daß eben das, was als Vollendung gepriesen wird, nichts anders wäre als Stillstand, Ges

<sup>\*)</sup> Richt Rauch auf Lichtglang, fonbern auf Rauch Licht zu geben.

<sup>\*\*)</sup> Denfmal auf Jacobi , G. 77. 78. 79. 80. 81. 84. 85, 86. 98. 107. 112.

genfat alles Strebens. Betrachten wir gleich eines ber obigen Beifpiele, bas nämlich, welches fich auf ben Knaben, Jungling und Mann bezog. Sier fonnte, weil es fich nur um vergangliche organische Wefen handelt, bas mannliche Alter als bie oberfte Stufe bezeichnet, und bas, mas ein Individuum in Bergleichung mit ben frühern Berioben auf jener ift, bas Bollfommenfte genannt werben; auf ben gangen Organismus bes Universums aber, bem fein Greisenalter, geschweige Tob brobet, sonbern bem eben vielmehr emiger Bigor gufommt, läßt fich nichts anwenden, mas auf eine Abgrengung, ein Gefchloffenfein, ein Aufhoren ber Thatigkeit, Regfamteit, Fortbilbung bingubeuten fchiene. Gott als D fann nicht als ein auf einen bestimmten Buntt - im Laufe ber Beit - angelangter betrachtet werben. Ungenügenb mogen baber viele ober alle Dagbeftimmungen und barauf bezüglichen Benennungen fein, aber es halt fich feft ber Begriff ber Entfaltung ale ber einzige, ber mit unversteglicher Thatigfeit, ftetem unerschöpflichem Leben vertraglich ift.

Die Bollfommenheit bes Seienben tritt am fartiten bervor. wenn wir cben alle Beitbeftimmungen und alle Schranten ber Enblichfeit weglaffen, alle comparativ niebrigern und hobern Stufen vereinigen, bas - Implicite burch bas Explicite erflaren, und, ohne irgend ein lettes Biel vorauszuseten, eine fortlaufenbe fur unfern befdrantten über bem ichon actu Borbanbenen bas wieber potentiell barin Liegenbe nicht genug erkennenben, bas immer neue und vollenbetere Formen Erftrebende nicht gang burchschauenben Blid unerreichbare Rette bes fich im Wefentlichen immer Gleichen, joviel als moglich, zu umfaffen versuchen. Dann werben wir bas allerrealfte Wefen in feiner Unenblichfeit und von und nie zu ermeffenben Größe verehren. Wir werden bas Bollfommene nie als ein abgeschlossenes anftaunen, sonbern als ein fort und fort alles Dogliche verwirklichenbes, je bas Befte und Berrlichfte aus feinem reichen, unerschöpflichen Schoofe hervorbringenbes anerkennen - fo bag jebe Abgrengung, um von bem weniger vollfommnen und fobann bem baraus hervorgegangenen Bollfommnern endlich zu bem wirklich Bollfommenften zu gelangen, felbit als ein unvollfommener Berfuch endlicher bem Unendlichen nicht ju folgen vermögenber Befen erscheint. Schelling felbst fagt: "Wir gelangen zur Construction eines unenblichen Werbens; in jedem Bunkt ber Evoslution ift bie Natur noch unendlich, und in jedem liegt ber Keim eines Universums, ber Trieb einer unendlichen Entwickelung."

"Aus bem Bisherigen muß man ersehen, daß wir eine innere Ibentität aller Dinge und eine potentiale Gegenwart von Allem in Allem behaupten, und also seibe tote sogenannte tobte Materie nur als eine schlafende Thier= und Pflanzenwelt betrachten, welche, burch bas Sein der absoluten Ibentität belebt, in irgend einer Beriode, deren Ablauf noch keine Erfahrung erlebt hat, auferstehen könnte."

Nun ist noch bie Frage zu beantworten: "Trifft Schelling mit Segel barin zusammen, baß er, indem der Mensch als das Wesen erscheint, in dem fich das Ewige auf Erden im höchsten Grade entwickelt hat, lehrt, das kosmische Geistige wisse um sich selbst im Geiste des Menschen, der Mensch ressective das Princip der Intelligenz, Gott kehre im Menschen zu sich selbst zurück, werde sich in ihm seiner selbst dewußt, er bediene sich der Menscheit als eines Organs sich selbst zu erkennen?" Allerdings kommt diese Lehre auch bei Schelling vor\*); ja sie muß bei ihm vorkommen, wie sie sich in jedem pantheistischen System vorsindet, auch in dem des Spinoza.

Die Lehre von ber allmäligen Entfaltung findet ihre ganz bessonbere Anwendung auf bas Wollen, die Freiheit und Berfonslichkeit bes Urwesens. Darüser läßt sich Schelling in seiner Abhaudlung "Ueber die Freiheit", worin ein mystischer Ion herrscht, so vernehmen. "Nur wer Freiheit gefostet hat, kann das Berlangen empfinden, ihr Alles analog zu machen, sie über das ganze Universsum zu verbreiten." — "In der Freiheit sindet sich der letzte potens

<sup>&</sup>quot;) "Das Denfen ift nicht mein Denfen, und bas Sein nicht mein Sein; benn Ales ift unr Gottes ober des Alls. Ueberhaupt gibt es nicht eine Bernunft, die wir hatten, sondern nur eine Bernunft, die uns hat.

girende Act, wodurch fich die gange Natur in Empfindung, in Intelligeng, endlich in Willen verflart. Es gibt in ber letten und bochften Inftang gar fein anderes Gein als Wollen. Wollen ift Urfein, und auf biefes allein paffen alle Brabicate beffelben: Brundlofigfeit, Emigfeit, Unabhangigfeit von ber Beit, Gelbft-Die gange Philosophie ftrebt nur babin, biefen bochften Ausbruck zu finden." - "Wie man auch bie Urt ber Folge ber Wefen aus Gott fich benten moge, nie fann fle eine mechanische fein, fein bloges Wirfen ober Sinftellen, wobei bas Bewirfte nichts für fich felbst ift; eben fo wenig Emanation, wobei bas Ausfliegenbe baffelbe bliebe mit bem, movon es ausgefloffen, alfo nichts Eigenes, nichts Gelbstftanbiges. Die Folge ber Dinge aus Gott ift eine Gelbftoffenbarung Gottes; Gott aber fann nur fich offenbar werben in bem, mas ihm abnlich ift, in freien, aus fich felbft handelnden Befen, fur beren Gein est feinen Grund gibt als Gott, bie aber find, jo wie Gott ift. Er fpricht, und fie find ba. - Un fich ift nur bas Ewige, auf fich felbft Beruhenbe, Bille, Freiheit. Begriff einer berivirten Absolutheit ober Gottlichkeit ift fo menig widersprechend, daß er vielmehr ber Mittelbegriff ber gangen Philofophie ift. Gine folche Gottlichkeit kommt ber Natur gu. Go wenig widerspricht fich Immaneng in Gott und Freiheit, bag grade nur bas Freie, und fo weit es frei ift, in Gott ift, bas Unfreie, und so weit es unfrei ift, nothwendig außer Gott." - "Da nichts por ober außer Gott ift, fo muß er ben Grund feiner Exifteng in fich felbft haben. Das fagen alle Philosophien; aber fie reben von biefem Grund ale einem blogen Begriff, ohne ihn zu etwas Reellem und Wirflichem zu maden. Diefer Grund feiner Erifteng, ben Gott in fich hat, ift nicht Gott abfolut betrachtet, b. b. fofern er exiftirt; benn er ift ja nur ber Grund feiner Exifteng, er ift bie Ratur in Gott, ein von ihm zwar unabtrennliches, aber boch unterschiedenes Wefen." - "Was übrigens jenes Borbergeben betrifft, fo ift es weber als Borbergeben ber Beit nach, noch als Prioritat bes Wefens zu benfen. In bem Birtel, baraus alles wird, ift es fein Widerfpruch, bag bas, woburch bas eine erzeugt wird, felbst wieder von ihm gezeugt werde. Es ift bier fein Erstes

und fein Lettes, weil alles fich gegenseitig voraussett, feins bas anbre, und boch nicht ohne bas anbre ift. Gott bat in fich einen innern Grund feiner Existenz, ber in fofern ihm als Existirenben vorangeht; aber eben jo ift Gott wieber bas Prius bes Grundes, indem der Grund auch ale folder nicht fein konnte, wenn Gott nicht actu exiftirte." - Rachbem fobann ber Gehnfucht gebacht worden ift, die bas ewige Gine empfindet, fich felbit zu gebaren; bes ahnenben Willens; bes Berftanblofen, aus welchem ber Berftand hervorgegangen, heißt es weiter : "Alle Geburt ift Geburt aus Dunfel ans Licht. Das Samenforn muß in bie Erbe verfentt werben, und in ber Finfterniß fterben, bamit bie fconere Lichtaeftalt fich erhebe und am Sonnenftrahl fich entfalte. Der Menfch wirb im Mutterleibe gebilbet; und aus bem Dunkel bes Berftanblofen (aus Gefühl, Sehnfucht, ber herrlichen Mutter ber Erfenntnig) erwachsen erft bie lichten Bebanken. So also muffen wir bie ur= iprüngliche Sehnfucht uns vorftellen, wie fle zwar zu bem Berftanbe fich richtet, ten fie noch nicht erkennt (wie wir in ber Sehnsucht nach unbefanntem namenlofem Gut verlangen), und fich abnend bewegt, als ein wogend mallend Meer, ber Materie bes Blaton gleich, nach bunfelm, ungewiffem Gefet, unvermogenb etwas Dauernbes für fich zu bilben. Aber entsprechend ber Sehnsucht, welche als ber noch buntle Grund bie erfte Regung gottlichen Dafeins ift, erzeugt fich in Gott felbft eine innere reflexive Borftellung, burch welche, ba fie feinen andern Gegenftanb haben fann ale Gott, Gott fich felbft in einem Chenbilbe erblickt. Diefe Borftellung ift bag erfte, worin Gott, abfolut betrachtet, verwirklicht ift, obgleich nur in ibm felbft; fie ift im Unfange bei Gott, und ber in Gott gezeugte Gott felbft. Diefe Borftellung ift gugleich ber Berftand - bas Wort jener Sebnfucht; und ber ewige Geift, ber bas Wort in fich und zugleich bie unenbliche Sehnsucht empfindet, von ber Liebe bewogen, bie er felbft ift, fpricht bas Bort aus, bag nun ber Berftanb mit ber Cehnfucht gusammen freischaffender und allmächtiger Wille wird, und in ber anfänglich regellofen Natur als in feinem Glement ober Berfzeuge bildet. Die erfte Wirfung bes Berftanbes in ihr ift bie Scheidung ber Rrafte, indem er nur baburch bie in ihr unbewußt, als in einem Samen, aber boch nothwendig enthaltene Ginheit zu entfalten permag." - "Bare uns Gott ein blog logisches Abftractum, jo mußte bann auch alles aus ihm mit Nothwendigfeit folgen; er felbft mare gleichsam nur bas hochfte Gefet, von bem alles ausfließt, aber obne Berfonglität und Bewußtsein bavon. Allein wir haben Bott erflart als lebenbige Ginheit von Rraften; und wenn Berfonlichfeit nach unferer frühern Erflarung auf ber Berbinbung eines Selbfiffanbigen mit einer von ihm unabhangigen Bafis beruht, fo namlich, bag biefe beiben fich gang burchbringen und nur Gin Wefen find, fo ift Gott burch bie Verbindung bes ibealen Brincips in ibm mit bem (relativ auf biefes) unabhangigen Grunde, ba Bafis und Existirendes in ihm fich nothwendig zu Giner absoluten Existeng vereinigen, bie bochfte Berfonlichkeit \*); ober auch, wenn bie lebendige Ginheit beiber Beift ift, fo ift Gott, ale bas absolute Band berfelben, Beift im eminenten und abfoluten Ber= ftande. So gewiß ift es, bag nur burch bas Band Gottes mit ber Natur bie Berfonalität in ihm begrundet ift, ba im Gegentheil ber Gott bes reinen Ibealismus, fo gut wie ber bes reinen Realismus, nothwendig ein unversonliches Wefen ift, wovon ber Fichteiche und Spinozifche Beariff die flarften Beweise find. Allein weil in Gott ein ungbhängiger Grund von Realitat, und baber zwei gleich ewige Unfange ber Selbstoffenbarung find, fo muß auch Gott nach feiner Freiheit in Beziehung auf beibe betrachtet werben. Der erfte Unfang gur Schopfung ift bie Sehnfucht bes Ginen fich felbft zu gebaren, ober ber Bille bes Grundes. Der zweite ift ber Bille ber Liebe, moburch bas

<sup>\*)</sup> Ueber bie Gottheiten von Samothrace bemerft Schelling: Das Spftem biefer Mpthologie fei zu fassen als die Darftellung bes in einer Folge von Steigerungen vom Tiefften ins Sochste fortschreitenden Lebens. "Die ersten Gottheiten berfelben sind weltliche, fosmische Machte, Glieder Einer vom Liefften ins Hochste auffleigenden Rette, die sich endlich alle in Eine hoch fie Personlich keit verfloren."

Bort in bie Natur ausgesprochen wird, und burch ben Gott fich erft perfonlich macht. Der Wille bes Grundes fann baber nicht frei fein in bem Sinne, in welchem er ber Bille ber Liebe ift. Es ift fein bewußter ober mit Reflexion verbundener Bille, obgleich auch fein völlig bewußtlofer, ber nach blinder mechanischer Nothwendigfeit fich bewegte, fondern mittlerer Ratur, wie Begierbe ober Luft, und am eheften bem ichonen Drang einer werbenben Natur vergleichbar, bie fich zu entfalten ftrebt, und beren innere Bewegungen unwillfürlich find (nicht unterlaffen werben fonnen), ohne bag fie boch fich in ihnen gezwungen fühlte. Schlechthin freier und bewußter Bille aber ift ber Bille ber Liebe, eben weil er bies ift; bie aus ihm folgende Offenbarung ift Sandlung und That." - "Das hochfte Streben ber bynamischen Erflarungsart ift fein anderes als bie Reduction ber Naturgesete auf Bemuth, Beift und Billen." - "Es ift auch jene Regellofigfeit feineswegs fo zu benfen, als ware nicht in bem Grunde boch ber Urthpus ber nach bem Wefen Bottes allein möglichen Welt ent= halten, welcher in ber wirflichen Schöpfung nur burch Scheibung, Regulirung ber Rrafte und Ausschliegung bes ihn hemmenben ober verbunkelnben Regellofen aus ber Boteng gum Actus erhoben wirb. In bem gottlichen Berftanbe felbft aber, ale in uranfang= licher Beisheit, worin fich Gott ibeal ober urbilblich verwirklicht, ift, wie nur Gin Gott ift, fo auch nur Gine mogliche Belt" (feine Bahl unter mehrern möglichen Belten).

Hier wird burchweg Klarheit und Bestimmtheit vermißt; wir werden, kann man auch sagen, auf "ein wogend wallend Meer" hinversetzt. Statt daß der Hauptbegriff Freiheit oder Berfon-lichkeit genau besinirt, scharf abgegrenzt, entwickelt, und in seinen Beziehungen auf den Umfang bargestellt würde, werden immer nur neue Analogien und Bilder aufgegriffen. Der Begriff verschwimmt ganz; er wird nicht nur so behandelt, daß in ihm alle verwandten Begriffe, wie Trieb, Begierde, Streben, Sehnsucht, Wille zusammenlausen, sondern daß er sich sogar, wie da, wo von der Begierde die Rede ist, "die den Grund jedes besondern Natur-lebens ausmacht," den allgemeinen Begriffen von Leben, Thätig-

feit . Regfamfeit nabert. - Richts bereits Begebenes wird recht feft gehalten. Raum ift einem Bunfte bie Brioritat eingeraumt. jo wird fle ihm fcon wieber entzogen, wie bei Jafob Bohme (beffen Lectur bier überall burchichimmert), ber, nachbem er ber Trinitat bie Sophia (Beisheit) bat entspringen laffen, gleich bemerft, es laffe fich in biefem Berbaltniffe nichts rein als bas erfte erfaffen ; mas aus bem anbern entsprungen fei, fei auch binwieber Quelle beffelben ; wenn fcon ber Bater in ben Gobn, biefe beibe in ben b. Beift, und alle brei in bie Cophia übergegangen feien, fei biefes lette Moment boch wicherum bas erfte. \*) Go geht wirtlich Alles im Birtel herum. - Buerft follte man meinen, es werbe, wenn einmal an bie Borter Grund, Ratur in Gott, alles bas angefnüpft fei, mas nicht ober wenig bewußt ober verftanblos erideint, und bem blinde Sehnfucht, Ahnung u. f. m. gutommt, bann einfach, nach bem allgemeinen Gefete ber Epolution, angenommen, daß baraus Bewußtsein, Intelligeng, Wille, Freiheit fich entfalte; bag jenes fich in biefe verflare, und bas namliche, mas auf ber nieberern Stufe Bille, ober Sehnfucht bes Brundes bieg, nich fo verwandle, bag es auch ber bobere Bille ber Liebe genannt werbe, wie oben von Gott als A und ale D gesprochen warb. Ja felbit in bem vorliegenben bunten Gemalbe fommen Buge por, welche an jenen Fortgang mabnen, wie wenn es beifit, baff fich Gott erft perfonlich mache, bag fich in ihm eine refferive Boritellung - bie fobann bem Berftanbe und bem Borte gleich gefett wird - erzeuge u. bgl. m. Allein jene Buge werben wieber verwischt und aufgehoben burch bie Ermähnung zwei gleich ewiger Unfange bet Gelbftoffenbarung, ale welche eben ber Bille Des Grundes und ber Wille ber Liebe bezeichnet werben. Wenn nun aber zwei gleich emige Anfange ber gottlichen Gelbftoffenbarung ftatuirt werben, fo führt bies unfägliche Bermidelung und Berwirrung mit fich. Wenn ichon nur zweier Unfange ber Gelbft-

<sup>\*)</sup> Ginmal beift es gar von ben 7 erften Quellgeistern: "Jeber Geift in ben 7 Beiftern Gottes ift aller 7 Beifter Gottes fonvanger; alle find in einander wie Ein Geift."

offenbarung, und nicht gerabebin zweier entgegengefester Principien gedacht wirb, fo ift es boch vermoge ihrer Berfchiebenheit fo viel als ob ein bobveltes Brincip vorausgefest werbe. Und wirklich fann man auch aus zwei furgen Meugerungen merten, wo es hinauswill. Inbem es an einem Orte beißt : "Gott ift burch bie Berbinbung bes ibealen Princips in ihm mit bem (relativ auf biefes) unabbangigen Grunde . . . bie bodifte Perfonlichfeit"; an einem andern: " Beil in Gott ein unabhängiger Grund von Realitat, und baber zwei gleich ewige Anfange ber Gelbftoffenbarung find " u. f. w. : fo blidt ziemlich beutlich bie Unficht burch, bas boppelte Beginnen ber Gelbstoffenbarung fei von ibealer und realer Geite ber abguleiten. Es fteht aber auf Gin Dal miglich um bas Reale, bas fonft gleichen Rang mit bem Ibealen behauptete : es wird nunmehr zur Finfterniß, zur Quelle alles Uebels - zum Gunbenbode berabgewürdigt. Belder Duglismus, welcher Gegenfat im Berbaltniffe gu jenen frubern Lehren ber Ibentitat und Inbiffereng! Schelling felbft tann fich nicht fo gang von feiner Sauptlebre trennen; er balt fich felbft noch, ba er beinahe ausgleiten will. gurud ; er fügt jener erften Meugerung, in welcher er auch nicht ermangelt bat, bie gangliche Durchbringung bes Gelbftftanbigen und ber Baffe bervorzuheben, noch bie Borte bei: "Dber auch, menn Die lebenbige Ginheit beiber Beift ift, fo ift Gott ... Beift im eminenten und abfoluten Berftanbe." Go wird bie Sache wenigftens im Schweben erhalten. - Ift ein geboppelter Bille von Emigfeit vorhanden, fo entfaltet fich nicht nur ber eine, fonbern auch ber andere : benn ein uranfanglich gang Bollfommenes und Bollenbetes fann nicht angenommen werben. Sier mußten fich wohl in ber neben einander bergebenden Entfaltung feltfame Berhaltniffe geftalten. - Betrachten wir noch ben Begriff ber Berfonlich feit felbft genauer, fo fann es Reinem entgeben, bag icon barum, meil bie Entfaltungetheorie burchgreifend ift, biefes Bort burchaus nicht int eigentlichen Ginne genommen wirb. Und Schelling verhehlt es auch nicht; aber er ergopt fich boch baran, mabrent er bemfelben wer weiß wie Bieles entzogen hat, von ber bochften Berfon lich teit feines Gottes zu fprechen, und auszurufen : "Es gibt ' keine Erfolge aus allgemeinen Gesetzen, sondern Gott, b. h. die Berson Gottes, ist das allgemeine Gesetz!" Besonnene werden aber wohl urtheilen, das Wesen des Begriffes von Persönlichkeit sei verschwunden: benn bloße Namen machen die Sache nicht aus. Es mögen selbst die Ausdrücke: der Verstand, das Wort (ber Logos), der Urwille, die Idea u. s. w. herbeigerusen werden; diese alle vermögen nicht zu ersehen, was der Versönlichseit im gewöhnlichen Sinne entzogen ward.

Rein Bunber aber, wenn uns jener boppelte Bille und jene zwei Unfange unbefriedigt laffen. Denn Schelling verfucht es felbft, immer weiter gurudzugeben und eine hobere Ginbeit aufzufinden. Er fest über ben Grund noch einen Urgrund ober Ungrund binguf, und über bie beiben gleich ewigen Anfange ein Wefen, bas nur als bie absolute Inbiffereng beiber bezeichnet werben fann. (Bieber eine Prioritat, bie in gewiffem Sinne eine, in einem anbern aber feine fein barf!) "Es muß por allem Grund und por allem Eriftirenben, alfo überhaupt vor aller Dualität, ein Wefen fein; wie fonnen wir es anbere nennen ale ben Urgrund ober vielmehr Ungrund ?" - "Das Wefen bes Grundes, wie bas bes Exiftirenben, fann nur bas vor allem Grunbe Borbergebenbe fein, alfo bas fcblechthin betrachtete Abfolute, ber Ungrund. Er fann es aber nicht anbers fein, als inbem er in zwei gleich emige Unfange aus einander geht, nicht bag er beibe gu= gleich, fonbern bag er in jebem gleicherweife, alfo in jebem bas Gange ober ein eigenes Befen ift. Der Ungrund theilt fich aber in bie zwei gleich ewigen Unfange, nur bamit bie zwei, bie in ihm als Ungrund nicht zugleich ober Gines fein konnten, burch Liebe Gins werben, b. h. er theilt fich nur, bamit Leben unb Liebe fei und perfonliche Erifteng" u. f. w. \*)

Was mich betrifft, fo kann ich, bem Borbergebenben zufolge, ber Abhandlung über bie menschliche Freiheit nicht nur nicht bas 30b spenden, bas ihr Mehrere ertheilt haben, als zeige fich barin

<sup>\*)</sup> Ueber bie menichliche Freiheit, G. 499.

eine besondere Tiefe, sondern ich finde fogar, wenn ich fie mit dem Denkmal auf Jacobi vergleiche, bag fie biefem weit nachftehe. Was baran qut fein mag, finbet fich gewiß rudfichtlich ber Lehre ber Evolution, besonders in fofern ber Grund ober bie Natur in Gott in Betrachtung gezogen wirb, in bem Dentmale auch; was weiter hinaus und hinauf will, ift folder Urt, bag ber nach Wiffenfchaft Dürftenbe feine Befriedigung findet, fondern nach genauerer Unterfuchung fagen muß : Es ift mir ein betäubenber Baubertrant geboten worden, ber mich anfangs in fußen Taumel wiegte, worin ich glaubte, ich fei bes Blickes in bie Natur ber Dinge gewürdigt morben; aber bie Bestalten verlieren fich eine nach ber anbern, und feine will haften. - Ich fann es nicht unterlaffen, noch eine Stelle (S. 500) anguführen, welche mehr als alles Bisherige beweist, wie Eins ins Andere herüber und hinüber fpielt, indem fogar ber Un grund felbft auch noch - fentimental genug - gur Liebe mer-" Ueber bem Beift ift ber anfängliche Ungrund, ber nicht mehr Indiffereng (Gleichgultigfeit) ift, und boch nicht Ibentitat , beiber Brincipien, fonbern bie allgemeine, gegen alles gleiche und boch von nichts ergriffene Ginheit, bas von allem freie und boch alles durchwirkende Bohlthun, mit Ginem Bort, die Liebe, Die Alles in Allem ift." Es muß zwar bemerkt merben, bag von einer fünftigen Beit bie Rebe ift, wo bas Bahre und Gute uber bas Falice und Boje gefiegt haben werben, und . bies milbert unftreitig bie Behauptung, wie es auch an bie Gubjectivirung mahnt; aber es muß wenigstens gestanden werben : Wie uns fein wiffenschaftlicher Aufschluß über ben Ursprung ber Dinge und über bas Urfein ertheilt worben ift, fo wird Alles nur noch rathselhafter burch ben Blid auf bie unbestimmte Bufunft, und bie Burudbegiehung berfelben auf jenes Erfte. Aber ift nicht überhaupt viel zu viel verheißen? Wenn fich auch Alles noch fo fehr vervoll= fommnet, vergeistigt, verebelt, fo wird body mohl nimmermehr bie Möglichkeit bes Bofen ausgeschloffen werben. Dag Schelling fich wirklich barin gefallen habe, barauf los zu fcmarmen, thun nament= lich noch folgende Meugerungen fund : "Alle Eriftens forbert eine Bebingung, bamit fie wirkliche, nämlich verfonliche Eriftens werbe. -

Der Menfch befommt bie Bebingung nie in feine Gewalt, ob er gleich im Bojen barnach ftrebt; fle ift eine ihm nur geliebene, von ihm unabhangige; baber fich feine Berfonlichfeit und Gelbftheit nie zum vollfommenen Actus erheben fann. Dies ift bie allem enblichen Leben anklebenbe Traurigfeit. Und wenn auch in Gott eine wenigstens begiebungeweise unabbangige Bebingung ift, fo ift in ihm felber ein Quell ber Traurigfeit, Die aber nie gur Birflichfeit fommt, fonbern nur gur ewigen Freude ber lleberwindung bient. Daber ber Schleier ber Schmermuth, ber über bie gange Ratur ausgebreitet ift, bie tiefe un= gerftorliche Melancholie alles Lebens. Freude muß Leib haben, Leib in Freude vertlart werben." (G. 487.) - Rach vielen bochflingenben Bhrafen, wie g. B. biefer : "Der lette Feind, ber aufgehoben wirb, ift ber Tob. - Wenn aber alles ihm (Chrifto) unterthan fein wirb, alebann wirb auch ber Gobn felbft unterthan fein bem, ber ihm alles untergethan bat, auf bag Gott fei Alles in Allem; " heißt es unmittelbar nachher: "Denn auch ber Beift ift noch nicht bas Bochfte; er ift nur ber Beift ober ber Sauch ber Liebe. Die Liebe aber ift bas Bochfte. Sie ift bas, was ba war, ehe benn ber Grund und ehe bas Exiftirende (als getrennte) waren, aber noch nicht war als Liebe, fonbern - wie follen wir es bezeichnen ?" - Wer getraut fich bas Wort bes Ratbiels angugeben? - - Es ift fein anberes ale bas ichon angeführte : ber Ur = ober Ungrund. - 3ch babe es gewagt, bie Stellen zu verfeten, und, nachbem ich bereits oben bie Lofung und bie Beantwortung ber jest behandelten Frage angebracht habe, erft bie rathfelhafte Frage vorzulegen, überzeugt, bag faum jemand bier bas Bort "Ungrund" mit Buverficht auszusprechen fich getraue. Wie viel anberes fonnte nicht nach jenem Borgange eben jo leicht genannt werben? - Doch es gilt nur ber nicht liebenbe - Liebe hauchenbe - liebenbe Ungrund! ober bie Liebe in brei Geftalten: 1) unentfaltet, 2) auf bie Stufe be8 Beiftes gelangt , 3) vollig entfaltet.

Im "Denkmale" also ift Alles weit einfacher und natürlicher gehalten.

Die Aeußerungen Schelling's über bas Berhältnis bes Endlichen zur unendlichen Substanz lauten sehr verschieden, in sosen jenem bald ein sehr niedriger Rang eingeräumt, bald es boch mehr erhoben wird. Dies hat übrigens das schellingische System mit allen verwandten Systemen gemein; und es ist auch beinahe unvermeiblich, weil einerseits das Endliche dem Absoluten gegenüber wie ein ihm nicht von ferne zu Bergleichendes, ein Nichtseiendes, andrerseits als eine nothwendige Selbstossendung des Ewigen, ein Rester des Bollsommensten, eine Selbstentsaltung und Ausschließung seines Wesens erscheint. Bor allem ist bisweilen von der Entzweizung, Differenzirung des Absoluten die Nede, was sich wie von selbst versteht, da aus dem Identischen nur unter der Bedinzung etwas werden kann, daß sich Neales und Ideales dis auf einen gewissen Bunkt schelden, und das Eine oder Andere mit einem Uebergewicht hervortritt.

Einmal (in ber Schrift "Philosophie und Religion") ist bas Gervorgehen aus bem Absoluten als ein Abfall behandelt. "Das Absolute ist bas einzige Reale, die einzelnen Dinge bagegen sind nicht real; ihr Grund kann daher nicht in einer Mittheilung von Realität an sie ober an ihr Substrat, welche Mittheilung vom Absoluten ausgegangen wäre, es kann nur in einer Entfernung, in einem Abfall von dem Absoluten liegen." (Nachher wird ber Absall von den Ibeen, den Urbildern erwähnt.) Eben so: "Der Ursprung der Sinnenwelt ist nur als ein vollkommenes Abbrechen von der Absolutheit, durch einen Sprung denkbar."

Im Bruno heißt es: "Das Universum, die unerzeugte Natur, ist Alles, was sie sein kann, in der That und auf Ein Mal, weil sie alle Materie nebst der ewigen unveränderlichen Form ihrer wechsselnden Gestalten in sich faßt; aber in ihren Entwicklungen von Moment zu Moment, ihren besondern Theilen, Beschaffenheiten, einzelnen Wesen, überhaupt in ihrer Aeußerlichseit ist sie sich nicht mehr was sie ist und sein kann, sondern nur ein Schatten von dem Bilde des ersten Brincips, in welchem thätige Kraft und Botenz, Wirklichkeit und Möglichkeit eins und basselbe sind. Da kein Theil des expliciten Weltalls Alles ift, was es sein kann,

wie follte bas aus lauter folden Theilen beftebenbe Gange bie Bollommenheit einer Natur ausbruden, welche Alles ift, was fie fein kann — und nicht fein kann was fie nicht ift?"

Anberemo wird bie Natur ale bas volle gottliche Dafein, ale Gott in ber Birtlichkeit feines Lebens und feiner Gelbftoffenbarung betrachtet. Bon vielen Stellen nur Gine, von bem Inbegriffe alles Enblichen handelnbe: "Der lette Endzwed aller Betrachtung und Biffenschaft ber Natur fann einzig die Erfenninig ber abfoluten Ginheit fein, welche bas Bange umfaßt, und bie fich in ber Natur nur von ihrer einen Seite zu erkennen gibt. Diefe ift gleichfam ihr Bertzeug, moburch fie auf ewige Beife bas im abfoluten Berftande Borgebildete gur Ausführung und Birflichfeit bringt. In ber Matur ift baber bas gange Abfolute ertennbar, obgleich bie erscheinenbe Ratur nur fuccef= fiv und in (fur une) endlofen Entwidelungen gebiert, was in ber mabren zumal und auf ewige Beife ift. " \*) Debmen wir bingu, wie Schelling (nach bem Dbigen) nichts auf einen von Ewigfeit ber fertigen, fonbern einen fich aus feinem eigenen Grunde fort und fort entfaltenden, alles, mas ber Möglichfeit nach in ihm verborgen lag, verwirklichenben und offenbarenben Bott halt, To ericeint Die Endlichkeit als Bermirflichung bes Botentiellen, und in fofern wenigstens hober; wir feben barin bas Abfolute fich probuciren, expliciren. Es ericheint weber als etwas Abgefallenes, noch ale etwas Schattenhaftes, fonbern ale ein bie Wefenheit bes Ewigen ausbrudenbes; namentlich erfcheint bie menfchliche Bernunft in ihrer Fortentwickelung als wesentliche Aeußerung bes im Absoluten enthaltenen Analogons berfelben. -

In Bezug auf bie Entwickelung ift noch als nahere Bestimmung zu berücksichtigen bie Duplicitat, Polaritat.

"Die Evolution ber Natur ift nicht benkbar ohne ein urfprüngliches Gebemmtfein ber Productivität. " —

"Fällt ber Grund jenes Gehemmtfeins in bie Natur felbft, fo

<sup>\*) 3</sup>been gu einer Philosophie ber Ratur. S. 491.

bort bie Matur auf, reine Ibentitat gu fein. Die Ratur, in fofern fie nur Productivitat ift, ift reine Identitat, und es lagt fich in ibr ichlechterbings nichts unterscheiben. Soll in ihr etwas unterfchieben werben, fo muß in ihr bie Ibentitat aufgehoben werben; bie Natur muß nicht Identitat, fonbern Duplicitat fein. Ratur muß ursprunglich fich felbft Object werben , biefe Bermandlung bee reinen Subjects in ein Selbft Dbject ift ohne ursprungliche Entzweiung in ber Ratur felbft unbentbar. Diefe Duplicitat läßt fich alfo nicht weiter phyfitalisch ableiten; benn als Bebingung aller Ratur überhaupt ift fie Brincip aller phyfifalifden Erflarung, und alle phyfifalifche Erflarung fann nur barauf geben, alle Gegenfate, bie in ber Natur erfcheinen, auf jenen urfprünglichen Gegenfat im Innern ber Ratur, ber felbft nicht mehr erscheint, zurudzuführen. — Warum ift fein ursprüngliches Phanomen ber Ratur ohne jene Dualitat, wenn nicht in ber Natur ins unenbliche fort alles fich wechselseitig Subject und Object, und bie Natur ursprünglich ichon Product und productiv zugleich ift? - Ift bie Ratur ursprünglich Duplicitat, fo muffen fchon in ber urfprunglichen Broductivität ber Ratur entgegen= gefette Tenbengen liegen; (ber positiven Tenbeng muß eine andere, die gleichsam antiproductiv, die Production heumend ift, entgegengesett merben, nicht als bie verneinenbe, fonbern als Die negative, Die reell entgegengefeste ber erften). Mur bann ift in ber Natur bes Begrengtseins ungeachtet feine Paffibitat, wenn auch bas Begrenzende wieder positiv, und ihre ursprüngliche Dupli= citat ein Biberftreit reell entgegengesetter Tenbengen ift. "\*) Go fommt überall Bolaritat, ober Bofitivitat und Degativitat (wie beim Magnet und bei ber Electricitat) in Betrachtung.

<sup>\*)</sup> Ginleitung zu einem Entwurfe. G. 27. 28. -

Deen fagt: "Es gibt feine einfache Rraft in ber Welt, jebe ift eine Selbsterfceinung, eine Position von + —, ober eine Polarifat." (Lehrb. b. Naturphilos. 1. Bb. S. 27.) — "Reine Welt ohne polare Rraft; überhaupt gar nichte ohne biefe. — Jebes einzelne Ding ift eine Duplicität."

ift erftes Brincip einer philosophischen Naturlehre, in ber ganzen Ratur auf Bolarität und Dualismus auszugehen.

Neben ber Duplicität wird aber auch die Triplicität geltend gemacht, in fofern die Wirkungen von zwei einander polar entgegenstehenden Kraften in ihrer Bereinigung fich neutralifiren.

"Daß ber Materie ein Gegensatz, eine Zweiheit zu Grunde liege, hat schon bas Alterthum theils geahnet, theils erkannt. Daß biese burch ein Drittes in ihr aufgehoben sei, und sie selbst baher eine geschlossen und in sich identische Ariplicität barstelle, ift in Aller Munde, seitdem diese Untersuchungen neuerdings angeregt worden sind."\*)

Es werben überall zwei Factoren, ein positiver und ein negativer, und eine Indifferenzirung, Meutralisirung beiber angenommen.

Nunniehr gilt es, von bem Allgemeinen zu bem Speziellen, namentlich ben Botengen und ber Conftruction bes Weltalls, überzugeben. \*\*)

Schelling felbst hat folgendes Schema bes Inhaltes ber Realismus und Ibealismus zur Einheit verknüpfenden Philosophie welche eben theils Naturphilosophie, theils Transcendentalphilosophie sein foll — gegeben: \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Berhaltnif bes Realen und Ibealen; Aufang. — Wie Schelling bies auf feine Potengen anzuwenden fuchte, fiebe Chalpbaus. G. 242.

<sup>\*\*)</sup> hegel bemerkt, Schelling habe zuerft fich an Rantische Formen und Refterionebestimmungen, wie Repulsion und Attraction, gehalten; bierauf, mit Benugung herber'scher und Riesmeyer'scher Schriften, besendbere Senstbilität, Irritabilität und Reproduction getend gemacht, und die Potenzeulebre von Eschenmayer berüffchrigt; in spätern Darstellungen habe er in jeder Schrift nur immer wieder von vorn angesangen, nie ein vollender durchgeführtes Ganze ausgesellt, und sich in verschiedenen Formen und Terminologien berumgeworfen.

<sup>\*\*\*)</sup> Beitfdrift fur Mebigin.

Das Absolute in feiner Ibentität, bas All im Urbilde, Bott, fich nachbildlich offenbarenb:

als Relativ = Reales:

(Schwere (M) - Materie.

Licht (A2) - Bewegung. (Leben (213) Drganismus.

Die Entwickelung ber realen

Potengen gibt :

gungen ber Naturnothwendig= .

Deffen Complement und Krone ift 3hr Complement ift ber ibeelle ber Menich.

Das Weltspftem mit ben Erzeu-

Potengen gibt:

Menfchengeschlechtes ; \*)

Staat.

Die Beschichte ber Freiheit bes

Die Entwickelung ber ibealen

als Relativ=Ibeales:

Wahrheit - Wiffenschaft.

Bute - Religion.

Schönheit - Runft.

Das Schema ber realen Botengen ift von Schelling an vielen Orten noch weiter ausgeführt worben. Es fällt aber wibria auf, bag jebes Mal Abweichungen in Bezug auf die Anordnung ber Potengen felbft, bisweilen fogar noch andere zeigen.

In bem erften Entwurfe eines Suftems ber Naturphilosophie (welchen er freilich auch nur als einen Berfuch angefeben miffen wollte) theilte er fo ein:

- A. Organisches Naturprobuft.
  - a. Bilbungetrieb.
  - b. Brritabilitat.
  - c. Senfibilitat.
- B. Unorganifdes Maturproduct.
  - a. Chemifcher Broceg.
  - b. Electricität.
  - c. Magnetismus.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Geschichte ift ein Epos im Geifte Gottes gedichtet. (Religion und Philosophie.)"

- C. Das Organisches wie Unorganisches Um
  - a. Licht.
  - b. Schwerfraft.
  - c. Accelerirende und retardirende (Repulfiv und Attractiv -) Rraft.

In bem namlichen Werke macht Schelling wieber ben Berfuch, bie brei Factoren ber organischen Naturproduction als Zweige einer einzigen Kraft barzustellen, und gibt in bem Grundriffe (p. VIII.), mit Uebergehung ber Schwere, und Beimischung ber Ursachen ber Clectricität (nebst Galvanismus) und bes allgemein gefaßten Mageneismus, folgende Uebersicht:

| Organische       | Augemeine                    | Anorganifche Natur. |
|------------------|------------------------------|---------------------|
| Bilbungetrieb.   | Licht.                       | Chemifder Brogeg.   |
| · Irritabilität. | Electricität.                | Clectrifder Progeg. |
| Senfibilität.    | Urfacheb. allg. Magnetismus. | Magnetismus. *)     |

Betrachten wir biesen Bersuch ber Weltconstruction, wie er im Rurzen hier vorliegt, so erscheint berselbe sowohl in bieser Form, als in seiner Ausführung, unbefriedigend. Uebrigens hat auch Schelling selbst hin und wieder gestanden, daß er nicht glaube, den Schleier ber Natur ganz gehoben zu haben. Gerade in der Borrede zu seinem Ersten Entwurf eines Systems der Naturphilosophie äußert er sich bescheiden also: "Der Verfasser hat zu hohe Begriffe von der Größe seines Unternehmens, um in der gegens

<sup>&</sup>quot;) In ber Einleitung (S. 73) sind die Momente ber unorganischen Natur gerade in der umgekehrten Ordnung ausgeführt: Magnetismus, Electricität, Chemischer Prozeß; da aber auch die Stufenfolge der organischen Ratur so augegeben wird: Senstbilität, Irritabilität, Bildungstrieb, so muß man hierin abermals nur einen Berfuch erbiiden, die Kategorien zu verschmeizen, und ihr In einander- Greifen darzuthun. Michelet bemerkt, Schelling habe es in einer spätern Schrift ausbrücklich getadelt, daß er die Reproduction (ben Bildungstrieb) als Sonthese von Seussbillität und Irritabilität behandelt babe.

wartigen Schrift (weit entfernt, bas System selbst aufzustellen) auch nur mehr als ben ersten Entwurf anzufundigen." Eben so bemerkt er in der Borrede zu der Schrift von der Beltsecle: "Borerst achtete ich es für Verdienst, in dieser Wissenschaft nur überhaupt etwas zu wagen, damit an der Ausbedung und Wiberlegung des Irrthums wenigstens der Scharffinn Anderer sich übe." (Der Ton der Borrede zur zweiten Auflage ist zwar etwas zuversichtlicher, aber schon die Titelausschrift: "eine Sypothese der höhern Physit" beweist die Anerkennung der Schranken des Wissens.)

Es zeigen fich, wenn wir auch nur auf bie realen Botengen ber unorganischen Natur feben, folgenbe Mangel:

- 1. ift bas Schema felbst unvoll ftanbig; benn wer wollte fich bereben, bag ein Raar Botenzen, Schwere und Licht, nebst bem Leben, Mues erschöpfen? Und wenn auch Clectricitat, Magnetismus u. f. f. hinzukommen, so ist boch bas weite Gebiet ber Naturkrafte baburch noch nicht ausgemeffen.
- 2. ist die schon oben ermannte Abweichung in ber Angabe und Anordnung ber Botenzen höchst störenb. Besonders bebenklich ift, bag ber Schwerkraft ein Mal die erste, ein andermal die zweite, bas britte Mal gar keine Stelle eingeraumt ist.\*)
- 3. gerade über ben wichtigsten Bunkt, das Berhaltniß der Schwere zur Materie, und über die Materie selbst, wird und kein rechter Aufschluß ertheilt. Man erinnere sich nur an die oben erwähnte Behauptung, daß Thätigkeit, Action das Erste sei, daß es nur ideelle, benkbare Erklärungsgründe gebe, daß Raumerfüllung ein Ergebniß der Thätigkeit sei, und man wird sich gerzeugen, wie schwierig es von diesem Standpunkte auß sein nuß, die Materie, das Ausgedehnte, das man sich solcher Maßen anheischig macht zu beriviren, einigermaßen genügend zu erftaren. Es entsteht so ein beinahe unvermeidlicher Constict zwischen

e) Es ift übrigens febr begreiflich, bag Schelling im Erften Entwurfe, wo er die Thatigfeir ale bas Primitive ausschließend geltend machte, bas Licht noch bor ber Schwere nannte; bas Licht erfchien ibm gleichfam als ein immaterielles Materielles. Siehe ben folgenden Einwurf.

ber Annahme solcher Thätigkeiten, Productivitäten an und für sich, von benen die Raumerfüllung ausgehen soll, und der gewöhnlichen von einem Substrate, an welchem die Thätigkeiten als Aeußerungen seines Seins haften. Es wird gesagt, es musse gezeigt werden, wie die Productivität sich allmälig materialisire und in immer fixirtere Producte verwandle\*); — der erfüllte Raum sei nur das Phänomen eines Strebens, dessen Princip selbst nicht im Raume set, der Raum werde also gleichsam von innen heraus erfüllt\*\*); — man habe hossentlich durch die transcendentale Bestrachtungsart so viel wenigstens gelernt, eine Thätigkeit ohne Substrat und vor allem Substrat zu denken; \*\*\*) — keine Materie der Natur sei primitiv, jede das Product einer besondern Naturoveration.†)

Betrachten wir noch einige Aeugerungen über bie Schwere und Materie.

"Die erste relative Totalität ist die Materie, das primum existens, also das erste Borausgesetzt; aber sie ist nicht an sich als diese, sondern nur in sofern sie zum Sein der absoluten Identität gehört und die absolute Identität für ihre Botenz ausdrückt. Die Kraft, durch welche die Attractiv- und Expansiv-Kraft ††) als

<sup>\*)</sup> Grundrig. G. 51.

<sup>\*\*)</sup> Erfter Entwurf. G. 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Erffer Entwurf. S. 103.

<sup>†)</sup> Seite 29.

tt) Mit ber Cohasion, sowohl ber Contraction als ber Expansion, werben bie vier Gase, ber Sauer., Masser., Rohlen. und Stidftoff, in bie engste Beziehung gebracht. Rlein außert sich also: "Da es nur zwei Reiben von ursprunglichen Evolutionen ber Materie gibt, und an ben Polen jeder dieser Reiben bas Maximum bes einen ober andern Exponenten erreicht ift, jedes Maximum aber als einsach, und sohin als Stoff erscheint, so sind auch nur vier Urfoffe möglich. In ber absoluten Cobasions. Reibe sind es Kohlen. und Stidftoff; jener als bas Maximum bes Affirmativen, ber Einbeit; vieser als bas Maximum bes Affirmitseins, ber Unendlichkeit. In ber relativen Reibe sind es Baffer und Sauerftoff, welche beibe ber Cobasion

seiend und als immanenter Grund ber Realität der Materie gesest werden, ist Schwerkraft; sie ist unmittelbar durch die absolute Ibentität gesest, und muß als die absolute Identität gebacht werden, nicht in sosen diese selbst in der Wirklichkeit ist, sondern in sofern sie der Grund ihres eigenen Seins ist. \*\*)

"Die erste relative Totalität ist die Materie, die Erscheinung des Seins als Schwerkraft, welche in jedem Punkte der bestimmsten räumlichen Ausbehnung einer individuellen Raumerfüllung nach allen drei Dimenstonen als Längens, Flächens und Tiefes Kraft sich darstellt. Sie ist das erste Seiende (primum existens) in der körsperlichen Natur."

## "Anmerfung."

"Die Materie als ein rein Aeußeres, und folglich an fich Betles, mechanisch Berlegbares, und folglich an fich selbst Todtes betrachten, ist die niederste Stufe der Erkenntniß; dieselbe zugleich als ein Inneres, das an sich Eins und ein lebendiges Ganzes ist, erkennen, ist die zweite Stufe der Erkenntniß; dieselbe endlich als eine relative Totalität vom Innern und Aeußern begreisen, ist allein die höchste und wahrhaft speculative Erkenntniß des Besens und des Begriffes der Materie."

"Als ein Inneres A, das zugleich ein Neußeres B ift, und ein Neußeres B, das zugleich ein Inneres A ift (wie denn überhaupt A und B als Inneres und Neußeres gar nicht anders denn als relative Totalitäten existiren können) setzt die Schwerfraft, durch welche die Materie ist und den Raum erfüllt, Attractivfraft als A und Repulsivkraft als B voraus.

In wiefern alle quantitativen Differengen nur im Einzelnen, nicht im Gangen Statt haben konnen, wird nothwendig bas materielle Universum ein vollfommenes Gleichgewicht ber Attractiv = und Repulfiv=Kraft für feine Botenz barftellen."

entgegengefest find." (Beitrage jum Studium ber Philosophie als Wiffenfchaft bes All. S. 290.)

<sup>\*)</sup> Beitschrift fur fpeculative Physif.

Schelling nennt anderswo die Schwerfraft die conftruirende (combinirende) Kraft, und bezeichnet ste mittelbar als ben Grund aller Realität, nicht nur nach bem Sein, sondern auch nach ber Fortbauer ber Dinge.

Ein Mal lautet es gar alfo: "Die Schwere ift für fich ber ganze und untheilbare Gott, in wiefern er fich als bie Einheit in ber Bielheit, als Ewiges im Zeitlichen ausbrückt."

"Dem Schema und allen biefen Stellen zufolge mare man berechtigt, anzunehmen, Schelling laffe bie Materie unbedingt aus ber Schwerfraft entfteben. Allein, fo wenig biefe Anficht uns befriedigt, fo wenig fand fich Schelling felbft gang baburch befrie-Dies beweist namentlich folgende Stelle, worin bie Schwere nicht als Erzeugerin ber Materie, fonbern vielmehr als bloge Bereinigerin ber aus zahllofen Thatigfeiten bervorgegangenen Stoffe ericheint: "Es ift in ber That mabrer Unfinn, Die unendliche Manigfaltigfeit ber Materien in ber Welt burch verschiebene Grabe einer und berfelben - einfachen - Action erflaren zu wollen. jene Meinung in ber Wahrheit gegrundet, fo mußte bie Differeng ber Qualitaten ber Differeng ber fpezififchen Gewichte und Dichtigfelten vollfommen parallel geben; man barf aber nur eine Safel ber lettern ansehen, um fich vom Begentheil zu überzeugen. wie will man endlich jene gang eigenthumlichen, nicht burch fpegifiche Schwere und Dichtigfeit, fonbern burch ihre innerfte Difchung eigenthumlichen Producte ber Natur in ihren organischen Operationen erflären? ober glaubt man etwa, bag auch bier bie Ratur nichts thut, als Dichtigfeit und fpegififche Schwere vermindern und vermebren ?" \*)

Diese Erklärung ift nun freilich willfommen, in fofern theils eben bie unendliche Manigfaltigkeit ber Stoffe sich nicht aus ber Schwerkraft allein herleiten, theils sich auf keine Weise barthun lagt, bag barum, weil wir bie Materie ber Schwerkraft, ber Attraction und Repulsion, unterworfen sehen, sie felbst baraus entstan-

<sup>\*)</sup> Erfter Entiourf u. f. f. S. 20.

ben sein sollte. Aber wir werben hinwieder finden, daß Schelling in jenen zuerst angeführten Stellen der Schwere so viel zuertheilt hat, daß man, wenn die letzte Aeußerung gelten soll, beinahe alles ausheben nuß, was in den ersten enthalten ift. Bon einer Derivation der manigfaltigen Thatigkeiten und Stoffe ist sodaun keine Rede mehr. Hier gelangt man durchaus nicht ins Klare.

- 4. steht es seltsam, wenn neben Licht Bewegung aufgeführt wird, weil es so ben Anschein hat, als ware bas Licht bie einzige Ursache ber Bewegung, mahrend biese noch von ganz Anderm herrührt, und gerade auch schon bei ber Schwerfrast in Betrachtung fällt; und eben so, als ware bie Bewegung bas einzige Product des Lichtes, während bem Lichte noch manche andere Wirfung, wie z. B. ber Einstuß auf die Farbe, zuzuschreiben ift.
- 5. oft wird einer Botenz zugeschrieben, was sonst einer andern beigelegt wird. So wird ein Mal die allgemeine Dualität in der Natur von der Gravitation, ein anderes Mal von dem Mag=netismus, oder auch der unbekannten Ursache des Magne=tismus, noch an einem andern Orte, wenigstens theilweise, vom Lichte hergeleitet. S. Michelet, Geschichte der letten Systeme der Philosophie. Zweiter Theil. S. 244.
- 6. ftatt eigentlicher Erklarungen gibt Schelling febr haufig bloge Analogieen.
- "Die Materie im Ganzen ist als ein unendlicher Magnet anzusehen; in jeder Materie ist alle andere, wenn nicht actu,
  boch potentialiter enthalten. Der Magnetismus ist Bedingendes
  ber Sestaltung. Der empirische Magnet ist das Eisen; alle Körper
  sind potentialiter im Eisen enthalten, und blose Metamorphosen
  besselben. Aller Unterschied zwischen Körpern ist nur durch die
  Stelle gemacht, welche sie in dem Totalmagnet einnehmen. In
  dem Totalmagnet muß der empirische Magnet als Indisserenzpunkt betrachtet werden. Das materielle Universum, insbesonbere unser Blanetenshstem, ist durch einen ursprünglichen Cohassonsprozes gebildet, und lehteres ist im Ganzen auf gleiche Weise ein



Magnet, wie es bie Erbe im Einzelnen ift: bie Reihe ber itbischen Korper ift gleich ber Reihe ber himmlischen." \*)

"Der objectivirenben Thatigfeit, burch welche auf ber ib cellen Seite bas erfte Unichauen bewirft wirb, entfpricht auf ber realen bie expansive Bewegung; ber begreifenden Thatigfeit, welche bort auf bas Subject gurudgebt, entspricht bier bie contrabirenbe Bewegung: Expansion und Contraction find die beiben Factoren bes materiellen Seins ober ber Materie. - Dag biefe in ber materiellen Belt als Erpansion und Contraction thatigen Rrafte an fich baffelbe find, mas auf ber ibeellen Stufe Unschauen und Begreifen, ergibt fich auch noch aus Folgenbem. Die erpanbirenbe Rraft muß betrachtet werben als ber erfte pofitive Factor, benn fle erzeugt bie Raumlichkeit und Ausbehnung, ober vielmehr fie ift felbst ein Sich = Ausbehnen gleich bem Anschauen. Diefes Anschauen wurde, real und objectiv betrachtet, ins Unendliche fich verlieren, benn bie Richtung biefer Thatigfeit geht auf bas unendlich Große. Eben fo wurde ber ausschauenbe geiftige Blid, bas Geben ober Schauen felbft, ins Unenbliche ausgeben, ohne bag es zu einer hemmung, Beftimmung und Geftaltung fame; ein foldes unbegrengtes geiftiges Schauen ober Denfen erzeugt nur bas Unterichiedslofe, bas Leere, ben Raum. - Diefer positiven Thatigfeit nun ftebt entgegen bie negative, bas Befchranten, Begrengen, Gem= men, und eben baburch Beftimmen und Bilben. Diefer Thatigfeit entspricht bie Beit. Bett ift bie continuirliche Regation bes Raumes, bas Retarbirenbe in ber Bewegung, bie Succeffton in ber Thatigfeit; fle gibt Dag und Biel, führt bie Tenbeng bes Denkens ober Unschauens in fich felbft gurud, und bilbet es zu bestimmten Umriffen , Begriffen u. f. w. \*\*) Authorities

"Das Licht ist bas Existien ber absoluten Ibentität selbst. Das Licht ist ein principium mere ideale actu existens sein

<sup>\*)</sup> Beitfdrift fur fpecul. Phyfit.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Chalpbaus, Diflorifche Entwidelung ber fpecul. Philosophie von Rant bis Segel. S. 229. 230.

burchaus ibeales, wirklich existirendes Princip]. Selbst das Denken ift nur der lette Ausbruch von dem, wozu das Licht den Anfang gemacht hat." — "Das Licht ist das Denken der Natur, oder vielmehr das Sich-selbst-anschauen berselben." — "Das Licht ist die Seele, die geistige (obwohl unbewußte) Thätigkeit der Welt, ein Denken, das noch einen Raum erfüllt, oder ein täumliches Sich-selbst-anschauen ist."

"Das Licht ift als positiver Factor ber Bater; bie Schwere als negativer, die Mutter aller Dinge."

"Wenn bas bem Berbunbenen eingebilbete Band in bem Beitlichen bas Ewige, in ber Nichttotalität bie Totglität zu erfassen sucht, so ist ber Ausbruck bieses Strebens Magnetismus."

"Das Band im Gegentheil, wodurch das Zeitliche in das Ewige, die Differenz in die Identität aufgenommen ift, ist das allgemeine Band ber Electricität."

"Das zeitliche Banb (im Magnetismus) bewirkt abermals Ibentität, Einheit in der Bielheit; das ewige (in der Electricität) manifestirt die in der Einzelheit gegenwärtige Allheit: wo aber beide
sich ausgleichen, und aus beiden Banden ein drittes wird, tritt die Broductivität der nun mit sich selbst organisch verslochtenen Natur
abermals hervor in den chemischen Schöpfungen und Umwand=
lungen, durch welche nun erst jeder Theil der Materie, sein eigenes
Leben zum Opfer bringend, in das Leben des Ganzen eintritt, und
ein höheres, organisches Dasein gewinnt." (Verhältniß des Realen
und Ibealen, p. XLIV.)

"Der Magnetismus ist das der Materie eigene Streben, sich in die Länge zu behnen, der Electrismus das Streben, sich in die Breite zu ziehen, und der Chemismus die Tendenz zur Tiefe oder zur Bildung des Cubus. — Der Magnetismus ist die lebendige Länge, sowie der Electrismus die lebendige Breite und Oberfläche ist."

"Die Repräsentanten ber Langepolarität find ber Sticks und Koblenftoff, und bie ber Breitepolarität ber Wassers und Sauerstoff."

"Das Eisen ift ber relative Indifferenzpunkt ber Cobaffonslinie. In ben Kreis, ber fich zunächst um biesen Buntt ziehen läßt, hat die Natur die eblen Metalle gelegt. Platina ift hier die Indisserenz von Nord und Oft; Queckfilber die Indisserenz von Sub und Best; Golb die von Sub und Oft; Silber die von Nord und West: benn diese vier sind die eblen Metalle. Sub und Oft sind die erfreulichsten Gegenden, und so ist auch das Gold bas beiterste Metall" u. s. w.

"Das Waffer ist die durchaus erstorbene Sonne des Magnetismus sammt seinen zwei Monden (bem positiven und negativen Factor); aber diese erstorbene Sonne wird durch die coharenten Körper continuirlich zum Leben geweckt."

Ein folches Analogistren ift offenbar unwissenschaftlich, wenn schon vielsache Bersuchung, ja einige Berechtigung bazu in ber Grundibee liegt, daß alles Eins und aufs innigste verwandt sei, daß die Seele gleichsam eine Vergeistigung des Leibes, und der Leib ein verkörperter Geist sei, daß der Makrokosmos und der Mikrokosmos einander entsprechen, daß vieles Unorganisches, wie das Skelet dem Thiere, der ganzen organischen Natur zur Unterlage und zum Werkzuge diene, daß aber anch im Unorganischen Keim und Anlage zur Organisation liege.

7. Es thut ber Ginheit bes Suftems, und ber Begriffsbeftimmung ber Boteng nicht wenig Gintrag, bag Schelling, ber in feinen frubern Schriften fich fo oft bes Ausbruckes Rraft bebient, und von einzelnen Rraften, wie Schwerfraft, Lebensfraft, Reproductionefraft u. f. w. fpricht, in ben fpatern Berfen, namentlich ber Neuen Beitschrift fur fpeculative Phyfit, fich gegen ben Begriff ber Rraft und Urfache erflart. Sier beißt es (S. 6 u. 7): "Dag eine Erfenntnig, bie von ber Wirfung auf bie Urfache fcbließt, bas Princip burch basjenige, wovon es bas Brincip ift, bas Ursprungliche im Abgeleiteten erkennen will, niemale auf etwas fuhre, bas an fich mare, und burch fich beftanbe, ift eben fo flar, als bag fie nicht einmal basjenige, was fie in ber Reihe ber Bebingungen als Urfache einschaltet, feinem Befen nach, ober wie es abgefeben von feinen Birfungen ift, erfennen lehrt. Diefe Ertenntnig wird baber, außer ber Billfur in ber Erbichtung ber Urfachen aus ben Wirfungen, an ben allgemeinen Wenbungen der Halbheit erkannt: "Also ist etwas"; "also gibt es eine Kraft" (bie allgemeine Zuflucht der Unwissen heit)." — "Welche größere Superstition kann es wohl geben, als zu glauben, daß die Dinge, welche in der Phhist z. B. oder Chemie für Ursachen angegeben werden, diese Wirkungen hervordringen, welches ein wahrer Fetischismus ist, oder überhaupt durch Einschiedung von Mittelgliedern, die bedingt sind, das Wesen und das Handeln der Natur begreisen zu können?" — "Die Wuth alles zu erklären, nichts nehmen zu können, wie es ist, in seiner Totalität, sondern nur aus einander gezogen in Ursache und Wirkung zu begreisen, ist es, was vor allem am meisten aus der Indisserrazies Denkens und Anschauens reißt, welche der eigentliche Charakter des Philosophen ist."

## Anhang.

## Bedingtes") Urtheil über den Neu: Schellingianismus.

Lange fant ich an, ob ich bei bem verweilen folle, mas man ben Schatten eines Traumes nennen mochte, wenn nicht biefes Bilb vom Leben überhaupt gebraucht morben mare, mahrend bier Alles, bes boben Bombes ber erften Borlefung ungeachtet, an bas Sinfdwinden und bie Gelbftvernichtung bes fconften Lebens auf eine bebauernemurbige Beife mabnt. Statt bes Beiftes, welcher ber Lebre. wie wir fie betrachtet haben, einwohnt, geht bier nur ein Phantom um, welches fich ftellt, als rage es über fenen empor. ich aber Bebenten trug, bas nur noch ein Scheinleben Berrathenbe bem folgen zu laffen, was alle Spuren üppiger Lebensfülle in fich trug, fo fab ich boch ein, bag ich nicht leicht in biefem Mugen= blide, wo Alles auf bas Auftreten Schelling's in Berlin binblidt, bavon schweigen burfe. Und fo mag benn ein futzer Abrif feiner verkommenen und verftummelten Lehre bier fteben. 3ch überlaffe es Unbern, biefen Neumond ber fchelling'fchen Philosophie als ben Bollmond zu begrugen; ich werbe Schelling, wiber feinen

<sup>\*)</sup> Wofern die Schrift (von Dewald) "Schelling und die Offenbarung; Rritit des neuesten Reactionsversuches gegen die freie Philosophie", eine so treue Darstellung der neuen Lehre Schelling's ift, als sie es, da sie sich auf drei Befte stütt, sein kann. — Dazu kommen noch die zwei Aufsätze in Beller's Theologischen Jahrbüchern (2teb und 3tes Peft), und Schelling's Vorlesungen in Berlin, vom Frauenfädt. — Wenn auch diese Darstellungen nicht ganz genügend sind (was leicht begreissich ist, wenn man sich die Schwierigkeit der Aufstung einer so abstrusen Lehre benkt, (übrigens schwierigkeit bet Aufstung einer so abstrusen Lehre benkt, (übrigens schwierigkeit leist von der Haupreichtung der neuen Philosophie. — Wird vielleich Schelling einmal, vorthgedrungen, dieselbe veröffentlichen, und erschein sie genannt einwas günfligern Lichte, besto besser.

Willen, bei bemjenigen festhalten, was er in ben Sahren ber vollen Kraft schuf: mir gilt als ächter Schellingianismus durchaus nur das ursprüngliche Ibentitätssystem, das ich ninmermehr an das, was er uns jest, nach seinem Abfalle von sich selbst, darbietet, vertauschen werde, eben so die Verkünstelung und Ausartung der Phistosophie, als die unerquickliche Behandlung der Offenbarung, welche Gläubige wie Ungläubige unbefriedigt läßt, hassend.

Bas übrigens Schelling in seiner ersten Rebe über die Berbreitung jedes "tief gedachten Wortes" sagte, ist mit folgender Bemerkung zu begleiten. Eine in bodenlose Tiefe sich versenkende Speculation erfährt immer, daß sie sich selbst unbesonnen einen Abgrund bereitet — über dem es zulest ganz stille wird. Und ob denn nur, ungeachtet alles Ringens nach Tiefe, wirklich tief Gedachtes, Durchbachtes uns geboten werde, kommt noch sehr in die Frage. Darum wenigstens, daß etwas schwierig und dunkel ist, ist es noch nicht tief. Dem Versuche aber, das gottliche Wesen zu gerlegen, die in ihm enthaltenen Botenzen zu sondern, nicht nur das Reich der Wirklichteit, sondern auch das der Möglichteit auszumessen, und zu bestimmen, was das Absolute vor und bei der Erundlegung der Welt gewesen sei, gelten nur zu sehr jene Worte:

"Sabt Ihr von Gott, der Welf, und was fich dein bewegt, Bom Menichen, was fich ihm in Ropf und herzen regt, Definitionen nicht mit großer Kraft gegeben, Mit . . Stiene, fubner Bruft?"

Die Philosophie theilt fich nach Schelling's neuer Lehre in bie negative und bie positive.

Die negative Philosophie ift die rein rationale, die bloge Bernunftwiffenschaft, die sich nur in logischen Begriffen bewegt. Sie beschäftigt fich bloß mit dem Möglichen, nicht mit dem wirklich Existirenden. So ift 3. B. in hinsicht auf Gott gwar wohl sein Begriff, sein Wesen Gegenstand der Bernunft-wissenschaft; aber seine Existenz wird nicht durch bieselbe nachge-

wiefen. Die Bernunft gibt nur barüber Aufschluß, mas Gott fei, nicht barüber, bag er fei.

Die positive Philosophie halt fich an bas Seienbe, bas wirklich Eriftirenbe. Es findet aber in ihr nicht ein Uebergang vom Begriff zum Gein Statt, fonbern vielmehr vom Gein zum Begriff. Und ba biefer Begriff nicht mehr bas Sein als Posterius hinter fich, fonbern als Prius vor fich hat, fo gelangt fle gum Begriff bes Ucberfeienben. "Die positive Philosophie geht nicht von ber Erfahrung aus, fonbern von fich aus auf bie Erfahrung bin. und in fofern ift fle ein apriorifder Empirismus. fte aber auf bie Erfahrung gugeht, ift ihr nicht nur ein Gingelnes, fondern die gange Belt, als Inbegriff aller Erfahrung, Gegenftand, folglich bie Offenbarung, als eine reelle Thatfache, eben fo gut wie die Ratur (und ber menschliche Beift). Und fo wie immer ber Gegenstand ber Erfahrung auf bie Erfahrungemiffenschaften, 3. B. die Natur auf die Naturwiffenschaften eine Autorität ausubt, warum follte nicht mit bemfelben Recht auch bas Factum ber Offenbarung, diefe große hiftorifche Thatfache, eine Autoritat ausuben burfen auf eine Philosophie ber Offenbarung? "\*) - Die Offenbarungephilosophie erschöpft also nicht ben Kreis ber positiven Philosophie, aber fie ift boch ein wefentlicher Beftandtheil berfelben, und in fofern bie übrigen Theile biefer lettern nicht im Wiberspruch mit ber erftern Reben durfen, fo ift ber Ginflug ber Offenbarung fo groß, bag am Ende bie gange positive Philosophie ibm unterworfen ift. Und in fofern fonnte auch bie gange Sphare ber pofitiven Philosophie bie Benennung Offenbarungephilosophie erhalten.

Die negative Philosophie ist als ber Anfang, die positive als die Vollendung der Philosophie anzusehen, jene als erste (philosophia prima), diese als zweite (philosophia secunda). "Nachdem die Vernunft in der negativen Philosophie gebeugt, gedemüthigt worden, wird sie in der positiven wieder ausgerichtet. Zene ist die Veriode ihrer Erniedrigung, diese ihrer Erhöhung."

<sup>\*)</sup> Frauenftabt, G. 75.

Die Vernunft ist die unendliche Potenz des Erkennens; ihr Gegenstand die unendliche Potenz des Seins. "Diese (letztere) Botenz läßt sich jedoch nicht als reine Botenz im Denken sethalten; sie geht dem Denken, sowie es dieselbe nur denkt, sogleich unhaltbar ins Sein, in die Wirklichkeit, die Eristenz über. Dieses Sein aber, diese Eristenz, in welche die unendliche Potenz des Seins dem Denken übergeht, ist noch nicht das reale, wirkliche, actu existirende Sein, sondern ebenfalls nur Möglichkeit des wirklichen Seins, der wirklich, actu existirenden Dinge. Es sind die Begriffe des wirklich Existirenden. Der ganze Borgang ist also ein logischer, im Denken eingeschlossener, noch keineswegs der reale Prozes des Werdens der wirklichen Dinge. Es ist ein "sortwährendes liebergehen a potentia ad actum."

In ber unenblichen Boteng, bem unenblichen Sein-können, laffen fich wieber brei untergeordnete Botengen ober Mög= lichkeiten unterscheiben.

Bie nun Schelling bieje bloß in ber Möglichkeit fcmebenben Geftalten im Allgemeinen bezeichnet und unterschieben habe, ift fcmer zu beftimmen. Oswalb gibt folgenbe an:

- 1) Das zum Sein fich Reigenbe;
- 2) bas zum Dichtfein fich Reigende;
- 3) bas zwischen Sein und Nichtsein Freischwebenbe. \*)

Wie es fich immer mit biefen allgemeinen Umriffen verhalten mag, fo gibt basjenige, was ber nämliche Berfaffer in Ueberein-

<sup>&</sup>quot;) Anderenvo, 5. B. in der Schrift: "Das philosophische Problem der Gegenwart, Sendschreiben an J. D. Fichte, von Ch. D. Beige. Leipzig, 1842," werden folgende Potenzen anfgeführt, nämlich:

1) die allgemeine Möglichkeit bes Seins oder Richtfeins; 2) der Grund zur eigentlichen Eriftenz; 3) die dadurch vermittelte Eriftenz. Kann man auch hierbei über Subtilitäten klagen, so dreben sie sich doch um den Begriff der Aleität.

Schelling mag überhaupt viele Trilogien angebracht haben; fo fommt in Beller's Theol. Jahrb. 3. Beft eine vor, wo als brittes Moment bas beminrgifche Princip vorfommt.

ftimmung mit den übrigen bei der nahern Entwickelung und Schilderung eben diefer Potenzen anführt, hinlanglichen Aufschluß darüber, mas unter jeder gemeint ift.

Die erfte dieser Möglichkeiten ift der Grundftoff alles Seins, bas schrankenlose, unbestimmte Sein, die Hyle (ber fich in Besonsberes erft ungestaltende Stoff).

Das zweite Seinskönnenbe wird durch Ausschließung des ersten aus seiner Gesassenheit gesetzt und zur Potenz erhoben; das an sich noch nicht Seinskönnende wird jeht Seinskönnendes durch die Negation. Diese zweite Potenz entspricht dem, was Welt, Natur genannt wird, in sofern sie nur in der Vorstellung vorsbanden ist.

Das britte fann weber reines Sein-konnen, noch reines Sein fein, sondern nur das, was im Sein Sein-konnen, und im Seins-konnen Sein ift, der Widerspruch von Potenz und Sein als Idenstität geset, das zwischen beiben Freischwebende, der Geist. Uebrisgens ist der Geist auch hier nur ideell, nur der Möglichkeit nach betrachtet.

Mögen die hier sehr kurz angegebenen Bestimmungen folder Art sein, daß sich Schelling dazu bekennt, ober mag er fie von sich weisen, gleichviel; das sichere Resultat ift doch dieses, daß die drei Potenzen, auf ihren nadten Gedankengehalt reducirt, nichts anders sind als die drei Momente bes Segel'schen Entwicklungs-ganges: Idee, Natur und Geift.

Es ift auch leicht zu bemerken, daß in diesem Abschnitte ein starker Angriff auf die Segel'sche Philosophie enthalten, daß er geradehin eine Barodie derselben ift. Und wirklich führt auch Frauenstädt viele kritische Bemerkungen über Gegel an, unter denen besonders diese bervortritt, es sei ein arges Misverständniß gewesen, daß er das Wirkliche auf rein logischem Wege construiren zu können wähnte. Gleichwohl kleidete Schelling die Sache so ein, daß er erklärte, die negative Philosophie oder die prima philosophia, sei das, was das Identitätssystem (wie es vor 40 Jahren austrat) habe sein wollen. Aber darin liegt offenbar auch

wieder bie Bebauptung eingeschloffen, Segel fei um feinen Schritt über baffelbe hinausgekommen, und zugleich außerte er fich ebenfalls, nach Frauenftabt, es fei ein bloger Difverftand gewesen, wenn man in jener blogen Wiffenschaft bes Erfennbaren, bes Doglichen die Biffenschaft bes Wirklichen zu befiben alaubte. 218 Borläuferin ber achten positiven Philosophie mag ihm inbessen immer auch jene negative gelten. Denn fo hat er theils ben Bortheil, daß er alles befitt, was ber Begelianismus in Uebereinstimmung mit feiner eigenen frubern Unficht, Die er auch nicht aufgeben will, geleiftet hat, theils ben Bewinn, bag er fich bas Unfeben geben fann, er fei migverftanden worben, und bas, mas nur Unfang feines Philosophirens war, sei als das Ende betrachtet worden. Es läßt fich leicht benten, daß Schelling, um fich nicht in einen offenen Rrieg einzulaffen, ben er, feiner erften Borlefung und ben Regeln ber Klugheit gemäß, nicht führen burfte, Bieles auf feine eigenen Schultern lub, was ihm um fo leichter war, als ihn bie unendlichen Fortichritte, Die er mahrend ber Periode bes Schweigens gemacht bat, feine frubern Leiftungen mit halb mitleibigem Blide betrachten ließen.

Gehen wir nunmehr zur positiven Philosophie über. Diese bat dem Obigen gemäß das Wirkliche, das Eristirende zum Gegenstande. Während in der negativen nur Potentielles, Mögliches iu Betrachtung kam, und "von der potentia ad actum sortgeschritten ward, geht in der positiven alles gleich vom actus, vom actus purus aus.

Es konimen auch hier drei Potenzen vor, und zwar von der Art, daß sie ganz den dreien, welche den Inhalt der Bernunsts-wissenschaft ausmachten, entsprechen, doch mit dem Unterschiede, daß sie, während sie dort nur wie Nebelgestalten, das zarte Gewebe der Möglichkeit alles dessen, was zum Sein sich hervordrängen möchte, bildeten, hier als wirklich Seiende auftreten. Wenn in der negativen Philosophie das allem Sein zuvorkommende Denken das Brincip war, so gilt in der positiven das allem Denken zuvorskommende

Die erfte Boten; ift nun eben bas vor feinem Begriffe Seienbe, bas blind ober gerabegu Seienbe. Gott ift bemnach querft qu betrachten als bas an und vor fich felbft, vor feiner Gott= beit Seienbe. Diefes blind Seienbe fann man paffenb (?) bas Unvorbenfliche nennen - in fofern es basjenige ift, bem fich nichts vorher benten läßt, bas vielmehr als allem anbern vorausgehend zu benten ift. - Diefes blind Seiende gleicht ber abfoluten Substang bes Spinoga. "Spinoga's Fehler war nur, bağ er in biefem Begriffe fteden blieb, bağ er aus ihm nicht heraus= fam, und nicht ben Fortidritt aus bem an und bor fich feienben Gott, ber noch nicht als Gott in feiner Gottheit eriftirt, gu Gott felbft in feiner Gottheit machte." \*) "Das blind Erifti= rende, ber an und vor fich felbft feiende Gott, bas a se, ultro ober adrouarws or, ift, weil es gleichsam für feine Erifteng nicht bafur tann, bas gufällig Rothwendige; benn feine Rothwendigkeit ift eine zufällige."

Die zweite Boteng ift bas fich aus bem Blind = Sein Empor= arbeitende, Die Dacht, bas Undere feiner felbft zu werben, bie Belt, die Natur aus fich hervorzubringen. - "Bliebe bas zufällig Nothwendige in feiner unvorbenklichen Ewigkeit eingeschloffen, wie bie Spinogifche Substang, fo mare feine Schopfung ber Welt moglich. Daburch aber, daß fich jenem Ewigen bie Doglichfeit barftellt, fich von feinem nothwendigen, blinden Sein zu befreien, bas Undere feiner felbft gu werben, tritt bie Doglichfeit ber Welt= fchopfung ein. Bas fich nicht von feinem blinden, vorgefundenen Sein gu fich felbft zu befreien, ein Menfch g. B., ber fich nicht von feiner Raturbafis, die ihm ohne feinen Billen geworben, loszureigen und felbftftandig zu werden vermag, bleibt roh und ungebildet. Alle Bilbung befteht nur in bem Gich-Logreißen, Befreien vom blinden Naturgrund gu fich felbft, gur Gelbftffan-Das blinde Sein, bas Erftatifche, bas Außer = fich = fein digfeit. Gottes folgt alfo nicht bem mirflichen, freien Gott nach, fondern

<sup>3)</sup> Franenfiate, S. 77.

geht ihm als die freie Potenz des wirklichen Gottes vorher. — Lebendig ist Gott nur durch diesen Gegensat in sich. Die Spinozische Substanz ist todt, weil it biesen Gegensat nicht kennt, in ihrer unvordenklichen Ewigkelt eingeschlossen bleibt, nicht aus sich heraus zum Andern ihrer selbst fortgeht."

Die dritte Potenz endlich ist der Geist. "Geist als solcher tritt erst hervor durch Aussebung des zufällig nothwendigen Seins, durch Ausschließung desselben von sich. Als solches tritt übershaupt etwas erst hervor vid exclusionis; das "als solches" ist eine in der ganzen Philosophie höchst wichtige Bestimmung. Gott ist nur Geist als Gerr des Seins. Der Begriss der Gottheit ist der Begriss der Hervor vid exclusionis; das "als solches" ist der Begriss der Gerrlichseit, und Newton hat in seinen principies philosophiae naturalis das Richtige gesagt: Deus est vox relativa, includens dominationem. Nur als Gerr des Seins ist der Geist frei. Doch Gott ist auch nicht bloß Geist, er ist auch vom Geistsein srei, denn er ist das Ueberschwängliche, über alles Sein Erhabene, wie denn auch in der christlichen Glaubenselehre der Geist nur eine Person der Gottheit ist, nicht das ganze göttliche Wesen."

Entsprechend ben biblischen Worten: et &, de' & xat eig ov ra xavra (aus welchem, burch welchen, und zu ober nach welchem Alles ift) werben folgende Causalitäts-Distinctionen gemacht:

- Es ist 1) eine causa materialis ex qua omnia fiunt;
  - 2) , causa efficiens, per quam omnia fiunt;
  - 3) a causa finalis, in ober secundum quam omnia fiunt.

Gott ist das Ueberwaltende, die causa causaram — die übersubstantielle Einheit — dola úneobolog.

Run noch Einiges, was zur Ausschmudung bes Bisherigen bient : "Gott bebient fich jener erften, zu überwindenben Botenz, ber

"Gott bebient sich jener ersten, zu überwindenden Potenz, der Materie, der mater aller Dinge (Materie und mater sind sprachlich und sachlich verwandt) als des enufänglichen Stoffes, der die göttlichen Ideen in sich aufnimmt. Die Ideen sind also das Mittelglied zwischen dem göttlichen Willen der Weltschöpfung, und der Materie, bem blinden, schrankenlosen Sein. Bor der wirklichen Schöpfung gehen vor Gott, wie in einer Bisson, die Ideen ber Weltschöpfung vorüber. Daher der Apostel sagt: "Gott sind alle Dinge von Ewigkeit her bekannt," d. h. ihren Ideen nach. Die Materie, der die Ideen bei der wirklichen Schöpfung eingebildet werden, kommt schon in verschiedenen alten Religionen unter verschiedenen Namen vor. Die Welthebanme, die Fortuna primigenia, bei den Indiern die Maja, d. h. die über Alles ihr Netz ausspannende Materie der zufälligen Erscheinungswelt; in den Sprüchwörtern Salomonis die Weisheit, die vor Gott spielt—alles dieses sind Ausbrücke für die erste zu überwindende Potenz des bliuden, schrankenlosen Seins. Es darf nicht auffallen, das wir auch die Weisheit als Bezeichnung dieser Potenz ansehen, da oft etwas schon nach dem benannt wird, was die höchste Stufe ist, die ssich aus ihm entwickelt."\*)

Da das erste Moment ein Aufhebliches und Aufzuhebendes ift, so ist vielsach von der Ueberwindung desselben die Rede, ja sogar von dem Aushauchen, Expiriren besselben; und da auch die zweite Botenz wieder der britten weichen muß, so wird die Macht, die Gerrlichkeit dieser letztern auf jede mögliche Weise hervorgehoben, und es wird auch in fremden Jungen zu ihren Gunsten gerebet.

Dit biefer Darstellung Frauenstädt's halte man folgende von Dewald jusammen: "Es fand bei Gott, alle möglichen Stellungen der Potenzen gegen einander zn versichen, d. b. die zukünftige Welt wie in einem Gesicht an sich vorüber gehen zu sassenicht und Muvissendert vermitret dies nicht allein, sondern die Werte sind als Visionen des Schöpfers vorhanden. Daher wurde jene Urpotenz, die erste Veransassing des conträxen Seins (der Welt) immer besonders berhertlicht; sie ist die indische Maja (mit dem deutschen "Macht", Potenz verwandt), die die Reits des bloß Erscheinenden ausspannt, um den Schöpfer zur wirflichen Schöpfung zu bewegen, sowie die Fortuna primigenia zu Präneste" — worauf der Darsteller sinnig bemerkt: "Ich sese tein Wort hinzu, um den mystischen Schmetkersingsstand bieser Vision nicht zu verwischen."

"Bon bem Mufter, exemplar (ber causa secundum quam), bem die Ueberwindung folgt, ift fcon in bem Spruch bes Alten Teftaments: "Gott gebeut und es fteht" die Rebe. Die Luther= fche lleberfetung: "es fteht ba", ift falfch. Bielmehr foll bas Stehenbleiben im Brogeg ber Ueberwindung nusgebrudt werden. Das Stehen ber Wefen erforbert nicht minber eine Erklärung als bas Entftehen." - "Die erfte Boteng, bas Bermittelnbe ber gottlichen Schöpfung ift Subjectum im wortlichen Sinne, nämlich id quod subjicitur. Wahrhaftes Subject hingegen, id cui subjectum est, ift in bem Prozeg ber brei Botengen ober Urfachen bie britte; und Gott enblich fteht über allen breien, als bie causa causarum. Erft bie britte Boteng alfo ift bie mahrhafte Beisheit, ober ber Berftand in bem Sinne von Unterftand, unterstanding, id quod substat, ober ἐπιστήμη, υση ἐφίστημι, ich bleibe fteben. " \*)

Es ift hier, wo Alles an bas Stehenbleiben, felbft bas Stilleftebenbleiben bes Berftanbes mabnt, ein schicklicher Buntt, um ein wenig anzuhalten, boch nur auf einen Augenblick, ba noch anftaunenswerthe Dinge zu betrachten find. Es ift hochft merfwurdig, baß Schelling nach ben feit Sahrzehnten und auch hier fehr häufig gemachten Berfuchen, ber Spinogifchen Subftang ben Tob zu geben, fle, ftatt fle zu begraben, boch noch für wefenhaft genug finbet, um fie an bie Spige ber Dinge gu ftellen. fie auch herabgefest und mit erniedrigenden Epitheten belaben, fie fteht bennoch in ehrenvollen Relationen. Gie ift boch immer basjenige, woraus die andern Momente fich erheben. Und da die Botengen überhaupt im innigften Berhältniffe zu einander fteben, in einander überfließen, mit einander gusammenwirken, fo fteht fich bie Substang recht gut. Wirb fie auch nicht zu Gott=Bater felbft, fo ift fle boch "bas Gott Willfommne, ift bei ihm einheimisch, wie ein Kind im Saufe bes Baters." "Die erfte Boteng wird (zwar)

<sup>\*)</sup> Frauenftabt, S. 80, 81.

von der zweiten zur Exspiration gebracht, (aber nur) um fie zur seigenden der dritten zu verwandeln." Kurz, mag die dritte Botenz noch so sehr über die erste erhaben sein, mag gesagt werden, daß das Göttliche erst vermöge derselben in seiner Gottheit oder als vollständige Gotthett erscheine, mag folglich die Uxpotenz oder der Inbegriff aller Potenzen und Causalitäts-Verhältnisse noch so desstimmt verherrlicht werden, die Spinozische Substanz oder das Analogon derselben darf sich gleichwohl rühmen, gut bedacht zu sein in einem sich an die Offenbarung anschließenden Systeme, welchem es nicht von Verne zuzukommen schien, etwas auszunehmen, was den grellsten Gegensatz zu dem Gottesbegriffe des Juden- und Christensthums zu bilden scheint, und demselben wirklich auch ganz fremd ist.

Folgen wir aber Scholling noch bis zu bem Sobepunkte, auf welchem er, gleich einem Salbgotte, über bem Theismus wie über bem Pantheismus fteht, und sich einen unvergleichbaren Monostheismus zueignet.

"Dieses System macht erst ben wahren Monotheismus möglich. Hegel hat ben Begriff bes Monotheismus keiner genauern Untersuchung gewürdigt, er spricht in einer Anmerkung der Encyklopädie von Monotheismen in der Nehrheit. Läge im Monotheismus nur der Gedanke, daß außer Gott kein Anderer ift, so wäre dieser Gedanke schon im bloßen Theismus enthalten; denn auch dieser spricht von Gott schlechthin (Deds), außer welchem kein Underer ist. Es versteht sich von selbst, sowie ich sage: Gott, daß außer ihm kein anderer ist. Dieses sich von selbst Verstehende kann also der Monotheismus nicht sagen wollen, er hat vielmehr eine besondere Bedeutung, die von der größten Wichtigkeit ist."

"Gott schlechthin, im Sinne des Theismus, ift auch die Spinozische Substanz, und folglich ware auch dieser Bantheismus Monotheismus zu nennen, wenn der Monotheismus keinen andern Sinn hätte. Aber der Monotheismus ift das hohere Dritte zum Theismus wie zum Pantheismus. Mit dem Worte Theismus gibt es nur zwei Zusammensehungen: Pan= und Monotheismus. Der Theismus, der bloß schlechthin und unbestimmt von

Gott überhaupt fpricht, ift bie leere inhaltlofe Mitte von beiben. Er geht nothwendig zu bem inhaltreichern Spinozischen Pantheismus, bemaufolge alle Dinge Beftimmungen ber gottlichen Subftang find, fort. Aber bas Unmahre biefes Pantheismus ift, bag er ein Moment in Gott zum Gangen macht, Die Gubftang nanlich, bas blinde Sein. Es verfteht fich von felbft, bag Gott als Subftang, feinem Sein nach, Giner ift. Aber ber Monotheismus will mehr fagen. Er fagt, und bas ift bas Unterscheibenbe feiner Lehre, bag Gott als Bott, feiner Gottheit nach, nur Giner, ein Ginziges Damit ift aber gar nicht ausgeschloffen, bag Gott in feinen Beftalten Dehrere ift, wie bie brei Potengen zeigen. Giner ift Gott nicht ale ber abftract Gine bes blogen Theis= mus, ober als bloge Subftang bes Pantheismus; fonbern mahrhaft All= Giniger ift Gott nur, in wiefern er in ber Debrheit (ber Botengen) boch nur Giner (feiner Gottheit nach) ift. - In ber Stelle bes A. I., wo ber Monotheismus ausbrudlich promulgirt wird: "Jehovah unfer Gott ift ein einiger Jehovah", wird nicht umfonft zum zweiten Dale bas Wort Jehovah wieberholt, ftatt bag blog hatte gefagt werben konnen: "Jehovah unfer Gott ift nur Giner." Die Wieberholung foll fagen, bag Bott als Gott, b. i. feiner Gottheit nach, nur Giner ift, eine Ginheit, Die aber bie Mehrheit, ben Brogeg ber Botengen, burch welche erft Gott ein lebenbiger Gott ift, feines= weas ausfchließt. Auf biefe Wahrheit, ben Pluralis in Bott, wurde nur bem Beibenthum gegenüber fein befonberer Accent gelegt, fondern die Ginheit, die Singularität, ihm gegenüber hervorgehoben. Aber weil biefe Ginheit über ber Dehrheit fteht, wollten bie alten philosophischen Dogmatifer, g. B. ein Johannes von Damast, von bem fich noch berichreibt, was in unferer Theologie philosophisch ift, Gott nicht als Unum im gewöhnlichen Sinne, fonbern als Superunum betrachtet wiffen. " \*) - Die All= Einheit hat ihren bestimmten Ausbrud in ber Dreieiniafeit.

<sup>\*)</sup> Frauenfladt, S. 82 ff.

So find wir benn auf bem höchften Buntte angelangt, aber von bem Doppelgenuffe, ben uns gewöhnlich bie Ersteigung bes Gipfels eines Berges gewährt, ber Freube, bas Biel erreicht zu haben, und ber freien schönen Aussicht, wird uns nur bas erste Moment zu Theil: benn wir sehen uns von einem Nebelmeere umringt.

Mus ift unnachbenklich von jenem ersten Unvorbenklichen an bis zu bem Letten, was in ber Form eines Gebankens erscheint, und unbenkbar war es, baß bies bas Ergebniß bes angestrengstesten Denkens eines Denkers, wie Schelling einst war, als er die Welt für seine Lehre begeisterte, ware. Gut nur, baß er wenigstens nie (soviel ich bemerkt habe) ben Segel'schen Satz geletend machte: ber Philosoph sei es, in dem die Gottheit zum Bewustesein ihrer selbst komme.

Was sehen wir in der positiven Philosophie Anderes, als ein Amalgama:

- 1) von Ueberbleibseln bes Ibentitätsfyftems, worunter vorzüglich bie frühere Lehre vom Ur= ober Ungrunde, ober ber Natur in Gott (bem negativen Willen) hervortritt;
- 2) von ben Formen bes halb verachteten, halb verehrten Se= gelianismus, beffen Momente und Prozef bier aufgenommen finb;
- 3) von einem burd Menschensatungen, und Spitfindigkeiten entstellten, und ben zwei vorerwähnten Salbspflemen angepaßten Chriftenthums.

Bas bie Rubera von allen breien burch einander gemischt gelten mogen, ift leicht einzusehen.

Und wie viele Ingredienzien ließen fich noch aufdeden, wenn man bem Ginflusse so mancher Lehre ber Gnostifer, Scholaftifer u. f. w. nachspuren wollte?

Welche Mengung ber heterogenften Dinge: ber pantheistischen und ber theistischen Unsicht, um einen sogenannten Monotheismus zu Stande zu bringen, ber aber, seinem Titel zuwider, eine Art von Polytheismus, nämlich Aritheismus ist! — Und wie seltsam verhalten sich die Bersonen der Trinität, namentlich Christus, zu den drei Potenzen?? — Schelling unternimmt es, aus Allem Alles zu machen, auf die Gefahr hin, die Wissenschaft der Wissenschaften ins Nichts aufgeben zu lassen. — Hätte er doch den Beruf in sich gefühlt, von Gott gerade alles das auszuschließen, was den wahren, den einsfachen Monotheismus stört, ja aushebt!

Nunmehr wenden wir uns noch an die eigentliche Offenbarungsphilosophie. Betrachten wir gleich zunächst die Menschwerdung nach ihrer physischen Seite.

"Der Logos materialifirt fich. Er ift zwar an fich felbft immateriell, aber nur im Bergleich zu bem realen Brincip, bas er als vermittelnde Perfonlichkeit überwindet. Gegen bas hobere Princip jeboch, ben Beift, wird er felbft wieder gur Materie, zum Stoff. So ift Alles innerhalb bes Prozeffes relativ immateriell und materiell zugleich, jenes gegen bas niebere, biefes gegen bas hobere Brincip. Chriftus machte fein außergottliches Gein gur Materie für ben beiligen Geift (mas querft bei ber Taufe beutlich bervortritt). Inbem Chriftus fich gur Materie fur ben beiligen Beift macht, was burch feinen eigenen freien Billen geschieht, unterwirft er fich einem organischen Brozeff, wird Mensch. Den Stoff gu biefer Materialiffrung, biefer Fleischwerdung, nimmt er aus fich felbft, aus feiner Subftang, die ihm burch ben Umfturg ber Welt zugleich mit feinem außergottlichen Gein geworben. Nahme Chri= ftus ben Stoff aus ber Maria, fo entfteht bie Schwierigfeit, baß auch biefe ja von ber Erbfunde inficirt war, und folglich nicht einen fundlofen, beiligen Menfchen gebaren tonnte. Da Chriftus aber ben Stoff aus fich felbft, aus feiner Substang, nimmt, fo wird er als fündlofer, beiliger Mensch geboren. Die Balentinianer betrachteten bie Maria nur als einen Canal, burch welchen Chriftus bin= burchgegangen. Nach unferer Auffaffung aber geht Chriftus wirflich in einen organischen Prozeff ein, und wählt fich in ber Maria Die Statte feiner Geburt. Freilich ift bier fein gemeiner Borgang, fonbern alles außerorbentlich, aber nur für bie niebere, gemeine Ordnung, nicht in einer hobern Ordnung ber Dinge. Die gemeine Gefchichte tritt erft wieber nach bem Tobe Chrifti ein. - Da Christus ben Stoff seiner Incarnation aus sich nahm, konnte auch sein Fleisch kein gemeines sein, gleich bem unfrigen niederziehend und beschwerend. Daher die wunderbare Feinheit Christi als Kind, daher die Kräfte, die aus seinem Körper ausstrahlten, und im deren willen sich die Meuschen um ihn drängten, daher sein früher Tod am Kreuz, mährend sonst Gekreuzigte länger lebten. Dies wirft auch Licht auf die Bedeutung des Fleisches und Blutes Christi im Nachmahl, das er als stärkende Nahrung anempsiehlt. Darnach wird sich auch das Christus-Ideal der Kuust bestimmen müssen, das bis jeht weder in der Sculptur, noch in der Malerei gefunden zu sein scheint.

In das Detail der übernatürlichen Incarnation einzugehen mare nicht nur Mitrologie, sondern auch Berissologie. Es genügt, die Region bezeichnet zu haben.

In unferer Auffaffung fallen alle Schwierigkeiten, Die megen ber communicatio ber beiben Naturen in Chrifto burch Gutyches und Reftorius in ber Rirde entstanden, weg; benn Chriftus ift in feinem außergottlichen Gein vor ber Menfchwerbung weber Gott noch Menich, unachte fich aber, burch bie in ihm zurückgebliebene gottliche Gefinnung, aus ber von ber Welt ber ihm geworbenen Substang, gum Menschen. Dach ber gewöhnlichen Auffaffung mußte bas Gottliche in Chriftus bas Menschliche, bie menfchliche Befchran= fung und Endlichkeit, aufheben; aber nach unferer ift es gerabe umgekehrt; gerabe bie gottliche Natur ift es, bie ihn in biefe Enb= lichkeit und Beschränkung eingeben beißt, fie ift alfo bas Gebenbe, nicht bas Aufhebende berfelben. Und baraus, bag Chriftus fich feines außergöttlichen Seins als eines gottlichen begebent, ben gott= lichen Willen angieht, erflärt fich auch feine Bunberfraft. Der ben gottlichen Billen angezogen bat, wirft fraft biefes gottlichen Billens Bunber. - Und ift Gott zwar ber Potenz, ber Da= terie nach in ber Welt, aber bem Willen nach außer ihr, ba er vielmehr nur mit feinem Unwillen in ihr ift. Wie follte auch Bott mit feinem Willen in biefer gertrennten, gerbrochenen, franten Welt fein? Ceinem Willen nach follte fie in Ginheit, Sar=

monie und Gefundheit bleiben. Daher Chriftus, ber ben gottlichen Billen angieht, hauptfachlich Geilungswunder vollbringt."

Ber faunt nicht über bas Genie bes Mannes, ber mit Allem was im himmel, auf Erbe, und unter ber Erbe fein mag, vertraut ift, ber gerabe über bas, wovon Gutmuthige meinten, es gebore zu bem, "was in bes Menichen Sirn nicht paft". Beicheid weiß, bem es ein Leichtes ift, nicht nur eine Theogonie und eine Rosmogonic, fonbern auch noch eine Logogonie zu geben? Berweilen wir boch ein wenig, ba wir eines folden Aufschluffes gewürdigt worden find, wie er noch von feinem beutschen Bbilofophen ertheilt worben ift, bei bem Runftgemalbe, worin Baubergeftalten an Baubergeftalten fich brangen, und Alles fo wunderbar gehalten ift, bag wir ber gemeinen Belt gang entrudt werben. Bu bebauern ift nur, bag er, bem bas gange Detail ber Incarnationsfrene Bunftchen für Bunftchen (als ware er babei gemefen) porschwebt, aus ebler Bescheibenheit, und um fich nicht ben Borwurf ber Mifrologie und Periffologie zuzuziehen, uns noch fo viel Entgudenbes, bas wir nicht zu ergangen vermogen, vorenthalten hat. D bag und ein guter Geift in bas Utelier ber Schellingiichen Imagination einführte, um bie bort noch verschloffenen ge= heinnigvollen Geftalten zu entbeden! Doch, wir fcmache Sterbliche mochten faum ben Unblid ertragen. Go geben wir uns benn mit bem Enthüllten zufrieden; enthält es ja boch ichon fo manches "aus Duft und Glang Bewebtes", nicht nur eine Er=, fonbern wahrlich auch eine Berklarung bes Gintrittes Chrifti in die Welt. Betrachten wir die Sauptpunfte.

a. Der Logos ift theils immateriell, theils materiell, ober relativ immateriell und relativ materiell, was ein unendlicher Borzug ist, ber ihn über die Maßen biegfam, zu jeder Wandelung, jedem Prozesse fähig macht. Er würde vielleicht gar völlig immateriell genannt, wenn nicht, dem heiligen Geist gegenüber und weil bei der Menschwerdung auch die Leiblichkeit zu berücksichtigen ist, es für ihn angemessener wäre, materiell — heißt das, bis auf einen gewissen Grad — zu sein. Das Verhältnis des ihm als

Immateriellen zufommenden Geistes zu dem Geiste des Baters und hinwieder zu dem heiligen Geiste ist übrigens ein schwer zu Enteräthselndes. Es ware jedoch von der andern Seite sogar noch eher von ihm zu sagen, er sei materiell, oder die Materialität überwiege in ihm, da die zweite Potenz der Natur entspricht; aber das will sich für eine so hochgestellte Persönlichkeit nicht schieden. Also wers den ihm eben beides, Materialität und Immaterialität, beigelegt. So hat man gleich noch den ungemeinen Bortheil, die Feinheit des Neußern von vorn herein bewiesen zu haben, aus der sich wieder die Anlage zur Wunderfraft deriviren läßt.

b. Dem Logos zu Liebe wird das Gesetz ber Zeugung und Empfängniß als ein αλογον aufgehoben, ober wenigstens modifizirt. Wenn er auch einen organischen Prozeß besteht, so solgt er doch nicht dem gewöhnlichen Entstehungsgange organischer Wesen. Denn dieser gehört nur zu der ganz gemeinen, niedrigen Ordnung der Dinge, die, von dem ewigen Wesen herrührend, von Ewigkeit zu Ewigkeit auf die einförmigste Weise sich erhält. — Der Logos nimmt frei den Stoff zur Materialistrung auß sich selbst, er erhält ihn nicht etwa von außen von der Maria — denn diese war sa von der Erbfünde insicirt, und wie leicht hätte er da, obsgleich er schon früher Tentationen und die Macht der Sinnlichkeit überwunden hatte, as und insicirt werden können? Er wählte sich ganz frei die Maria auß, daß ihr Schooß ihn liebeud trage, und er wußte sich während der Assimilation ihrer Safte auß glücklichste vor jeder Insection zu schüßen.

c. Es konnte nun nicht fehlen, daß das Fleisch Christi einen spezisischen Unterschied von dem gemein menschlichen bilbete, und übersein und zart ward. Und dies soll Licht auf die Bedeutung des Fleisches und Blutes im Abendmahl wersen. Natürlich, damit die Transsubstantiation und die Consubstantiation begünstigt wersen! Denn was sollte auch die unsinnliche Lehre der Resormirten gelten? Eine sinnlichsgeistige Auffassung sieht weit über der reinsgeistigen — wenn sichon Christus gesagt hat: "Der Geist ist es der da lebendig macht, das Fleisch sist gar nichts nüße." Brot und

Wein durfen nicht als bloße Symbole betrachtet werden. Weit köstlicher ist ihr Genuß, wenn ste eine superfeine Substantialität in sich schließen. — Aber o des gewaltigen Lichtes, welches über das Verhältniß der Feinheit des Fleisches und Blutes Christi, wäherend er auf Erden wandelte, zu der Feinheit beider im Abendmahl verbreitet worden ist!

Obaleich noch andere ungemeine beautes philosophiques in Bezug auf Chrifti Menfchwerbung und Bunberfraft uns geboten merben, und gebn Dal mehr Gebeimniffe enthüllt zu werben icheinen, als bie Philosophie feit bem Mittelalter mehr zu enthullen vermocht bat, fo wenden wir und boch nunmehr bavon ab, ein= gebenf ber Berigtilität unferer theologifirenben Beltweifen; bie ftets gu entschlüpfen und ihre Borte zu ihrem Bortheile zu beuten miffen - was ihnen um fo leichter ift, ba fie eigentlich auf ben Buchftaben nichts halten, biejenigen belächeln, welche glaubig auf benfelben trauen, eben fo ben Beurtheilern Diffverftand vorwerfen . Die Gebeimlehre erft nothgebrungen aufbeden, und bas Gefagte fo auslegen, bag es vernünftig erscheint. Es ware möglich, bag gewiffe Theorien von ber Incarnation fich auf gang Weniges rebuciren, was mit bem Geprange ber Darftellung feltfam contraftiren murbe; es fonnte fein, bag babinter am Enbe nicht viel mehr ftedt als bie einfache Lehre von bem Siege ber Beiftigfeit über bie Sinnlichfeit, ber Rraft über ben Stoff. Dazu nabme wenigstens Mancher angegriffen feine Buflucht, wenn er es fonft ichon gerne leiben mag, wenn fein Bortrag fo imponirt, bag er ale ber Glaubigfte ericheint. Allein es ift eine unendliche Rluft gwischen benen, welche mit ein= fachem Ginne und innigem Glauben bie Dogmen verfechten, und benen, welchen biefe nur zur Gintleibung ihrer tieffinnigen (?) Speculationen bienen, und bie allen Theismen, bem eigentlichen Theismus, bem Bantheismus, bem Monotheismus, bem Tritheismus Rechnung tragen, und genauer betrachtet, 1/4 Theismus und 3/4 Bantheismus, mit einigen Formen bes willfürlich gebeuteten Chri-Renthums, ber ftaunenben und horchenben Menge, welche um ber

lettern willen Alles glaubig hinnimmt, zu jeder Ausflucht gum voraus bereit, vortragen.

Doch lostaffen fonnen wir unfern Glaubenshelben noch nicht. Rach Frauenftabt (G. 118) hat er fich über bie Activitat Chrifti wabrend ber anicheinenben Grabesruhe alfo geaugert: "Chriftus nun ift "getobtet nach bem Bleifch, aber lebenbig gemacht nach bem Beift", und als folder "ift er auch hingegangen und hat gepredigt ben Beiftern im Gefangniß, bie etwa nicht glaubten, ba Bott einftmals harrete und Gebulb hatte zu ben Beiten Roah's, ba man bie Arche guruftete, in welcher wenige behalten wurden burche Baffer" (1. Betri III. 19, 20). Unter ben Ungläubigen find bier bie porgeschichtlichen Menschen, Die burch bie Gundfluth umfamen, gu ver-Diefe ftanben außerhalb bes Prozeffes bes Beibenthums in feiner Entwidelung zur Offenbarung bin; bie vermittelnbe Potenz war zu ihrer Zeit noch nicht wirkfam, und beshalb ging Chriftus bin, ihnen zu predigen. Dies ift bie Bebeutung best descensus ad inferos." - Gludlich! gludlich! Gelbft bie Bollenfahrt Chrifti bat an Schelling einen Bertheibiger gefunden! Bahrend in Synoben (z. B. gerabe ber gurcherifden) offen bas Lemma Des Glaubensbefenntniffes: "Sinabgefahren zu ber Bolle" angeariffen und weggewünscht worben ift, wird es vom philosophischen Ratheber berab in Schut genommen. — Db aber fo etwas von oben geoffenbaret worben fei, ob es wefentlich gum Chriftenthum gebore, ober ob es etwas Fabulofes fei, bas, wenn es in einer anbern Religion vorfame, hubich zur Mythologie gezählt, und entweber verworfen, ober mobificirt wurde, bas gilt gang gleich. Bas foll lange untersucht werben, ob fo etwas authentisch, faktisch fei, ph es bas Geprage ewiger Wahrheit an fich trage - eitle Fragen! Alles fommt nur barauf an, bag ber Bhilosoph, wenn er fcon bie Sauptlebre bes Chriftenthums von Gott nach menschlichem Gutbunten gefarbt und veranbert hat, boch baneben burchaus als chriftlicher Theolog und als Offenbarungsgläubiger, und zwar in bem Sinne ericheine, bag er auch jebes Fabchen, bas noch fo außerwefentlich ift, in fein Bewebe aufzunehmen wiffe. Denn bie Uebereinstimmung mit dem Bolksglauben gibt einen Glanz, welchem nichts zu vergleichen ift. \*) Wozu sich boch angstlich die Frage des eigent-lichen Wahrheitsfreundes stellen: Burde Christus, wenn er wieder auf Erbe erschiene, diefes von sich geltend machen, ja darauf nur einigen Werth seine?

Dem nuß schrecklich enge bie Lehre von bem Unenblichen vorfommen, und enge ber Umfang ber Religion fein, ber nach folden Erweiterungen biefer lettern burch fo fleinliche Buthaten und Un= bangfel, wie die Gollenfahrt, greift. Es wird Ginem ungefahr babei gu Muthe, wie wenn ber Seberinn von Prevorft bie Rraft beigelegt wirb, unfeligen, im Bwifchenreich befindlichen Geiftern Religionsunterricht zu ertheilen, und fie - bie, wie es scheint, durch fein anderes gottliches Mittel gerettet werben fonnten - ju erlofen. Es heißt Chrifti Bert ichmählich entstellen, wenn man ihm Dinge aufburbet, bie nie und nimmermehr fein find. mit Buverficht, im Intereffe einer bes namens "gottlicher Offenbarung " würdigen Religion, fagen: descensus ad inferos descendat ad inferos! Gine folche in fich nichtige und hohle Lehre fann burch feine Diglettif und feine Rebefunft geftust werben. Dag man immerbin icone Borte barüber machen, bag Chriftus zuerft, von ber Geburt bis zum Tobe, ein leibliches, fobann in ber Beifterwelt ein rein geiftiges, und endlich nach ber Auferstehung, mit bem verklarten Leibe, ein leiblich = geiftiges Leben geführt habe: biefes pomphafte Gerede übertont bie einfache Frage nicht : Ift es einiger= magen mahricheinlich - ift es vollends ausgemacht mahr, bag Chriftus ben vor Noah Gestorbenen bas Evangelium gepredigt habe, mahrend fein Leichnam im Grabe lag? Das barauf bezügliche Raifonnement felbst untergrabt bie Theorie. Wenn nämlich im gleichen Buge auch die Auferstehung bes Fleifches - benn wie

<sup>\*)</sup> Immo cum Platone non doctos vel philosophos, sed sophistas eos vocabimus, qui sola ea doceant, quae vel imperantibus vel multitudini placeant, et quod illi probant verum et rectum esse censeant. S. Krauenkäht, pag. IV.

wollte unserm die zwei Potenzen der Philosophie und Theologie umfassenden Gelehrten die Unsterblichkeit genügen? — als eine bebeutsame Lehre ausgeführt, und dadurch unterstützt wird, daß das Geistige stets in Berbindung mit verklärten Organen fortbestehe, so wird senes rein geistige Sein und Wirken, während sein Körper im Grabe war, nur um so unglaublicher. — Christus ist nicht das Lannn, das sort und fort alle Sünden der Welt, alle Ausgeburten irrer Phantasse tragen soll; und das Christenthum ist nicht zum Schlachtopfer ausersehen, daß an ihm alle dialektischen Experimente gemacht werden.

Germanien ist erwacht, und bezeichnet folche Träumereien mit jedem andern Namen eher, als dem der Philosophie. Und wenn gesehrt ward: Die West ist die Verkehrung der göttlichen Einheit, universio (bei Lucrez), so werden wohl Viele finden, es möchte eben so gut erlaubt sein, dieses Wort auf die Verkehrung oder Verkehrtheit eines Einzigen unter den Sterblichen zu beziehen.

Wir erblicken leiber in Schelling nur noch den Torfo jenes Denkers, der er einst war. Zwar bildet er sich ein, höcher zu stehen, als er ehemals stand; er spricht von dem Ueberssiubstantiellen, und er will sich über alles hinausgeschwungen haben, was er als Jüngling und Mann erkannt hatte; aber was kann das anders sein, als was wir gar nicht nennen dürsen. Kurz, mag der Ausdruck: "Ueberphilosophiren" seine Thätigkeit bezeichnen. — Das aber soll er niemals glauben, daß sich die Mehrheit seiner Zeitzgenossen gängeln lasse. Wahrheit gilt es, die Urwahrheit, unbestechlich, Berblendetem und Blendendem unzugänglich — mit dem Ewigen verwandt, welches nicht heute so, morgen anders ist, dem Einen, welches nicht nur gegen drei, sondern gegen Millionen unsüberwindlich ist\*). — Tändelt immer, fünstelt immer, weiselt immer,

<sup>\*)</sup> So boch auch ber bei Dem alb erwähnte Titel: "Der unüberwindliche Eine gegen Drei" flingen mag, fo verhullt er boch ichlecht das Misberhältnis von Gins zu Drei; es ift, als habe ber Eine gegen Drei zu fampfen, und besiege sie in muthiger Gegenwehr.

Euer Treiben ist vergeblich! Nur das Wahre wird, so einsach seine Gestalt auch ist, stegen. — Suchet immerhin, ihr, die ihr den hellen Tag herbeizusühren euch rühmet, nur die Dämmerung zu verbreiten, euer Streben ist eitel, vergeblich: das Licht, das ihr der Welt geben könntet und doch nicht gebet, bricht — zu eurer Beschämung — durch. Das Göttliche, das als solches von der Geidenzeit an als Eines erkannt ward (rd Seson), bedarf nicht euers übersschwänglichen, erste, zweite, britte Botenz der Möglichseit und Wirklichkeit nach enthaltenden sogenannten Monotheismus.

Der von euch verachtete Spinoga fieht unenblich über euch; ein unbestechlicher Beuge ber Bahrheit - rein wie fie, von ihr tief burchbrungen, nicht wanfenb; nicht ber vornehmen ober gemeinen plebs zu Liebe bies ober jenes lehrend; bas von Gott bem gangen Menichengeschlechte Geoffenbarte mehr als bas Myfteriofe ehrenb; von der Liebe zum Wefen des Ewigen, nicht zu außerwesentlichen Formen beffelben befeelt, lieber ben Ratheber meibend, als von bem= felben berab in fliegender, wohlflingender Rede nur bas horen laffend, mas mit bem überall Berbreiteten wenn nicht übereinstimmt, boch gufammenklingt \*); ftets und unwandelbar berfelbe : ein achter Spiegel bes von ihm mit allen Fafern feines Seins umflammerten Gubftantiellen, ein Abglang bes mahrhaft Seienben - ein Rern, bem Biele, wie fehr fie auch ichimmern wollen, gleich Schalen gegenüber-Welcher Abstand gwischen ihm und benen, qui, quasi tota natura cum ipsis insaniret, eandem miris modis interpretantur \*\*); - qui rationem coecam appellant, humanamque sapientiam vanam, et contra imaginationis deliria, somnia et pueriles ineptias divina responsa credunt; - qui præjudicia fovent, que homines ex rationalibus brutos reddunt . . . et quæ veluti ad lumen intellectus penitus, extinguendum data opera excogitata videntur. Gerabe auch bie,

<sup>\*)</sup> In Theatrum degeneravit,

<sup>\*\*)</sup> Præfatio Tract, theol. pelit.

welche, sich stolz über ihn erhebend, Bernunftwissenschaft und negative Philosophie ibentificiren, und die positive, mit ben Schlacken ber Höllenfahrt, ihr überordnen, trifft sein Wort, bas zunächst einer bunkeln Beriode bestimmt war: "Diejenigen, welche die Vernunft ganzlich verachten, und ben Berstand als von Natur verdorben verwerfen und verabscheuen, werben ohne Jug und Recht als solche angesehen, welche des göttlichen Lichtes gewürdigt seien." Dieses Bort mahnt aber auch furchtbar an jenes Göthe'sche:

## Berachte nur Bernunft und Wiffenfchaft, u. f. w.

Wenn es sich schon von selbst versteht, daß nicht Alle, welche die Bernunft ehren, eine Philosophie ausbilden würden, welche der Schellingischen Vernunstwissenschaft gliche, so ist doch die Erhebung der Offenbarung Bürge genug dafür, daß Verstand und Bernunst der Autorität dieser letztern weichen sollen. Die Vertennung ihrer Rechte aber, und die Zumuthung, daß sie solche Lehren, dergleichen wir oben erwähnt haben, sich gefallen lassen solle, ist start; und der Logolatrie Schelling's stellt sich eine ganz andere gegenüber, wornach sich der menschliche, auch von Gott stammende Logos, nothgedrungen gegen die Victionen von einem andern mit Wolken von Wundern umringten Logos seiner Nechte erwehren, und die Theorie von diesem in gehörige Schranken zurückweisen muß. Welche tiese Bedeutung hat Spinoza's Wort: veritas veritati non repugnat!

Wer kaun fich, nach biefem Allem, enthalten, folgendes Bilb bes gangen Ganges ber Schellingischen Philosophie von Oswald zu billigen :

"Das kede, frohlich die Wellen durchtanzende Schiff kehrte um, und fuhr in ben ... hafen des Glaubens ein, fuhr den Riel so fest in den Sand, daß er noch jest darin stedt. Da liegt es jest, und Reiner erkennt in dem alten, hinfälligen Wrack das alte Schiff wieder, das mit vollen Segeln, und wehenden Flaggen hinausfuhr. Die Segel sind längst vermodert, die Masten zerknickt, durch

bie klaffenden Blanken ftromen bie Bellen binein, und täglich fpult bie Fluth neuen Sanb um ben Riel." —

Jeber entschiedene Wahrheitsfreund darf auch wohl mit Recht sagen: hundertmal lieber will ich, gleich Spinoza, ben Lorwurf der Erstarrung auf mich laben, als dem weichen Stoffe gleichen, der sich die Zeichen bes Reo-Schellingianismus aufbrücken ließe, welcher weber ber Vernunft gibt, was der Vernunft, noch Christo, was rein Christi ift, sondern den Gestalten, welche die Wahrheit umhüllen und umschwirren, wie den dieselben hegenden Mächten beinahe eben so viel Rechnung als der Wahrheit selbst trägt, so daß durch ihn am Ende nichts befördert wird als das

## 3rrlichteliren.

Was bietet eine, Anhängsel ber Offenbarung wie Geoffenbartes in sich aufnehmende und mit der größten Sorgsalt pflegende Banssophie demjenigen, der sich vom Autoritätsglauben losgemacht hat, und nach nichts als Wahrheit, ewiger Wahrheit ringt? Was gibt sie dem Geiste, dem, wie Bschoffe in seiner Selbstschau sagt, "die Göttlichsteit des Forscherzeschäftes" sich einmal kund gethan hat, und der allein dem Unendlichen sich zuwendet, ohne auf Buchstaben, versschlungene Zeichen, Namen, Formen und Formeln mehr zu achten?

Wenn ber nämliche Schriftfeller ebenbaselbst \*) sagt: "Die Philosophie, diese Sehnsucht ber Gester nach dem Unbedingten und Ewig-Wahren, ist der sechstausendsährige Läuterungsprozeß unserer Kenntnisse und Erkenntnisse;" so kann die Klage nicht unterdrückt werden: Traurig, wenn nach sechs Jahrtausenden zwar wohl Spuren eines Prozesse oder gar vielfacher Prozesse, keine aber von Läuterung vorhanden sind! — Wen erfüllt nicht die tiefste Bewunderung für Moses, der in so früher Zeit seinem ungebildeten, rohen, zum Bolytheismus sich hinneigenden Bolke die Idee Gottes als des ewigen Wesens in ihrer ganzen Reinheit gab und sicherte, indem er es benselben einfach anbeten lehrte als den,

<sup>\*)</sup> Bichoffe, Gelbfifchau, II. Ehl., G. 14.

ber ba war, ift und fein wirb! Wie befrembend ift es bagegen. wenn mehrere Jahrtanseube nachher Giner, ber fich fein Leben lana mit ewigen und gottlichen Dingen befchäftigt hat, einem ber gebilbetften Bolfer einen burch Runfteleien und Buthaten entftellten. feines Ramens nicht von ferne wurdigen Monotheismus aufbringen, und niemanden feines burch ben Bernunftgebrauch gewonnenen Glaubens an bas Unendliche, bas in allem Wechfel Beharrenbe, bas Weien ber Beien froh werben laffen will, wenn er fich nicht bereit erklart, bas unbeimliche Gefchleppe von Mythen und Dogmen bingunehmen und mit jenem Glauben auf irgend eine Beife gu verweben! - Gelbft unter ben "blind" gescholtenen Seiden mußten ibre Beifen, ein Angragoras, Renophanes, Barmenibes, Sofrates, Blaton, Ariftoteles, bas Gottliche (zò Beiov, ro datuovior) fo barguftellen, bag bavor bie Muthologie und Bielabtterei wie von felbit gleich Schatten verschwinden mußten. Und ein Fortidritt ber Beiten follte es etwa beigen, bag nunmehr von benen, bie fich rubmen, bes Lichtes gewürdigt zu fein, unbedeutenbe Meußerlichkeiten als Theophanien behandelt und als etwas fo Beiliges ausgemalt werben, bag fie bem Gottlichen, bem Ewigen felbft an Die Seite zu treten fcheinen? Gleich als ob ber menfchliche Beift feinen fichern Magitab in fich truge, um Großes und Rleines, Befentliches und Außerwesentliches zu unterfcheiben, Gottliches und Ungöttliches zu fichten; gleich als ob es fich einzig barum banbelte gu poniren, und bas von Andern Bouirte auf immer ponirt gu laffen, mahrend es fchrecklich verpont ware, zu negiren, bas Gottes und ber Religion Umwürdige zu verwerfen, und bas Madwert ber Dichtung und Erdichtung zu zerftoren. - Dag Chriftus felbft immerbin erflart und bewiesen baben, daß fein Beruf ber fei, Die Menfchenfahnngen aufzuheben (zu negiren), bem Pharifaismus, ber priefterlichen Unlauterfeit, entgegenzutreten, bas Reich ber Simmel gu ftiften, bas Gein, Leben und Weben in Gott gu verbreiten, ohne je zu forbern, bag man ihn felbft gleich feinem Bater anbete - gleichviel, es foll nicht zwischen bem Rern und ber Schale ber driftlichen Religion unterschieden, fondern alles berbeigezogen werben,

was Sagen, Confessionsformeln, bogmatifche Bucher gur Berberrlichung bes Stiftere berfelben binquerfunden baben. Es foll Chrifti Banberung vom himmel gur Erbe, von ba gu ber Bolle, von bier wieder zur Erbe und von biefer zum Simmel empor geltend gemacht werben. Dbgleich er gegen bas "berr, berr-Sagen" geeifert; obgleich er fich nicht vorzugsweise als Bunberthater bervorgestellt; obgleich er gesprochen hat: "Der Geift ift es, ber ba lebenbig macht, bas Bleifch ift gar nichts nute ": es foll jest bennoch bas Gebeimnifvolle feiner Geburt, bas Miraculofe feines Birtens über Alles bervorgehoben, und Alles, auch bas, mas ihm als Fleisch, finnliches Beichen, Buchftabe, Rebending galt, als lebendig machenber Beift gepriefen werben; bas Meufere, bas, mas bas Organ ber Offenbarung angeht, foll ber Offenbarung gleich gelten. - Die Reforma = toren aber, biefe Lanterer ber entftellten und entweihten Religion, find als zu fuhne Neuerer zu betrachten. 3wingli namentlich bat Chrifti Leib und Blut nicht zu gerkoften gewußt! Er hat verfanne das Geheimniß ber Weihe. Da fteht wie ein Gott über ihm Novalis, ber einen verfeinerten Ratholigismus bem Broteftantismus überordnete, und in bem Genuffe bes Leibes und Blutes gerichmolg \*). -Rann man fich ba bes Musrufes erwehren, welcher auch einmal an eine große Versammlung gerichtet wurde : "Nur nicht gurud in bie Macht!"

Wahrlich, wer nicht bas Unbedingtwahre, das Urgewisse einsach verkündet, der schmeichle sich nicht, eine Stütze der Philosophie und Religion zu sein, und z. B. der linken Seite der Hegelianer, deren Berwegenheit so weit geht, daß sie ausrusen: "Die Relisgion ist eine Illusion!" "Die Religion ist der Untergang der Sittlichkeit!" Einhalt zu thun. Es war nur eine süße Selbstäuschung Schelling's, wenn er in seiner ersten Borlesung sich so vernehmen ließ: "Nicht zu zerstören bin ich da, sondern zu bauen, eine Burg zu gründen, in der die Philosophie von nun an sicher wohnen soll."

<sup>&</sup>quot;) Siehe Rovalis Schriften, 2. Thl., S. 30.

Aber, mochte Mancher eimvenben, bat benn Schelling fe Mythos, Bunber, Dogma buchftablich und wortlich geltend gemacht? Dient ihm bies alles nicht blog als Folie zu feinen philosophischen Ibeen? - Boblan! Wem ift benn fo bamit gebient? Und mas foll boch eine folche Bermablung aller Clemente, auch ber bes Glaubens und Unglaubens? Ift nicht fo bas Gefchleppe bes Pofitiv-Genannten boppelt läftig? Bas foll bie Mummerei? Ber mag eine bloke Glaubensbuppe bewundern? - Gine folche theologifirende ober Theologafter=Philosophie ift gang bagu geeignet, jene weiche jum Myftigismus binneigende Sentimentalität zu begunftigen, welche por allem fraftvollen Denten und Sanbeln ichen gurudtrift, auf alles irbifche Thun und Treiben ber Uebrigen webmutbig berunterblidt, und in gefühlvollen Betrachtungen über bie Bebeutsamkeit und Beiligfeit von Dingelchen, Die bem Ewigen gegenüber faum ber Beachtung werth find, gerschmilgt - eine Richtung bes Gemuthes, Die Jean Baul im Titan mit fchneibenben Worten fo bezeichnet hat : "Ich habe biefe verbammte Erhebung ber Geele blog aus Diebrigfeit öftere mit ben englifchen Pferbe= ichwängen verglichen, bie auch immer gen himmel fteben, bloß weil man ihre Gehnen burchfchnitten."

Burbe nicht die Rebe von dem versöhnlichen Sinne Christi, welcher ihn vermochte, für seine Veinde zu beten, und von seiner ganzen edeln, ihn zum Muster für die Menschheit erhebenden Gestinnung, zu unserer Zeit, wo so Biele übermüthig ausrufen, die Grundprinzipien des Christenthums, ja aller Religion muffen sallen, oder sie seine bereits gefallen, während sie weder fallen können noch werden, weit größere Wirkung thun, als das Gerede von der versschnenden Zauberkraft des Blutes, von der Hollens und Himmelsfahrt? Sollten nicht Fragen folgender Art weit eher Anklang sinden: Mahnt nicht der Genius der Tugend, der sich selbst ausopfernden Menschens oder Baterlandsliebe, wie der Genius der Mutterliebe und so mancher andere, an den alles durchwaltenden Geist, von dem jene nur Aeußerungen, Theile, kleine Theile nur sind? Was läßt sich in dieser Beziehung ahnen, mit vollem Rechte ahnen, wenn

unsere Erbe mit der unermeßlichen Zahl der Gestirne zusammengehalten wird? Und wenn auch jene Genien der Menschheit angehören, sind darum die Menschen selbst etwa Götter, und unabhängige Wesen? Ist darum nicht mehr das Geistige, Ideelle anzuerkennen und zu ehren, von dem eben jene Genien ein Ausstuß
sind, das sie der Möglichkeit nach auf irgend eine Weise in sich
enthielt, ehe sie der Wirslichkeit nach in einer Gattung endlicher
Wesen in die Erscheinung traten? Wer wird je unterdrücken das
Gesühl der Menschheit für das Alles Bindende, Ordnende, Vergeistigende? Wer ist der, der auch in Bezug auf den Anblick der
uns umgebenden Natur jenem unvergleichlichen Worte Göthe's
widerstände:

"Es webt in ewigem Geheimniß Unfichtbar fichtbar neben bir"! -

Weg boch von ben Altaren, bie ber Wahn und Aberglaube errichtet hat, und welche bie Philosophie wenigstens nicht berufen ift zu stügen, zu bem Altar ber ewigen Wahrheit!

Daran knupft fich wie von felbft jene Frage bes Spinoga: "Welchen Altar baut fich ber, ber bie Majestat ber Bernunft verlett?"

Wehe euch, ihr Schwachgläubigen, die ihr, während ihr als Glaubenshelben auftreten wollet, fattfant beweiset, bag ibr mabnet. es ware um bas Chriftenthum, bie Religion, bie Philosophie, bie Biffenfchaft gefchehen, wenn ihr nicht alle Ibole ber Borgeit mit aufnähmet und erhieltet. Wahrlich ohne biefe, und somit auch ohne euch besteht Chriftenthum, Religion, Philosophie, Wiffenschaft: benn ihr Wefen ift etwas gang Anderes, als bas, was ihr uns bietet, indem ihr bem Buchstaben bulbiget, und Mischungen machet, welche ibre Unnatur genug verratben. 3br babt 's Biffen verlernt, und 's Glauben boch nicht recht gelernt. Ihr theologophilosophiret, aber wir erblicken barin weber Gottes = noch Belt = Beisheit. Denn biefe befteben wenigstens nicht etwa barin, bag man eine einzelne Reli= gion in ihrer Entstellung gelten läßt, und fie mit neuen Bbrafen und Beweisen guftutt. "Es ift nicht alles gut was Briefter und eines Briefters Creaturen fagen," und eben fo unruhmlich, biefes gu pflegen, ale mare es für alle Beiten beftimmt.

Die Philosophie mochte fich namentlich an Schelling mit folgenden Worten wenden : Du haft in fuger Gelbfttaufchung er= flart, bu fühleft bich verpflichtet, "mir, ber ich ber Schutgeift beines Lebens war, nicht zu fohlen." Aber bu haft mir nur gu febr gefehlt. Wohl war ich bein Schutgeift, fo lange bu marft, wozu bich bie berrliche Natur und eigene Bilbung machte, fo lange ich bir als bie ewige Rraft galt, welche allen Licht fpenbet, bie nicht lichtscheu find, fo lange bu bich rein nur bem Unenblichen sumanbteft; ja, bu warft einer meiner erften Lieblinge, als bu einft in bie Aufftapfen Spinoga's trateft, und begeiftert bie Ginbeit bes Seienben verfundeteft. Aber feit bu ber ichlichten Auffaffung ber Dinge entfagt, feit bu ben Nifchen, worein , bie Menfchen bas Göttliche geftellt haben, und ihren Bergierungen fo vielen Dienft erwiesen haft, als biefem felbft, feit bu bir haft einfallen laffen, bas Nicht - Beilige beilig zu fprechen, und zu vergottern, babe ich mich Deine Bittige werben nimmermehr etwas beden; gurudgezogen. beffen Unblid und Name Biberwillen erregt, wie gang befonbers bas, was fich Satanologie nennt. Glaubft bu nicht, bag jener Name unter Sunderten neun und neunzig unwillfürlich an bas Wort mahnt: Επαγε οπίσω μου, σατανά! wie an bas: "Du follft ben Berrn beinen Gott anbeten und ibm allein bienen." Ueberlaß boch ben Satan, Diabolos, Beelgebub, Untidrift ber Finfternig, Die fie erzeugt bat, und verliere nicht Borte an bas Sollenreich und feine Larven. Willst bu bas Bose behandeln, wohlan, so thue es, ohne ben Bofen berbeigurufen, ben Schalf; mube bich auch nicht ab, bas Boje gur Poteng zu erheben. Dein hoher Beruf ift, bie Nete bes Truges, bes Bahnes, ber Berblenbung ju gerreißen, Anbern bas efle Gefchaft überlaffend, bie Mafchen berfelben muhfam gufammenzuhalten. Ich bin gewiß, bag bu ihre Plane nicht begunftigen willft, aber wirke ihnen fo offen entgegen, als alle Wahrheitefreunde es von jeher gethan, als es auch Chriftus gethan, und eben baburch fich als Sohn bes lebenbigen Gottes, als bas Organ ber ewigen Bahrheit beurfundet hat. Es ift nicht Sache bes Beifen, um bie Gunft berer zu buhlen, welche an Worten hangen, und ihnen gu Liebe wieber mit Borten ein Suftem zu bereiten. - Bage es

wenigstens nicht, Junglinge, welche freien Gebrauch von ber Bernunft machen wollen, bavon gurudtzuschreden, und ihnen benfelben auf irgend eine Beife zu verfummern : benn bu vermochteft burch nichts ihnen jene bochfte Simmelsaabe zu erfeten. fährlich ift für Biele bie Bezeichnung : Negative Philosophie = Bernunftphilosophie. - Ronnte fich bein ebemaliger Begner Jacobi, wofern er wieber erftanbe, vom Erstaunen erholen, wenn er, ber ftets nur Berehrung ber moralischen Burbe und Sobeit bes Stifters unferer Religion forberte, bich eine Chriftologie mit allen jenen Buthaten, beren oben gebacht worben ift, vortragen borte, und bie Schlagwörter " Berfohnung, Rechtfertigung" u. f. w. vernahme? Und meinft bu, bag unter ben Lebenben nicht bie Meiften biefes Staunen theilen, mahrend es nur bei Wenigen in Bewunderung übergeht? - Berebe bich boch nimmermehr, von ber "Metropole ber beutschen Philosophie" aus eine "entscheibenbe Wirfung" hervorzubringen, fo lange bu nicht mehr wie einft bas All, fonbern bas Alles verherrlichft, fo lange bu nicht mehr bie nature divinisée \*), wie Frau von Staël fagte, allein erhebft, fonbern bie Bergotterung ber Unnatur, gefchehe es auch unter noch fo einschmeichelnber Form, bingufügft. - Sollteft bu aber ben freien Aufidwung bes Beiftes zu bem Ginen, bem Allumfaffenben, als fei biefes an fich fur ben Frommen ungenugenb, burch Barnung por bem Dibilismus zu bemmen fuchen, fo werden bie ber Bernunft Bertrauenben alfo bir antworten; Der eigentliche Nibilis= mus, bas unfelige Streben, bas an fich Gitle, Leere, Soble, bas gu ber Religion hinzugebichtet worden ift, bas baare Nichts für immer geltend zu machen, ift es, was unfern Dibilismus bervor= ruft; biefer ift gegrundet auf bie beilige Scheu, bas zu religiofer Wahrheit zu ftempeln, was bas Geprage verjahrten Irrthums und verichleppten Wahnes an fich tragt, und bas Ungöttliche gum Gottlichen zu erheben; er ift gegrundet auf bie achte Bietat gegen bas

<sup>\*)</sup> In Bezug auf bas Denfen sagt sie: (si) penser est, comme le dit Spinosa, s'identisser avec la nature par l'intelligence, ct devenir un avec elle.

Ewige, welche bas Fabels und Sagenhafte zuruchweist, und alles negirt, was des Söchsten unwürdig ist. So erzittern wir nicht vor dem Namen Nihillisten, womit ihr und niederzuschmettern wähnet. Das Nihil, bas ihr neben der Gottheit angebetet wissen wollet, wird von und schonungsloß annihilirt. Keine Machtsprüche, keine Schlagtitel werden und zurüchalten, ihr allein zu bienen.

(Alles Gefagte gilt nicht ber Person, sonbern rein nur ber Lehre, und auch bieser bloß, wofern sie in ben oben bezeichneten Quellen richtig angegeben ift. — — Magis amica veritas. — Unser Athem ist die Freiheit. — Die Philosophie barf nicht zum Schemen werben.)

Wie wohlthätig ist boch ber Aufblick von bem nichts als Bariationen ausweisenben, sich mit allen Lieblingsmeinungen ber Menschen sanft absindenben, durch Mythen eingewiegten Katheberlehrer — zu dem Beisen, der sich selbst immer gleich blieb, der keine Schonung gegen ben Wahn bewieß, der "unice securus" bachte und lebte, und ben Steffens durch das treffliche Wort verherrlicht hat: "Nur derzenige, der sich selbst auf eine ewige Weise Genüge leistet, ist frei. Gelingt es dir, an seinem Leben Theil zu nehmen, dann erst magst du auch selbst frei sein, wie er." (Steffens, Was ich erlebte. Dritter Band. © 283.)

The last state of the second

Begel's Philosophie.

## GREEL STATE STATE

Der Begelianismus brebet fich um folgende Sauptfage:

Das Absolute ift seinem Wefen nach ibeell\*) ober bentenb; es findet darin ein ewiger Prozeß, eine ewige Bewegung Statt, wonach es sich zunächst selbst entäußert, in der Form des außer-lichen Daseins darstellt, in ein Anderes, die Natur, umschlägt, sodann aber aus diesem Anderssein wieder in sich selbst zuruckschlägt, zu sich selbst zurucksehrt, sich im menschlichen Geiste völlig manisestirt.

Da das Absolute ideell oder Ibee ift, kann man folglich fagen: Die Philosophie ist die Wiffenschaft ber Ibee; und die Ibee wird in breifacher Beziehung ausgefaßt:

- 1) als 3bee an fich, als reine logifche 3bee;
- als Ibee in ihrem Anbersfein, ihrer Aeußerlichkeit, als Natur;
- 3) als die aus ihrem Anderefein in fich gurudfehrenbe 3bee, ber menfchliche Beift.

Daraus ergibt fich die Eintheilung ber Philosophie in Logif;

Maturphilofophie; Geifte aphilofophie.

Der Inhalt ber Logif ist bas Absolute, Gottliche an sich, wie es, nach popularem Ausbrucke, "vor ber Erschaffung ber Welt" war; bies schließt in sich, bag im Allgemeinen sein Wesen, seine Actuosität, sein Streben nach Schaffen, ber in bemfelben vor sich

<sup>\*)</sup> Segel unterscheibet zwischen ibeell und ibeal; bas erftere bezieht fich auf alles Geiftige, bas lettere auf bas Schone. G. Logit I. G. 164. (Bubem bedeutet ibeell bisweilen, was blog in ber 3bee, in Gebanken eriftirt, wie wenn es heißt: "bas Berfiandes-Unendliche, welches, neben bas Endliche gestellt, selbst nur eins ber beiden Endlichen ift, ift ein unwahres, ein ibeelles." Encopfl. G. 109.)

gehende Prozeff, vermöge beffen alles, was der Möglichkeit nach in ihm liegt, verwirklicht werden foll, berücksichtigt werde.

Ein alles umfaffender Sat ift folgenber: "Gott ift bie Bemegung bes Subjects (bes Beiftes) von fich aus auf fich gurud." \*)

Ehe wir die einzelnen Theile ber Philosophie, die eben angeführt worden find, burchgeben, wollen wir bas Nämliche, was hier schematisch vorgelegt wurde, ausführlicher behandeln, mit fteter Berucfichtigung ber Terminologie des Begel'schen Shftems.

Ibee und Ibeelles sind die einzigen Ausbrucke, welche bis dahin für die Bezeichnung bes Urprincips gebraucht worden find, allein es kommen baneben alle Worter, welche sich auf bas Geistige beziehen, vor, zunächst die verwandte Benennung Begriff, sobann: Denken, Geist, Bernunft. Es muß uns also Alles baran gelegen sein, zu wissen, wie biese Ausbrucke genommen werben.

Die ichon bei Schelling die Thatigfeit über bas Feftbeftebende gefett, und biefes gleichfam als ein Erstarrtes erklart wurde, jo ift bei Begel bie Actuofitat, die absolute Bewegung, ber Berlauf, ber Brogeg ebenfalls bas, was überall vorangefest wird; wie fich außerbem bei Schelling, ungeachtet ber 3bentitat bes Realen und Ibealen, bod in ben Behauptungen über bas Gubiect Dbject, über bie Ibeen und die ibeelle Welt u. f. f. die Superiorität, ber Borrang bes Ibealen hervorthat, fo ift bei Begel bas ibeelle Birfen, bie Beiftigfeit bas Erfte, ja in ber Beife, baf bas Regle querft gleichfam ignorirt zu werben fcheint. Es fragt fich nun, ob bas Ibeelle, ba vom Reellen zunächft gefdwiegen wird, und ausschließlich von Beift, Bernunft u. f. w. bie Rebe ift, bas Gingige fei. Bei genauer Brufung zeigt fich, bag ein Ibeelles geltend gemacht wird, bas zugleich ein Reelles an fich hat, ober eine fich in ber Realitat ober Ausbehnung nothwendig barftellenbe Ibealität; Innerlichfeit und Meuferlichfeit find ungertrennlich; Denfen und Gein. Begriff und Wefen werben als einander entsprechend, als aufs innigfte verwebt, als Gines ausbrudend betrachtet. Alle jene Ausbrude, welche gewöhnlich einzig auf bas Nichtfinnliche, Subjective

<sup>\*)</sup> Begel's Werfe, Bb. XII. G. 13.

bezogen werben, find im Segel'ichen Spfteme in einem weitern Sinne genommen, so nämlich, baß zugleich bie finnliche, objective Seite mit bebacht ift.

Der Begriff ift theile ale fubjectiver, theile ale objec= tiver zu faffen. In ber erften Bebeutung bezeichnet er, ber ge= wöhnlichen Erflärung gemäß, eine allgemeine Borftellung, in ber zweiten aber bas bie besonbern Dinge in fich Begreifenbe, wie begreifen balb vorftellen, balb real in fich faffen bebeutet. (Wir werben frater feben, wie auch Urtheil und Schluf eben fo nicht nur eine fubjective, fonbern aud eine objective Bebeutung erhalten.) - In beiben Beziehungen läßt fich nochmals untericheiben, ob ber bochfte Gattungsbegriff, ober unter bemfelben ftebenbe Gattungsbeariffe gemeint feien. Jener läft fich ber abio= lute Begriff nennen, und ichlieft Alles in fich. Bei biefen tommt ber gange Umfang ber eine Gattung ausmachenben Gegenftanbe, fowohl ber bereits gegebenen, als ber noch moglichen, mit bem Inhalte ber Borftellung, nach welcher bie ihr entsprechenben Dbjecte fich geftalteten, und welche bie Menschheit in fich aufzunehmen vermag, völlig überein: bas Befen, bie Ratur, bie Sachlichkeit, und hinwieber ber Begriff machen Gines und baffelbe aus. "Wenn wir von ben Dingen fprechen wollen, fo nennen wir bie Matur ober bas Wefen berfelben ihren Begriff." - "Die Natur, bas eigenthumliche Befen, bas wahrhaft Bleibenbe und Subftan= tielle bei ber Manigfaltigfeit und Bufalligfeit bes Erfcheinens und ber vorübergebenben Meugerung ift ber Begriff ber Sache, bas in ihr felbft Allgemeine." - Das ibeelle, bas befeelenbe Element wird besonders burch folgende Stellen (aus ber zweiten Borrebe zur Logif) bezeichnet. "Alber biefe Gebanten aller naturlichen und geiftigen Dinge, felbft ber fubstantielle Inhalt, find noch ein folder, ber vielfache Bestimmtheiten enthalt, und noch ben Unterfchied einer Seele und eines Leibes, bes Begriffe und einer relativen Realität an ihm hat; bie tiefere Grundlage ift bie Geele fur fich, ber reine Begriff, ber bas Innerfte ber Begenftanbe, ihr einfacher Lebenspuls, wie felbit bes fubjectiven Dentens berfelben ift. Diefe logifche Natur, bie ben Beift befeelt, in ibm treibt

und wirft, zum Bewußtsein zu bringen, dies ist die Aufgabe." — "Der Begriff selbst wird nicht stinnlich angeschaut oder vorgestellt; er ist nur Gegenstand, Product und Inhalt des Denkens, und die an und für sich seiende Sache, der Logos, die Bersunft dessen was ist, die Bahrheit dessen was den Namen der Dinge führt. Am wenigsten ist es der Logos, was außerhalb der logischen Wissenschaft gelassen werden soll."

Der Begenfas von einem fubjectiv für fich Seienben, und einem zweiten folden Seienben, einem Objectiven, ift als aufgehoben anzuseben, und bas Gein als reiner Begriff an fich felbit, und ber reine Beariff als bas mabrhafte Gein erfannt, \*) Das fubjective Denten entspricht bem objectiven Sein; ber fubiective Begriff bem objectiven Befen ber Dinge. Es ift überall nur ber Begriff zu beachten, wie er vorangebt ale Morm für bie einzelnen Erscheinungen, wie er ihre innerfte natur ausmacht, und wie er auch in bem menschlichen Bewußtsein auftritt. Das Denten, Begreifen ift als ein Aft unferer Beiftesthatiafeit zu betrachten, welcher einer analogen außer uns vorhandenen absoluten ibeellen Thatigfeit entspricht, welche sich burch bie Dinge hindurch gleichsam als ihr Rern manifestirt. ftige Urthatigfeit, welche fich in ber Ericheinungswelt fundgibt, ber Thous ber Gattungen und Arten fpiegelt fich, fo wie fie find, in uns ab.

Von ber Ibee heißt es ebenfalls: "Die Ibee ist das Wahre an und für sich, die absolute Einheit des Begriffes und der Objectivität; ihr ideeller Inhalt ist fein anderer als der Begriff in seinen Bestimmungen; ihr reeller Inhalt ist nur seine Darstellung, die er sich in der Form außerlichen Dafeins gibt, und diese Gestalt in seiner Ibealität eingeschlossen, in seiner Macht, so sich in ihr erhält." (Enchst. S. 195.)

Die Vernunft wird wiederum befinirt als "die einfache Ibentität der Subjectivität des Begriffes und seiner Objectivität und Allgemeinheit." Sie ist nicht etwa bloß ein Vermögen unsers

<sup>\*)</sup> Logif. I. S. 50.

Beiftes, fondern auch die Urfraft, die fich befonderte, Objecte fich gegenüberftellte, in biefen aber ihre Subjectivität zu bewahren mußte.

Eben so ist ber Getst "bas Gewußte und sich Wissenbe"; "bas allgemeine stubstantielle Selbstbewußtsein." Der absolute Geist umfaßt alles geistige Leben ber benkenden Individuen als Einheit gedacht, und ist das in der Menschheit sich seiner selbst bewußt ge-wordene ibeelle Brincip.

Auf ben innigen Zusammenhang bes Denkens und bes Seins, wonach fie sich völlig entsprechen, ja sich einigen, gründet fich auch ber Sat, ber aus bem Zusammenhange herausgeriffen parador klingt, und vielfach angegriffen worden ift: Was vernünftig ift, ist wirklich, und was wirklich ift, ist vernünftig.\*)

Obgleich alfo Segel fein Princip ftets burch Ausbrucke bezeich= net, welche Geiftigfeit ausbruden, und fich über Philosophen, welche bem Realen gleiche Rechnung tragen, weit erhebt, läßt er fich benn boch nichts angelegener fein, als zu behaupten, er lebre unbebingte Ginbeit ber Gubjectivitat und Objectivitat, er gnerfenne fein Subjectives, welches rein nur Subjectives fei, bas Urprincip gelte ihm als Subject Dbject, er nehme feine Innerlichkeit an, qu ber nicht wesentlich Meußerlichkeit gebore. Er fagt in ber Recenfion ber Schrift: "leber Begel's Lehre, ober abfolutes Wiffen und moberner Bantheismus": "Es beißt in ber Bhanomenologie: "bie Geftalt ber Religion enthalt nicht bie Geftalt bes Geiftes, wie er als vom Gebanten freie Ratur, noch wie er vom Dafein freier Bebante ift, fonbern fle ift bas im Denten erhaltene Dafein, fowie ein Gebachtes, bas fich ba ift."" Alfo ber Gegenftand in ber Religion ift weber bas Dafein abstrabirt vom Denten (bie Natur als die Ibee in ber einseitigen Form bes Dafeins), noch ber Gebanke abstrabirt vom Dafein (ber Beift als bie 3bee in ber einfeitigen Form bes Dentens, alfo ber endliche Beift, ober bas Den= fen abstract überhaupt, was gleichfalls endliches Denten ift), fonbern Dafein, welches Denfen, und Denfen, welches Da-Es ift merhvurbig zu feben, wie im Unfange biefer fein ift."

<sup>\*)</sup> Bergi. Strauß gegen Mengel.

ift erftes Brincip einer philosophischen Naturlehre, in ber gangen Ratur auf Bolaritat und Dualismus auszugeben. "

Neben ber Duplicitat wird aber auch die Triplicitat geltend gemacht, in fofern die Birfungen von zwei einander polar entgegenstehenden Kraften in ihrer Bereinigung fich neutraliffren.

"Daß der Materie ein Gegensatz, eine Zweiheit zu Grunde liege, hat schon bas Alterthum theils geahnet, theils erkannt. Daß biese durch ein Drittes in ihr aufgehoben sei, und sie selbst daher eine geschlossen und in fich ibentische Triplicität darstelle, ift in Aller Munde, seitdem diese Untersuchungen neuerdings angeregt worden find."\*)

Es werden überall zwei Factoren, ein positiver und ein negativer, und eine Indifferenzirung, Neutralifirung beiber angenommen.

Nunmehr gilt es, von bem Allgemeinen zu bem Speziellen, namentlich ben Potenzen und ber Conftruction bes Weltalls, überzugeben. \*\*)

Schelling felbst hat folgendes Schema des Inhaltes der Realismus und Idealismus zur Einheit verknüpfenden Philosophie welche eben theils Naturphilosophie, theils Transcendentalphilosophie sein soll — gegeben: \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Berhaltnif bee Realen und Ibealen; Anfang. - Wie Schelling bieb auf feine Potengen anguwenben fuchte, fiebe Chalpbaub, S. 242.

<sup>\*\*)</sup> Segel bemerft, Schelling habe zuerft fich an Rantifche Formen und Reflezionebestimmungen, wie Repulsion und Attraction, gehalten; bierauf, mit Benugung Derber'icher und Rielmeper'scher Schriften, besenderd Senstbilität, Irritabilität und Reptoduction geltenb gemacht, und die Potenzeulehre bon Echenmaper berudsichtigt; in spätern Darstellungen habe er in jeder Schrift nur immer wieder von vorn angefangen, nie ein vollendet durchgeführtes Ganze ausgestellt, und sich in verschiedenen Formen und Verminologien berumgeworfen.

<sup>\*\*\*)</sup> Beitfdrift fur Mebigin.

Das Abfolute in feiner Ibentität, bas All im Urbilbe, Gott, fich nachbilblich offenbarenb:

als Relativ = Reales:

als Relativ=3beales:

Schwere (A1) — Materie. Richt (A2) — Bewegung.

Wahrheit — Wiffenschaft.

3 (Licht (U2) — Bewegung. 3 (Leben (U3) Organismus. Gute — Religion. Schönheit — Runft.

Die Entwickelung ber realen Botenzen gibt: Die Entwickelung ber ibealen Botengen gibt:

Das Weltspftem mit den Erzeugungen ber Naturnothwendig- .

Die Geschichte ber Freiheit bes Menschengeschlechtes; \*)

feit;

Deffen Complement und Krone ist Ihr Complement ist ber ibeelle ber Mensch. Staat.

Das Schema ber realen Botengen ift von Schelling an vielen Orten noch weiter ausgeführt worben. Es fallt aber wibrig auf, bag jedes Mal Abweichungen in Bezug auf die Anordnung ber Potenzen selbst, bisweilen sogar noch andere zeigen.

In bem ersten Entwurfe eines Systems ber Naturphilosophie (welchen er freilich auch nur als einen Bersuch angesehen wissen wollte) theilte er so ein:

- A. Organisches Naturprobutt.
  - a. Bilbungetrieb.
  - b. Irritabilität.
  - c. Senfibilitat.
- B. Anorganisches Naturproduct.
  - a. Chemischer Proceg.
  - b. Electricität.
  - c. Magnetismus.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Geschichte ift ein Epos im Geifte Gottes gedichtet. (Religion und Philosophie.)"

- C. Das Organisches wie Unorganisches Um = fassenbe.
  - a. Licht.
  - b. Schwerfraft.
  - c. Accelerirende und retardirende (Repulfiv = und Alttractiv =) Kraft.

In bem namlichen Werke macht Schelling wieder ben Berfuch, bie brei Factoren ber organischen Naturproduction als Zweige einer einzigen Kraft barzustellen, und gibt in bem Grundriffe (p. VIII.), mit Uebergehung ber Schwere, und Beimischung ber Ursachen ber Clectricität (nebst Galvanismus) und bes allgemein gefaßten Magnetismus, folgende Uebersicht:

| Organische     | Allgemeine                   | Unorganische Natur.  |
|----------------|------------------------------|----------------------|
| Bildungstrieb. | – Licht.                     | Chemischer Prozeß.   |
| Brritabilität. | Electricität.                | Clectrifcher Prozef. |
| Senfibilität.  | Urfached. allg. Magnetismus. | Magnetismus. *)      |

Betrachten wir biesen Bersuch ber Weltconstruction, wie er im Kurzen hier vorliegt, so erscheint berselbe sowohl in bieser Form, als in seiner Ausstührung, unbefriedigend. Uebrigens hat auch Schelling selbst hin und wieder gestanden, daß er nicht glaube, ben Schleier ber Natur ganz gehoben zu haben. Gerade in der Borrede zu seinem Ersten Entwurf eines Systems ber Naturphilossophie äußert er sich bescheiden also: "Der Verfasser hat zu hohe Begriffe von der Größe seines Unternehmens, um in der gegens

<sup>3)</sup> In der Einleitung (S. 73) sind die Momente der unorganischen Natur gerade in der umgekehrten Ordnung aufgeführt: Magnetismus, Electricität, Chemischer Prozest da aber auch die Stufenfolge der organischen Natur so augegeben wird: Sensibilität, Irritabilität, Bildungskrieb, so muß man hierin abermals nur einen Bersuch erbliden, die Kategorien zu verschmelzen, und ihr In-einander-Greifen darzundum. Michelet bemerkt, Schelling habe es in einer spätern. Schrift ausdrücklich getadelt, daß er die Reproduction (den Bildungstrieb) als Synthese von Seussibilität und Irritabilität behandelt habe.

wärtigen Schrift (weit entfernt', bas Shstem selbst aufzustellen) auch nur mehr als ben ersten Entwurf anzukundigen." Eben so besmerkt er in ber Vorrebe zu ber Schrift von der Weltsecle: "Vorserst achtete ich es für Verdienst, in dieser Wissenschaft nur überhaupt etwas zu wagen, damit an der Ausbeckung und Wiberlegung bes Irrthums wenigstens der Scharssinn Anderer sich übe." (Der Ton der Vorrebe zur zweiten Auslage ist zwar etwas zuversichtlicher, aber schon die Titelausschrift: "eine Spothese der höhern Physik" beweist die Anerkennung der Schranken des Wissens.)

Es zeigen fich, wenn wir auch nur auf bie realen Botengen ber unorganischen Natur feben, folgenbe Mangel:

- 1. ift bas Schema felbst unvollstandig; benn wer wollte sich bereben, bag ein Baar Botenzen, Schwere und Licht, nebst bem Leben, Alles erschöpfen? Und wenn auch Clectricität, Magnetismus u. s. f. hinzufommen, so ist boch bas weite Gebiet ber Naturkräfte baburch noch nicht ausgemetsen.
- 2. ift bie ichon oben erwähnte Abweichung in ber Angabe und Anordnung ber Botenzen hochft ftorend. Besonders bebenklich ift, bag ber Schwerkraft ein Mal die erste, ein andermal die zweite, bas britte Mal gar keine Stelle eingeraumt ift.\*)
- 3. gerade über ben wichtigsten Bunkt, bas Berhältniß der Schwere zur Materie, und über die Materie selbst, wird und kein rechter Aufschluß ertheilt. Man erinnere sich nur an die oben ermähnte Behauptung, daß Thätigkeit, Action das Erste sei, daß es nur ideelle, denkbare Erklärungsgründe gebe, daß Raumerfüllung ein Ergebniß der Thätigkeit sei, und man wird sid überzeugen, wie schwierig es von diesem Standpunkte aus sein muß, die Materie, das Ausgebehnte, das man sich solcher Maßen anheischig macht zu deriviren, einigerniaßen genügend zu erstlären. Es entsteht so ein beinahe unvermeiblicher Constitt zwischen

e) Es ift übrigens febr begreiflich, bag Schelling im Erften Entwurfe, wo er die Thatigfeir ale bas Primitive ausschließend geltend machte, bas Licht noch vor ber Schwere nannte; bas Licht erschien ihm gleichfam als ein immaterielles Materielles. Siehe ben folgenden Einwurf.

ber Annahme solcher Thätigkeiten, Productivitäten an und für sich, won denen die Raumerfüllung ausgehen soll, und der gewöhnlichen von einem Substrate, an welchem die Thätigkeiten als Aeußerungen seines Seins haften. Es wird gesagt, es musse gezeigt werden, wie die Productivität sich allmälig materialisire und in immer sirirtere Producte verwandse\*); — der erfüllte Raum sei nur das Phänomen eines Strebens, dessen Princip selbst nicht im Raume set, der Raum werde also gleichsam von innen heraus erfüllt\*\*); — man habe hoffentlich durch die transcendentale Bestrachtungsart so viel wenigstens gelernt, eine Thätigkeit ohne Substrat und vor allem Substrat zu denken; \*\*\*) — keine Materie der Natur sei primitiv, sede das Product einer besondern Naturoperation.†)

Betrachten wir noch einige Aeußerungen über bie Schwere und Materie.

"Die erste relative Totalität ist die Materie, das primum existens, also das erste Borausgesetzte; aber fie ist nicht an fich als diese, sondern nur in sofern fie zum Sein der absoluten Identität gehört und die absolute Identität für ihre Potenz ausdrückt. Die Kraft, durch welche die Attractiv- und Expansiv-Kraft+†) als

<sup>\*)</sup> Grundrif. G. 51.

<sup>\*\*)</sup> Erfter Entwurf. G. 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Erfter Entwurf. G. 103.

<sup>†)</sup> Seite 29.

it) Mit ber Cobasion, sowohl ber Contraction ale ber Expansion, werben bie vier Gase, ber Sauer., Wasser., Roblen. und Stidftoff, in die engste Beziehung gebracht. Rlein äußert sich also: "Da es nur zwei Reiben bon ursprünglichen Evolutionen ber Materie gibt, und an ben Polen jeder Dieser Reiben das Maximum des einen ober andern Exponenten erreicht ist, jedes Maximum aber als einfach, und sohin als Stoff erschient, so sind nur vier Urstoffe möglich. In der absoluten Cobasions. Reihe sind es Kohlen. und Stidftoff; jener als das Maximum des Affirmativen, der Einheit; bieser als das Maximum bes Affirmitseins, der Unendlichkeit. In der relativen Reihe sind es Wasser. und Sauerstoff, welche beibe der Cobasion

selend und als immanenter Grund der Realität der Materie gesetht werden, ist Schwerkraft; sie ist unmittelbar durch die absolute Identifiät gesetht; und muß als die absolute Identifiät gedacht werden, nicht in sosen diese selbst in der Wirklickkeit ist, sondern in sosen sie der Grund ihres eigenen Seins ist. \*\*)

bes Seins als Schwerkraft, welche in jedem Bunkte der bestimms ten räumlichen Ausbehnung einer individuellen Raumerfüllung nach allen drei Dimenstonen als Längen», Flächen» und Tiefe-Kraft sich darstellt. Sie ist das erste Seiende (primum existens) in der körperlichen Natur."

## "Anmertung."

"Die Materie als ein rein Aleußeres, und folglich an fich Bieles, mechanisch Berlegbares, und folglich an fich felbst Todtes betrachten, ift die niederste Stufe der Erkenntniß; dieselbe zugleich als ein Inneres, das an fich Eins und ein lebendiges Ganzes ift, erkennen, ift die zweite Stufe der Erkenntniß; dieselbe endlich als eine relative Totalität vom Innern und Aeußern begreifen, ist allein die höchste und wahrhaft speculative Erkenntniß des Wefens und des Begriffes der Materie."

"Als ein Inneres A, das zugleich ein Neußeres B ift, und ein Neußeres B, das zugleich ein Inneres A ift (wie denn überhaupt A und B als Inneres und Neußeres gar nicht anders denn als relative Totalitäten eristiren können) setzt die Schwerkraft, durch welche die Materie ist und den Raum erfüllt, Attractivkraft als A und Repulfivkraft als B voraus.

In wiefern alle quantitativen Differengen nur im Einzelnen, nicht im Gangen Statt haben konnen, wird nothwendig bas materielle Universum ein volltommenes Gleichgewicht der Attractiv = und Repulfiv-Kraft für feine Botenz barftellen."

entgegengefest find." (Beitrage gam Stubium ber Philosophie als Wiffenschaft bes All. S. 290.)

<sup>\*)</sup> Beitfchrift fur fpeculative Phyfif.

Schelling nennt anderswo die Schwerfraft die conftruirende (combinirende) Kraft, und bezeichnet fie mittelbar als ben Grund aller Realität, nicht nur nach bem Sein, sonbern auch nach ber Vortbauer ber Dinge.

Ein Mal lautet es gar also: "Die Schwere ist für fich ber ganze und untheilbare Gott, in wiefern er fich als bie Einheit in ber Wielheit, als Ewiges im Zeitlichen ausbruckt.

"Dem Schema und allen biefen Stellen gufolge ware man berechtigt, anzunehmen, Schelling laffe bie Materie unbebingt aus ber Schwerfraft entfteben. Allein, fo wenig biefe Unficht uns befriedigt, fo wenig fand fich Schelling felbft gang baburch befrie-Dies beweist namentlich folgende Stelle, worin Die Schwere nicht als Erzeugerin ber Materie, fonbern vielmehr als bloge Bereinigerin ber aus zahllofen Thatigfeiten bervorgegangenen Stoffe erfceint: "Es ift in der That mabrer Unfinn, Die unendliche Maniafaltigfeit ber Materien in ber Welt burch verschiebene Grabe einer und berfetben - einfachen - Action erflaren zu wollen. jene Meinung in ber Wahrheit gegrundet, fo mußte bie Differeng ber Qualitaten ber Differeng ber fpezififchen Gewichte und Dichtig= felten vollfommen parallel geben; man barf aber nur eine Safel ber lettern ansehen, um fich vom Begentheil zu überzeugen. wie will man endlich jene gang eigenthumlichen, nicht burch fpegififche Schwere und Dichtigfeit, fondern burch ihre innerfte Difchung eigenthumlichen Producte ber Natur in ihren organischen Operationen erflären? ober glaubt man etwa, bag auch bier bie Ratur nichts thut, als Dichtigkeit und fpegifische Schwere verminbern und vermebren ? " \*)

Diese Erklärung ift nun freilich willtommen, in fofern theils eben bie unendliche Manigfaltigkeit ber Stoffe sich nicht aus ber Schwerkraft allein herleiten, theils sich auf keine Weise barthun läßt, bag barum, weil wir die Materie ber Schwerkraft, ber Attraction und Repulsion, unterworfen sehen, sie selbst baraus entstan-

<sup>\*)</sup> Erfter Entiourf u. f. f. S. 20.

den sein sollte. Aber wir werden hinwieder sinden, daß Schelling in jenen zuerst angeführten Stellen der Schwere so viel zuertheilt hat, daß man, wenn die letzte Aeußerung gelten soll, beinahe alles aufheben nuß, was in den ersten enthalten ist. Bon einer Derivation der manigsaltigen Thatigkeiten und Stoffe ist sodaun keine Nede mehr. hier gelangt man durchaus nicht ins Klare.

- 4. steht es seltsam, wenn neben Licht Bewegung aufgeführt wird, weil es so ben Anschein hat, als ware bas Licht bie einzige Ursache ber Bewegung, während biese noch von ganz Anderm herrührt, und gerade auch schon bei ber Schwerkraft in Betrachtung fällt; und eben so, als ware die Bewegung bas einzige Product bes Lichtes, während bem Lichte noch manche andere Wirfung, wie z. B. ber Einsluß auf die Farbe, zuzuschreiben ist.
- 5. oft wird einer Potenz zugeschrieben, was sonst einer andern beigelegt wird. So wird ein Mal die allgemeine Dualität in der Natur von der Gravitation, ein anderes Mal von dem Mag=netismus, oder auch der unbekannten Ursache des Magne-tismus, noch an einem andern Orte, wenigstens theilweise, vom Lichte hergeleitet. S. Michelet, Geschichte der letzten Systeme der Philosophie. Zweiter Theil. S. 244.
- 6. flatt eigentlicher Erklarungen gibt Schelling febr häufig blofe Analogieen.

"Die Materie im Ganzen ist als ein unenblicher Magnet anzusehen; in jeber Materie ist alle andere, wenn nicht actu,
boch potentialiter enthalten. Der Magnetismus ist Bedingendes
ber Sestaltung. Der empirische Magnet ist das Eisen; alle Körper
sind potentialiter im Eisen enthalten, und blose Metamorphosen
besselben. Aller Unterschied zwischen Körpern ist nur durch die
Stelle gemacht, welche sie in dem Totalmagnet einnehmen. In
dem Totalmagnet muß der empirische Magnet als Indisserenzpunkt betrachtet werden. Das materielle Universum, insbesonbere unser Planetenschsem, ist durch einen ursprünglichen Cohassonsprozes gebildet, und letzteres ist im Ganzen auf gleiche Weise ein

Magnet, wie es die Erbe im Einzelnen ift: die Reihe der irdischen Körper ift gleich ber Reihe ber himmlischen." \*)

"Der objectivirenben Thatigfeit, burch welche auf ber ibeellen Seite bas erfte Unfcauen bewirft wirb, entfpricht auf ber realen bie expansive Bewegung; ber begreifenben Thatigfeit, welche bort auf bas Subject gurudgeht, entfpricht bier bie contrabirenbe Bewegung; Expansion und Contraction find bie beiben Factoren bes materiellen Seins ober ber Materie. - Dag biefe in ber ma= teriellen Welt als Erpanfion und Contraction thatigen Rrafte an fich baffelbe find, was auf ber ibeellen Stufe Unfchauen und Begreifen, ergibt fich auch noch aus Folgenbem. Die expanbirenbe Rraft muß betrachtet werben als ber erfte pofitive Nactor, benn fle erzeugt bie Raumlichkeit und Ausbehnung, ober vielmehr fle ift felbit ein Sich = Ausbehnen gleich bem Unichauen. Diefes Unichauen wurde, real und objectiv betrachtet, ine Unenbliche fich verlieren, benn die Richtung biefer Thatigfeit geht auf bas unendlich Große. Eben fo wurde ber ausschauenbe geiftige Blid, bas Geben ober Schauen felbft, ins Unenbliche ausgeben, obne bag es zu einer henmung, Bestimmung und Gestaltung fame; ein folches unbegrenztes geiftiges Schauen ober Denfen erzeugt nur bas UnterfciebBlofe, bas Leere, ben Raum. - Diefer positiven Thatigfeit nun fteht entgegen bie negative, bas Befchranten, Begrengen, Gemmen, und eben baburch Beftimmen und Bilben. Diefer Thatigkeit entspricht die Beit. Bett ift bie continuirliche Regation bes Raumes, bas Retarbirende in ber Bewegung, bie Succeffion in ber Thatigfeit; fie gibt Dag und Biel, führt bie Tenbeng bes Denkens ober Unschauens in fich felbft gurud, und bilbet es zu bestimmten Umriffen , Begriffen u. f. m. \*\*\*)

"Das Licht ist bas Existicen ber absoluten Iventität selbst. Das Licht ist ein principium mere ideale actu existens sein

<sup>\*)</sup> Beitfdrift fur fpecul. Phyfit.

<sup>\*\*)</sup> Siebe Chalpbaus, Siftorifche Entwidelung ber fpecul. Philosophie von Rant bis Degel. S. 229. 230.

burchaus ibeales, wirklich eriftirendes Princip]. Selbst das Denken ift nur der letzte Ausbruch von dem, wozu das Licht den Anfang gemacht hat." — "Das Licht ist das Denken der Natur, oder vielmehr das Sich-felbst-anschauen derselben." — "Das Licht ist die Seele, die gestige (obwohl unbewußte) Thätigkeit der Welt, ein Denken, das noch einen Raum erfüllt, oder ein täumliches Sich-felbst-anschauen ist."

"Das Licht ift als positiver Factor ber Bater; bie Schwere als negativer, die Mutter aller Dinge."

"Benn bas bem Berbunbenen eingebilbete Band in bem Beitlichen bas Ewige, in ber Nichttotalität bie Totalität zu erfaffen fucht, so ift ber Ausbruck bieses Strebens Magnetismus."

"Das Band im Gegentheil, wodurch das Zeitliche in das Ewige, die Differenz in die Ibentität aufgenommen ift, ist das allgemeine Band ber Electricität."

"Das zeitliche Banb (im Magnetismus) bewirft abermals Ibentität, Einheit in der Wielheit; das ewige (in der Electricität) manifestirt die in der Einzelheit gegenwärtige Allheit: wo aber beide sich ausgleichen, und aus beiden Banden ein drittes wird, tritt die Broductivität der nun mit sich selbst organisch verslochtenen Naturabermals hervor in den chemischen Schöpfungen und Umwandslungen, durch welche nun erst jeder Theil der Waterie, sein eigenes Leben zum Opfer bringend, in das Leben des Ganzen eintritt, und ein höheres, organisches Dasein gewinnt." (Verhältnis des Realen und Ibealen, p. XLIV.)

"Der Magnetismus ift bas ber Materie eigene Streben, fich in die Länge zu behnen, ber Electrismus bas Streben, fich in die Breite zu ziehen, und ber Chemismus die Tendenz zur Tiefe oder zur Bilbung bes Cubus. — Der Magnetismus ift die lebendige Länge, sowie ber Electrismus die lebendige Breite und Oberfläche ift."

"Die Reprafentanten ber Langepolarität find ber Stide und Kohlenftoff, und bie ber Breitepolarität ber Baffer und Sauerftoff."

. Das Eifen ift ber relative Indifferenzpunkt ber Cobaftonslinie. In ben Kreis, ber fich junachst um biesen Buntt ziehen läßt, hat die Natur die edlen Metalle gelegt. Platina ist hier die Indisserenz von Nord und Ost; Quecksilber die Indisserenz von Süd und West; Gold die von Süd und Ost; Silber die von Nord und West: denn diese vier sind die edlen Metalle. Süd und Ost sind die erfreulichsten Gegenden, und so ist auch das Gold das heiterste Metall" u. s. w.

"Das Waffer ist die durchaus erstorbene Sonne des Wagnetismus sammt seinen zwei Monden (bem positiven und negativen Factor); aber diese erstorbene Sonne wird durch die coharenten Körper continuirlich zum Leben gewestt."

Ein solches Analogisiren ist offenbar unwissenschaftlich, wenn schon vielsache Versuchung, ja einige Berechtigung bazu in ber Grundibee liegt, baß alles Eins und aufs innigste verwandt sei, baß die Seele gleichsam eine Vergeistigung bes Leibes, und ber Leib ein verkörperter Geist sei, baß ber Makrokosmos und ber Mikrokosmos einander entsprechen, baß vieles Unorganisches, wie das Skelet dem Thiere, der ganzen organischen Natur zur Unterslage und zum Werkzeuge diene, daß aber anch im Unorganischen Keim und Anlage zur Organisation liege.

7. Es thut ber Ginheit bes Syftems, und ber Begriffsbeftimmung ber Boteng nicht wenig Gintrag, bag Schelling, ber in feinen fruhern Schriften fich fo oft bes Ausbruckes Rraft bebient, und von einzelnen Rraften, wie Schwerfraft, Lebensfraft, Reproductionefraft u. f. w. fpricht, in ben fpatern Berfen, namentlich ber Neuen Beitschrift fur fpeculative Phyfit, fich gegen ben Begriff ber Rraft und Urfache erflart. Bier beißt es (S. 6 u. 7): "Dag eine Erfenntniß, bie von ber Wirfung auf bie Urfache fchließt, bas Princip burch basjenige, wovon es bas Brincip ift, bas Urfprungliche im Abgeleiteten erkennen will, niemals auf etwas fuhre, bas an fich ware, und burch fich beftanbe, ift eben fo flar, als bag fie nicht einmal basjenige, mas fie in ber Reihe ber Bebingungen als Urfache einschaltet, feinem Befen nach, ober wie es abgesehen von feinen Birtungen ift, erfennen lehrt. Diefe Erkenntnig wird baber, außer ber Billfur in ber Erbichtung ber Urfachen aus ben Wirkungen, an ben allgemeinen Wenbungen ber Halbheit erkannt: "Also ist etwas"; "also gibt es eine Kraft" (bie allgemeine Zuflucht ber Unwissenheit)." — "Belche größere Superstition kann es wohl geben, als zu glauben, daß die Dinge, welche in der Physik z. B. oder Chemie für Ursachen angegeben werden, diese Wirkungen hervordringen, welches ein wahrer Fetischismus ist, oder überhaupt durch Einschiebung von Mittelgliedern, die bedingt sind, das Wesen und das Handeln der Natur begreisen zu können?" — "Die Buth alles zu erklären, nichts nehmen zu können, wie es ist, in seiner Totalität, sondern nur aus einander gezogen in Ursache und Wirkung zu begreisen, ist es, was vor allem am meisten aus der Indisserung des Denkens und Anschauens reißt, welche der eigentliche Charakter des Bbilosophen ist."

## Anhang.

## Bedingtes") Urtheil über den Den: Schellingianismus.

Lange fant ich an, ob ich bei bem verweilen folle, was man ben Schatten eines Traumes nennen mochte, wenn nicht biefes Bilb vom Leben überhaupt gebraucht worben mare, mahrend hier Mues, bes hohen Bompes ber erften Borlefung ungeachtet, an bas Sinfcminben und bie Gelbstvernichtung bes schonften Lebens auf eine bebauernsmurbige Beife mabnt. Statt bes Beiftes, welcher ber Lebre. wie wir fie betrachtet haben, einwohnt, geht bier nur ein Phantom um, welches fich ftellt, als rage es über jenen empor. Dbgleich ich aber Bebenten trug, bas nur noch ein Scheinleben Berrathenbe bem folgen zu laffen, mas alle Spuren uppiger Lebensfülle in fich trug, fo fah ich boch ein, bag ich nicht leicht in biefem Mugen= blide, wo Alles auf bas Auftreten Schelling's in Berlin binblidt, bavon schweigen burfe. Und fo mag benn ein futzer Abrif feiner verkommenen und verftummelten Lehre bier fteben. 3ch überlaffe es Undern, biefen Neumond ber ichelling'ichen Philosophie als ben Bollmond zu begrugen; ich werbe Schelling, wiber feinen .

<sup>\*)</sup> Wofern die Schrift (von Dewald) "Schelling und die Offenbarung; Rritik des neuesten Reactionsversuches gegen die freie Philosophie", eine so treue Darstellung der neuen Lehre Schelling's ift, als sie es, da sie sich auf drei Pefte stütt, sein kann. — Dazu kommen noch die zwei Aufsätze in Beller's Theologischen Jahrbüchern (2tes und 3tes Peft), und Schelling's Vorlesungen in Berlin, von Frauenkähl. — Wenn auch diese Darstellungen nicht ganz genügend sind swei seicht begreislich ist, wenn man sich die Schwierigkeit der Aufstassung einer so abstrusen Lehre benkt, sübrigens scheind siegtgenannte die genaueste), so geben sie doch ein ziemlich sicheres Bild von der Hauprrichtung der neuen Philosophie. — Wird vielleicht Schelling einmal, wothgedrungen, dieses veröffentlichen, und erscheint sie sodann in etwas günstigerm Lichte, desso besser.

Willen, bei demjenigen festhalten, was er in den Jahren der vollen Kraft schuf: mir gilt als ächter Schellingianismus durchaus nur das ursprüngliche Identitätsspstem, das ich ninmermehr an das, was er uns jeht, nach seinem Abfalle von sich selbst, darbietet, verstauschen werde, eben so die Verkünstellung und Ausartung der Phistosophie, als die unerquickliche Behandlung der Offenbarung, welche Gläubige wie Ungläubige underseigt läßt, hassend.

Bas übrigens Schelling in seiner ersten Rebe über die Berbreitung jedes "tief gedachten Bortes" sagte, ist mit folgender Besmerkung zu begleiten. Eine in bobenlose Tiefe sich versenkende Speculation ersährt immer, daß sie sich selbst unbesonnen einen Abgrund bereitet — über dem es zulezt ganz stille wird. Und obdenn nur, ungeachtet alles Ringens nach Tiefe, wirklich tief Gebachtes, Durchbachtes uns geboten werde, kommt noch sehr in die Frage. Darum wenigstens, daß etwas schwierig und dunkel ist, ist es noch nicht tief. Dem Versuche aber, daß göttliche Wesen zu zerlegen, die in ihm enthaltenen Botenzen zu sondern, nicht nur das Reich der Wirslicheit, sondern auch das der Möglichkeit auszumessen, und zu bestimmen, was das Absolute vor und bei der Grundlegung der Welt gewesen sei, gelten nur zu sehr jene Worte:

"Sabt Ihr von Gott, der Welt, und was fich dein bewegt, Bom Meniden, was fich ihm in Ropf und Derzen regt, Definitionen nicht mit großer Kraft gegeben, Mit . . Stirne, fubne: Bruft?"

Die Philosophie theilt fich nach Schelling's neuer Lehre in die negative und die positive.

Die negative Bhilosophie ift die rein rationale, die bloge Bernunftwiffenschaft, die sich nur in logischen Begriffen beswegt. Sie beschäftigt sich bloß mit dem Möglichen, nicht mit dem wirklich Existirenden. So ist 3. B. in hinsicht auf Gott zwar wohl sein Begriff, sein Besen Gegenstand der Bernunftswissenschaft; aber seine Existenz wird nicht durch bieselbe nachge-

wiesen. Die Bernunft gibt nur barüber Aufschluß, was Gott fei, nicht barüber, bag er fei.

Die positive Philosophie halt fich an bas Seienbe, bas wirflich Eriftirenbe. Es findet aber in ihr nicht ein Uebergang . vom Begriff jum Gein Statt, fonbern vielmehr vom Gein gum Und ba biefer Begriff nicht mehr bas Sein als Posterius hinter fich, fonbern als Prius vor fich bat, so gelangt fie gum Begriff bes Ueberfeienben. "Die positive Philosophie geht nicht von ber Erfahrung aus, fonbern von fich aus auf bie Erfahrung bin, und in fofern ift fle ein apriorischer Empirismus. Inbem fle aber auf die Erfahrung jugeht, ift ihr nicht nur ein Gingelnes, fonbern bie gange Welt, als Inbegriff aller Erfahrung, Gegenftanb, folglich bie Offenbarung, als eine reelle Thatfache, eben fo gut wie die Ratur (und ber menschliche Beift). Und fo wie immer ber Gegenstand ber Erfahrung auf bie Erfahrungewiffenschaften, 3. B. die Natur auf die Naturwiffenschaften eine Autorität ausubt, warum follte nicht mit bemfelben Recht auch bas Factum ber Offenbarung, biefe große hiftorifche Thatfache, eine Autorität ausüben burfen auf eine Philosophie ber Offenbarung? " \*) - Die Offenbarungsphilosophie erschöpft also nicht ben Rreis ber positiven Philosophie, aber fie ift boch ein wefentlicher Beftanbtheil berfelben, und in fofern die übrigen Theile biefer lettern nicht im Biberfpruch mit ber erftern Reben durfen, fo ift ber Ginflug ber Dffenbarung fo groß, bag am Ende die gange positive Philosophie ihm unterworfen ift. Und in fofern fonnte auch bie gange Sphare ber positiven Philosophie'bie Benennung Offenbarungephilosophie erhalten. .

Die negative Philosophie ist als ber Anfang, die positive als die Bollenbung der Philosophie anzusehen, jene als erste (philosophia prima), diese als zweite (philosophia secunda). "Nachdem die Bernunft in der negativen Philosophie gebeugt, gedemuthigt worden, wird sie in der positiven wieder ausgerichtet. Zene ist die Beriode ihrer Erniedrigung, diese ihrer Erhöhung."

<sup>\*)</sup> Frauenflabt, G. 75.

Die Vernunft ist die unendliche Potenz des Erkennens; ihr Gegenstand die unendliche Potenz des Seins. "Diese (lettere) Botenz läßt sich jedoch nicht als reine Botenz im Denken seithalten; sie geht dem Denken, sowie es dieselbe nur denkt, sogleich unhaltbar ins Sein, in die Wirklichkeit, die Eristenz über. Dieses Sein aber, diese Eristenz, in welche die unendliche Potenz des Seins dem Denken übergeht, ist noch nicht das reale, wirkliche, actu eristirende Sein, sondern ebenfalls nur Möglichkeit des wirklichen Seins, der wirklich, actu eristirenden Dinge. Es sind die Begriffe des wirklich Eristirenden. Der ganze Borgang ist also ein logischer, im Denken eingeschlossener, noch keineswegs der reale Prozes des Werdens der wirklichen Dinge. Es ist ein "fortwährendes Uebergehen a potentia ad actum."

In ber unenblichen Poteng, bem unenblichen Sein-können, laffen fich wieber brei untergeordnete Botengen ober Moglichfeiten unterscheiben.

Bie nun Schelling biefe bloß in der Möglichfeit fcmebenden Geftalten im Allgemeinen bezeichnet und unterschieden habe, ift fcmer zu beftimmen. Oswald gibt folgende an:

- 1) Das zum Sein fich Reigenbe;
- 2) bas zum Dichtfein fich Reigenbe;
- 3) bas zwischen Sein und Nichtsein Freischwebende. \*)

Bie es fich immer mit biefen allgemeinen Umriffen verhalten mag, fo gibt basjenige, was ber nämliche Berfaffer in Ueberein-

<sup>&</sup>quot;) Anderswo, 3. B. in der Schrift: "Das philosophische Problem der Gegenwart, Sendschreiben an J. D. Fichte, von Ch. D. Weiße. Leipzig, 1842," werden folgende Potenzen ausgeführt, nämlich:
1) die allgemeine Möglichkeit bes Seins oder Nichtseine; 2) der Grund zur eigentlichen Erifteng; 3) die dadurch vermittelte Erifteng. Rann man auch hierbei über Subtilitäten klagen, so dreben sie sich doch um den Begriff der Afeität.

Schelling mag überhaupt viele Lielogien angebracht haben; fo fommt in Beller's Theol. Jahrb. 3. Deft eine vor, wo als brittes Moment bas beminrgifche Princip vortommt.

ftimmung mit den übrigen bei der nahern Entwickelung und Schils derung eben dieser Botenzen anführt, hinlänglichen Aufschluß darüber, was unter jeder gemeint ift.

Die erste dieser Möglichkeiten ift ber Grundftoff alles Seins, bas schrankenlose, unbestimmte Sein, die Syle (ber fich in Besonsberes erft umgestaltende Stoff).

Das zweite Sein-könnenbe wird durch Ausschließung des ersten aus seiner Gelassenheit gesetzt und zur Potenz erhoben; das an sich noch nicht Sein-könnende wird jetzt Sein-könnendes durch die Negation. Diese zweite Potenz entspricht dem, was Welt, Natur genannt wird, in sofern sie nur in der Vorstellung vorsbanden ist.

Das britte fann weber reines Sein-konnen, noch reines Sein fein, sondern nur bas, was im Sein Sein-konnen, und im Sein-konnen Sein ift, der Widerspruch von Botenz und Sein als Iben-tität geset, bas zwischen beiben Freischwebenbe, der Geift. Uebrigens ift der Geift auch hier nur ideell, nur der Möglichkeit nach betrachtet.

Mögen die hier sehr kurz angegebenen Bestimmungen solcher Art sein, daß sich Schelling bazu bekennt, ober mag er sie von sich weisen, gleichviel; das sichere Resultat ist doch dieses, daß die drei Potenzen, auf ihren nachten Gedankengehalt reducirt, nichts anders sind als die drei Momente des Hegel'schen Entwicklungs-ganges: Idee, Natur und Geist.

Es ist auch leicht zu bemerken, daß in diesem Abschnitte ein starker Angriff auf die Segel'sche Philosophie enthalten, daß er geradehin eine Barodie derselben ist. Und wirklich führt auch Frauenstädt viele kritische Bemerkungen über Gegel an, unter denen besonders diese bervortritt, es sei ein arges Misverständnis gewesen, daß er das Birkliche auf rein logischem Wege construiren zu können mähnte. Gleichwohl kleidete Schelling die Sache so ein, daß er erklärte, die negative Philosophie oder die prima philosophia, sei das, was das Identitätssystem (wie es vor 40 Jahren austrat) babe sein wollen. Aber darin liegt offenbar auch

wieder Die Behauptung eingefchloffen, Segel fei um feinen Schritt über baffelbe binausgekommen, und zugleich außerte er fich ebenfalls, nach Frauenftabt, es fei ein bloger Digverftand gewesen, wenn man in jener blogen Biffenschaft bes Ertennbaren, bes Dog= lichen die Biffenschaft bes Birtlichen zu befiten glaubte. Als Borläuferin ber achten positiven Philosophie mag ihm indessen immer auch jene negative gelten. Denn fo hat er theils ben Bortheil, daß er alles befitt, was ber Segelignismus in Uebereinstimmung mit feiner eigenen frühern Unficht, bie er auch nicht aufgeben will, geleiftet hat, theils ben Gewinn, bag er fich bas Unfeben geben fann, er fei migverftanben worben, und bas, was nur Unfana feines Bhilosophirens war, fei als bas Ende betrachtet worden. Es läßt fich leicht benten, daß Schelling, um fich nicht in einen offenen Rrieg einzulaffen, ben er, feiner erften Borlefung und ben Regeln ber Rlugheit gemäß, nicht führen burfte, Bieles auf feine eigenen Schultern lub, mas ihm um fo leichter mar, als ihn bie unendlichen Fortichritte, bie er mabrend ber Beriobe bes Schmeigens gemacht bat, feine frubern Leiftungen mit balb mitleidigem Blide betrachten liegen.

Gehen wir nunmehr zur positiven Philosophie über. Diese hat dem Obigen gemäß das Wirkliche, das Existirende zum Gegenstande. Während in der negativen nur Potentielles, Mögliches iu Betrachtung kam, und won der potentia ad actum fortgeschritten ward, geht in der positiven alles gleich vom actus, vom actus purus aus.

Es konmen auch hier brei Potenzen vor, und zwar von der Art, daß sie ganz den dreien, welche den Inhalt der Bernunsts-wissenschaft ausmachten, entsprechen, doch mit dem Unterschiede, daß sie, während sie dort nur wie Nebelgestalten, das zarte Gewebe der Möglichkeit alles bessen, was zum Sein sich hervordrängen möchte, bilbeten, hier als wirklich Seiende austreten. Wenn in der negativen Philosophie das allem Sein zuvorkommende Denken das Brincip war, so gilt in der positiven das allem Denken zuvorskommende

Die erfte Botens ift nun eben bas vor feinem Beariffe Seienbe. bas blind ober gerabezu Seienbe. Gott ift bemnach querft gu betrachten als bas an und vor fich felbft, vor feiner Gottbeit Seienbe. Diefes blind Seienbe fann man paffenb (?) bas Unvorbenfliche nennen - in fofern es basjenige ift, bem fich nichts vorher benten läßt, bas vielmehr als allem anbern vor= ausgebend zu benten ift. - Diefes blind Seiende gleicht ber abfoluten Substang bes Spinoga. " Spinoga's Gebler war nur, baß er in biefem Begriffe fteden blieb, baß er aus ibm nicht berausfant, und nicht ben Fortschritt aus bem an und vor fich feienben Gott, ber noch nicht als Gott in feiner Gottbeit eriftirt, qu Gott felbft in feiner Gottheit machte." \*) "Das blind Grifti= rende, ber an und vor fich felbft feiende Gott, bas a se, ultro ober aurouarws or, ift, weil es gleichsam für feine Erifteng nicht bafur fann, bas zufällig Rothwenbige; benn feine Nothwenbigfeit ift eine zufällige."

Die zweite Boteng ift bas fich aus bem Blind = Sein Emporarbeitende, die Dacht, bas Unbere feiner felbft zu werben, bie Belt, die Natur aus fich bervorzubringen. - "Bliebe bas zufällig Nothwendige in feiner unvordenflichen Ewigfeit eingeschloffen, wie bie Spinogifche Substang, fo mare feine Schopfung ber Welt moglich. Daburch aber, bag fich jenem Ewigen bie Möglichkeit barftellt, fich von feinem nothwendigen, blinden Gein zu befreien, bas Unbere feiner felbft gu werben, tritt bie Doglichfeit ber Belt= ichopfung ein. Bas fich nicht von feinem blinden, vorgefundenen Sein zu fich felbft zu befreien, ein Menfch g. B., ber fich nicht von feiner Raturbafis, bie ibm ohne feinen Billen geworben, lodzureigen und felbstftandig zu werden vermag, bleibt roh und ungebilbet. Alle Bilbung befteht nur in bem Sich = Losreigen, Befreien vom blinden Naturgrund gu fich felbft, gur Gelbftffan-Das blinde Sein, bas Erftatische, bas Auger-fich-fein Gottes folgt alfo nicht bem wirflichen, freien Gott nach, fonbern

<sup>\*)</sup> Franenfladt, S. 77.

geht ihm als die freie Potenz bes wirklichen Gottes vorher. — Lebendig ift Gott nur durch diesen Gegensatz in sich. Die Spinozische Substanz ist todt, weil sie diesen Gegensatz nicht kennt, in ihrer unvordenklichen Ewigkett eingeschlossen bleibt, nicht aus fich heraus zum Andern ihrer felbst fortgeht."

Die britte Botenz endlich ist der Geist. "Geist als solcher tritt erst hervor durch Aussedung des zufällig nothwendigen Seins, durch Aussechließung desselben von sich. Als solches tritt übershaupt etwas erst hervor vid exclusionis; das "als solches" ist eine in der ganzen Philosophie höchst wichtige Bestimmung. Gott ist nur Geist als Herr des Seins. Der Begriss der Gottheit ist der Begriss der Gerrlichkeit, und Newton hat in seinen principiis philosophiae naturalis das Richtige gesagt: Deus est vox relativa, includens dominationem. Nur als Herr des Seins ist der Geist, frei. Doch Gott ist auch nicht bloß Geist, er ist auch vom Geistsein frei, denn er ist das Ueberschwängliche, über alles Sein Erhabene, wie denn auch in der christlichen Glaubenselehre der Geist nur eine Berson der Gottheit ist, nicht das ganze göttliche Wesen."

Entsprechend den biblischen Worten: et &, de' & nat eig ov ra naura (aus welchem, durch welchen, und zu oder nach welchem Alles ift) werben folgende Causalitäts-Diftinctionen gemacht:

- Es ift 1) eine causa materialis ex qua omnia fiunt;
  - 2) , causa efficiens, per quam omnia fiunt;
  - 3) a causa finalis, in ober secundum quam omnia fiunt.

Gott ift das Ueberwaltende, die causa causarum — die überssubstantielle Einheit — έσία ύπερέσιος.

Nun noch Einiges, was zur Ausschmudtung des Bisherigen dient: "Gott bedient fich jener ersten, zu überwindenden Botenz, der Materie, der mater aller Dinge (Materie und mater find sprachelich und sachlich verwandt) als des empfänglichen Stoffes, der die göttlichen Iden in sich aufnimmt. Die Iden sind also das Mittelglied zwischen dem göttlichen Willen der Weltschopfung, und der

Materie, dem blinden, schrankenlosen Sein. Bor der wirklichen Schöpfung gehen vor Gott, wie in einer Bisson, die Ideen ber Welkschöpfung vorüber. Daher der Apostel sagt: "Gott sind alle Dinge von Ewigkeit her bekannt," d. h. ihren Ideen nach. Die Materie, der die Ideen bei der wirklichen Schöpfung eingebildet werden, kommt schon in verschiedenen alten Religionen unter verschiedenen Nannen vor. Die Welthebamme, die Fortuna primigenia, bei den Indiern die Maja, d. h. die über Alles ihr Netz ausspannende Materie der zufälligen Erscheinungswelt; in den Sprüchwörtern Salomonis die Weisheit, die vor Gott spielt—alles dieses sind Ausbrücke für die erste zu überwindende Potenz des blinden, schrankenlosen Seins. Es darf nicht auffallen, das wir auch die Weisheit als Bezeichnung dieser Potenz ansehen, da oft etwas schon nach dem benannt wird, was die höchste Stufe ist, die sich aus ihm entwickelt."\*)

Da das erste Moment ein Ausseliches und Aufzuhebendes ift, so ift vielfach von der Ueberwindung desselben die Rede, ja sogar von dem Aushauchen, Expiriren desselben; und da auch die zweite Botenz wieder der dritten weichen muß, so wird die Macht, die Gerrlichkeit dieser letztern auf jede mögliche Weise hervorgehoben, und es wird auch in fremden Jungen zu ihren Gunsten geredet.

<sup>&</sup>quot;) Mit dieser Darstellung Frauenstädt's halte man folgende von Dewald zusammen: "Es ftand bei Gott, alle möglichen Stellungen der Potenzen gegen einander zn versuchen, d. h. die zukünftige Welt wie in einem Gesicht an sich vorüber geben zu lassen. Denn die bloße Almacht und Alwissenheit vermitrelt dies nicht allein, sondern die Werfe sind als Visionen des Schöpfere vorhanden. Daber wurde sene Urpotenz, die erste Beranlassung des contraren Seins (der Welt) immer besonders verbertelicht; sie ist die indische Maja (mit dem deutschen "Macht", Potenz verwandt), die die Netze des bloß Erscheinenden ausspannt, um den Schöpfer zur wirklichen Schöpfung zu bewegen, sowie die Fortuna primigenia zu Bränesse"— worauf der Darsteller sinnig bemerkt: "Ich setze kein Wort hinzu, um den mystischen Schmetkerlingsstand dieser Biston nicht zu verwischen,"

"Bon bem Mufter, exemplar (ber causa secundum quam), bem bie Ueberwindung folgt, ift fcon in bem Spruch bes Alten Teftaments: "Gott gebeut und es fteht" bie Rebe. iche Ueberfetung: "es fteht ba", ift falfch. Vielmehr foll bas Stehenbleiben im Brogeg ber Ueberwindung nusgebrudt werden. Das Stehen ber Befen erforbert nicht minber eine Erflärung als bas Entfteben." - "Die erfte Botenz, bas Bermittelnbe ber gottlichen Schöpfung ift Subjectum im wortlichen Sinne, nämlich id quod subjicitur. Wahrhaftes Subject hingegen, id cui subjectum est, ift in bem Progeg ber brei Botengen ober Urfachen bie britte; und Gott enblich fteht über allen breien, als bie causa causarum. Erft bie britte Poteng alfo ift bie mahrhafte Beisheit, ober ber Berftand in bem Sinne von Unterftand, unterstanding, id quod substat, ober exiornun, von egiornui, ich bleibe fteben. " \*)

Es ift hier, wo Alles an bas Stehenbleiben, felbft bas Stilleftebenbleiben bes Berftanbes mahnt, ein fchicklicher Buntt, um ein wenig anzuhalten, boch nur auf einen Augenblick, ba noch anftaunenswerthe Dinge zu betrachten find. Es ift hochft mertwurdig, baß Schelling nach ben feit Sahrzehnten und auch hier fehr häufig gemachten Bersuchen, ber Spinogischen Gubftang ben Tob zu geben, fle, ftatt fle zu begraben, boch noch für wefenhaft genug finbet, um fie an bie Spite ber Dinge zu ftellen. Birb fle auch berabgefest und mit erniedrigenden Spitheten beladen, fie fteht bennoch in ehrenvollen Relationen. Gie ift boch immer basjenige, woraus bie andern Momente fich erheben. Botengen überhaupt im innigsten Berhaltniffe zu einander fteben, in einander überfließen, mit einander zusammenwirken, so fteht fich bie Substang recht gut. Wird fie auch nicht zu Gott-Bater felbft, fo ift fle boch "bas Gott Willfommne, ift bei ihm einheimisch, wie ein Rind im Saufe bes Baters." "Die erfte Boteng wird (zwar)

<sup>\*)</sup> Frauenftabt, S. 80, 81.

von der zweiten zur Exspiration gebracht, (aber nur) um sie zur setzenden der dritten zu verwandeln." Kurz, mag die dritte Botenz noch so sehr über die erste erhaben sein, mag gesagt werden, daß das Göttliche erst vermöge derselben in seiner Gottheit oder als vollständige Gottheit erscheine, mag folglich die Urpotenz oder der Inbegriff aller Potenzen und Causaltitäts-Verhältnisse noch so bestimmt verherrlicht werden, die Spinozische Substanz oder das Anslogon derselben darf sich gleichwohl rühmen, gut bedacht zu sein in einem sich an die Ossenbarung anschließenden Systeme, welchem es nicht von Verne zuzusommen schien, etwas auszumehmen, was den grellsten Gegensat zu dem Gottesbegriffe des Juden= und Christensthums zu bilden scheint, und demselben wirklich auch ganz fremd ist.

Folgen wir aber Schelling noch bis zu bem Gobepunkte, auf welchem er, gleich einem Salbgotte, über bem Theismus wie über bem Pantheismus fteht, und fich einen unvergleichbaren Monostheismus zueignet.

"Dieses System macht erst ben wahren Monotheismus möglich. Segel hat ben Begriff des Monotheismus keiner genauern Untersuchung gewürdigt, er spricht in einer Anmerkung der Encyklopädie von Monotheismen in der Mehrheit. Läge im Monotheismus nur der Gedanke, daß außer Gott kein Anderer ist, so wäre dieser Gedanke schon im bloßen Theismus enthalten; denn auch dieser spricht von Gott schlechthin (Deds), außer welchem kein Underer ist. Es versteht sich von selbst, sowie ich sage: Gott, daß außer ihm kein anderer ist. Dieses sich von selbst Verstehende kann also der Monotheismus nicht sagen wollen, er hat vielmehr eine besondere Bebentung, die von der größten Wichtigkeit ist."

"Gott schlechthin, im Sinne bes Theismus, ift auch die Spinozische Substanz, und folglich ware auch bieser Bantheismus Monotheismus zu nennen, wenn der Monotheismus keinen andern Sinn hatte. Aber ber Monotheismus ift bas hohere Dritte zum Theismus wie zum Pantheismus. Mit dem Borte Theismus gibt es nur zwei Zusammensegungen: Pan= und Monotheismus. Der Theismus, der bloß schlechthin und unbestimmt von

Gott überhaupt fpricht, ift bie leere inhaltlofe Mitte von beiden. Er gebt nothwenbig zu bem inhaltreichern Spinogiften Pantheismus, bemaufolge alle Dinge Beftimmungen ber gottlichen Subftang find, fort. Aber bas Unwahre biefes Pantheismus ift, bag er ein Moment in Gott zum Bangen macht, die Subftang nämlich, bas blinde Sein. Es verfteht fich von felbit, baf Gott als Substang, feinem Sein nach, Giner ift. Aber ber Monotheismus will mehr Er fagt, und bas ift bas Unterscheibenbe feiner Lehre, bag Gott als Gott, feiner Gottheit nach, nur Giner, ein Gingiges ift. Damit ift aber gar nicht ausgeschloffen, bag Gott in feinen Geftalten Mehrere ift, wie bie brei Botengen zeigen. Giner ift Gott nicht als ber abstract Gine bes blogen Theis= mus, ober als bloge Substang bes Pantheismus; fonbern mahrhaft All= Einiger ift Gott nur, in wiefern er in ber Dehrheit (ber Botengen) boch nur Giner (feiner Gottheit nach) ift. - In Der Stelle bes A. T., wo ber Monotheismus ausbrudlich promulgirt wirb: "Jehovah unfer Gott ift ein einiger Jehovah", wird nicht umfonft zum zweiten Dale bas Bort Jebonab wieberholt, ftatt bag blog hatte gesagt werben fonnen: "Jehovah unfer Gott ift nur Giner." Die Wieberholung foll fagen, bag Gott als Gott, b. i. feiner Gottheit nach, nur Giner ift, eine Ginbeit, bie aber bie Debrheit, ben Brogeg ber Botengen, burch welche erft Gott ein lebenbiger Gott ift, feinedweas ausschließt. Auf biefe Bahrheit, ben Pluralis in Gott, wurde nur bem Beibenthum gegenüber fein befonderer Accent gelegt, fonbern die Ginheit, Die Singularität, ihm gegenüber hervorgehoben. Aber weil biefe Ginheit über ber Mehrheit fteht, wollten bie alten philosophischen Dogmatiter, g. B. ein Johannes von Damast, von bem fich noch herschreibt, was in unserer Theologie philosophisch ift, Gott nicht als Unum im gewöhnlichen Ginne, fonbern als Superunum betrachtet wiffen. " \*) - Die All = Einheit hat ihren bestimmten Ausbrud in ber Dreieinigfeit.

<sup>\*)</sup> Frauenfladt, S. 82 ff.

So find wir denn auf dem hochften Buntte angelangt, aber von dem Doppelgenuffe, den uns gewöhnlich die Ersteigung des Gipfels eines Berges gewährt, der Freude, das Ziel erreicht zu haben, und der freien schönen Aussicht, wird uns nur das erste Moment zu Theil: denn wir sehen uns von einem Nebelmeere umringt.

Mus ift unnachbenklich von jenem ersten Unvordenklichen an bis zu dem Letten, was in der Form eines Gedankens erscheint, und undenkbar war es, daß dies das Ergebniß des angestrengstesten Denkens eines Denkers, wie Schelling einst war, als er die Welt für seine Lehre begeisterte, wäre. Gut nur, daß er wenigstens nie (soviel ich benerkt habe) den hegel'schen Satz geletend machte: der Philosoph sei es, in dem die Gottheit zum Bewußtsein ihrer selbst komme.

Bas schen wir in ber positiven Philosophie Anderes, als ein Amalgama:

- 1) von Ueberbleibseln bes Ibentitätsfyftems, worunter vorzüglich bie frühere Lehre vom Ur= ober Ungrunde, ober ber Natur in Gott (bem negativen Willen) hervortritt;
- 2) von ben Formen bes halb verachteten, halb verehrten Se= gelianismus, beffen Momente und Prozef hier aufgenommen finb;
- 3) von einem burd Menschensatungen, und Spitfindigkeiten entstellten, und ben zwei vorerwähnten Salbspftemen angepaßten Chriftenthums.

Bas bie Rubera von allen breien burch einander gemifcht gelten mogen, ift leicht einzuschen.

Und wie viele Ingredienzien ließen fich noch aufdeden, wenn man bem Ginflusse fo mancher Lehre ber Gnoftifer, Scholaftifer u. f. w. nachspuren wollte?

Welche Mengung der heterogensten Dinge: der pantheistischen und ber theistischen Ansicht, um einen sogenannten Monotheismus zu Stande zu bringen, der aber, seinem Titel zuwider, eine Art von Polytheismus, nämlich Tritheismus ist! — Und wie seltsam verhalten sich die Bersonen der Trinität, namentlich Christus, zu den drei Potenzen?? Schelling unternimmt c8, aus Allen Alles zu machen, auf die Gefahr hin, die Wiffenschaft der Wiffenschaften ins Nichts aufgeben zu laffen. — hätte er boch den Beruf in sich gefühlt, von Gott gerade alles das auszuschließen, was den wahren, den einsfachen Monotheismus stört, ja aushebt!

Nunmehr wenden wir uns noch an die eigentliche Offenbarungsphilosophie. Betrachten wir gleich zunächst die Menschwerdung nach ihrer physischen Seite.

"Der Logos materialifirt fich. Er ift zwar an fich felbft int= materiell, aber nur im Bergleich zu bem realen Brincip, bas er als vermittelnbe Perfonlichfeit überwindet. Gegen bas hohere Brincip jeboch, ben Beift, wirb er felbft wieber zur Materie, gum Stoff. So ift Alles innerhalb bes Brozeffes relativ immateriell und materiell zugleich, jenes gegen bas niebere, biefes gegen bas bobere Brincip. Chriftus machte fein außergottliches Sein gur Materie für ben beiligen Beift (mas zuerft bei ber Taufe beutlich) bervortritt). Inbem Chriftus fich zur Materie fur ben beiligen Beift macht, was burch feinen eigenen freien Willen gefchieht, unterwirft er fich einem organischen Prozeg, wird Menfch. Den Stoff gu biefer Materialiffrung, biefer Fleischwerbung, nimmt er aus fich felbft, aus feiner Subftang, bie ihm burch ben Umfturg ber Welt zugleich mit feinem außergöttlichen Sein geworben. Nabme Cbri= itus ben Stoff aus ber Maria, fo entfteht bie Schwierigfeit, bag auch biefe ja von ber Erbfunde inficirt war, und folglich nicht einen fündlofen, heiligen Menfchen gebaren tonnte. Da Chriftus aber ben Stoff aus fich felbit, aus feiner Substang, nimmt, fo wird er als fündlofer, beiliger Menfch geboren. Die Balentinianer betrachteten bie Maria nur als einen Canal, burch welchen Chriftus bin= durchgegangen. Nach unferer Auffassung aber geht Chriftus wirtlich in einen organischen Prozeff ein, und wählt fich in ber Maria Die Statte feiner Beburt. Freilich ift bier fein gemeiner Borgang, fonbern alles außerorbentlich, aber nur für bie niebere, gemeine Orbnung, nicht in einer hobern Orbnung ber Dinge. Die gemeine Beschichte tritt erft wieber nach bem Tobe Chrifti ein. - Da Christus den Stoff seiner Incarnation aus sich nahm, konnte auch sein Bleisch kein gemeines sein, gleich dem umfrigen niederziehend und beschwerend. Daher die wunderbare Feinheit Christi als Kind, daher die Kräfte, die aus seinem Körper ausstrahlten, und im deren willen sich die Menschen um ihn drängten, daher sein früher Tod am Kreuz, während sonst Gekreuzigte länger lebten. Dies wirft auch Licht auf die Bedeutung des Fleisches und Blutes Christi im Nachtmahl, das er als stärkende Nahrung anempsiehlt. Darnach wird sich auch das Christisse Iveal der Kunst bestimmen müssen, das bis jeht weder in der Sculptur, noch in der Malerei gesunden zu sein scheint.

In das Detail der übernatürlichen Incarnation einzugehen ware nicht nur Mifrologie, sondern auch Berissologie. Es genügt, die Region bezeichnet zu haben.

In unferer Auffaffung fallen alle Schwierigfeiten, bie wegen ber communicatio ber beiben Naturen in Chrifto burch Gutuches und Reftorius in ber Rirche entstanben, weg; benn Chriftus ift in feinem außergottlichen Gein vor ber Menfchwerbung weber Gott noch Menfch, machte fich aber, burch bie in ihm guruckgebliebene gottliche Gefinnung, aus ber von ber Welt ber ihm geworbenen Substang, gum Menichen. Nach ber gewöhnlichen Auffaffung mußte bas Gottliche in Chriftus bas Menschliche, Die menschliche Befchranfung und Endlichkeit, aufbeben; aber nach unferer ift es gerabe umgefehrt; gerade bie gottliche Natur ift es, bie ihn in biefe Endlichfeit und Befchranfung eingeben beift, fie ift alfo bas Gegenbe, nicht bas Aufbebenbe berfelben. Und baraus, bag Chriftus fich feines außergottlichen Seins als eines gottlichen begebenb, ben gottlichen Willen anzieht, erflärt fich auch feine Bunderfraft. Der ben gottlichen Willen angezogen bat, wirft fraft biefes gottlichen Willens Bunber. - Und ift Gott gwar ber Poteng, ber Da= terie nach in ber Welt, aber bem Willen nach außer ibr, ba er vielmehr nur mit feinem Unwillen in ihr ift. Bie follte auch Bott mit feinem Willen in biefer gertrennten, gerbrochenen, franten Belt fein? Seinem Billen nach follte fie in Ginbeit, Barmonie und Gesundheit bleiben. Daber Chriftus, ber ben gottlichen Billen anzieht, hauptfachlich Geilungswunder vollbringt."

Wer ftaunt nicht über bas Genie bes Mannes, ber mit Allem, was im himmel, auf Erbe, und unter ber Erbe fein mag, bertraut ift, ber gerabe über bas, wovon Gutmuthige meinten, ce gehore zu bem, "was in bes Menichen Sirn nicht pagt", Beicheid weiß, bem es ein Leichtes ift, nicht nur eine Theogonie und eine Rosmogonie, fonbern auch noch eine Logogonie zu geben? Berweilen wir boch ein wenig, ba wir eines folchen Aufschluffes gewürdigt worden find, wie er noch von feinem beutschen Philojophen ertheilt worben ift, bei bem Runftgemalbe, worin Baubergestalten an Baubergeftalten fich brangen, und Alles fo munberbar gehalten ift, bag wir ber gemeinen Belt gang entruckt werben. Bu bebauern ift nur, bag er, bem bas gange Detail ber Incarnationescene Bunktchen fur Bunktchen (als mare er babei gemefen) vorschwebt, aus ebler Bescheibenheit, und um fich nicht ben Borwurf der Mifrologie und Beriffologie zuzuziehen, uns noch fo viel Entzückenbes, bas wir nicht zu ergangen vermogen, vorenthalten D bag und ein guter Geift in bas Atelier ber Schellingi= fchen Imagination einführte, um bie bort noch verschloffenen gebeimnigvollen Geftalten zu entbeden! Doch, wir fchwache Sterbliche mochten faum ben Unblid ertragen. Go geben wir uns benn mit bem Enthüllten zufrieben; enthält es ja boch icon fo manches "aus Duft und Glang Gewebtes", nicht nur eine Er=, fonbern wahrlich auch eine Berklarung bes Gintrittes Chrifti in bie Welt. Betrachten wir bie Sauptpunkte.

a. Der Logos ist theils immateriell, theils materiell, over relativ immateriell und relativ materiell, was ein unendlicher Borzug ist, der ihn über die Maßen biegfam, zu jeder Wandelung, jedem Prozesse fähig macht. Er würde vielleicht gar völlig immateriell genannt, wenn nicht, dem heiligen Geist gegenüber und weil bei der Menschwerdung auch die Leiblichkeit zu berücksichtigen ist, es für ihn angemessener wäre, materiell — heißt das, die auf einen gewissen Grad — zu sein. Das Verbältnis des ihm als

Immateriellen zukommenden Geistes zu dem Geiste des Vaters und hinwieder zu dem heiligen Geiste ist übrigens ein schwer zu Ent=räthselndes. Es wäre jedoch von der andern Seite sogar noch eher von ihm zu sagen, er sei materiell, oder die Materialtät überwiege in ihm, da die zweite Potenz der Natur entspricht; aber das will sich für eine so hochgestellte Persönlichkeit nicht schicken. Also wers den ihm eben beides, Materialität und Immaterialität, beigelegt. So hat man gleich noch den ungemeinen Bortheil, die Feinheit des Aeußern von vorn herein bewiesen zu haben, aus der sich wieder die Anlage zur Wunderkraft deriviren läßt.

b. Dem Logos zu Liebe wird das Gefet der Zeugung und Empfängniß als ein Adoyov aufgehoben, ober wenigstens modifizirt. Wenn er auch einen organischen Prozes besteht, so folgt er doch nicht dem gewöhnlichen Entstehungsgange organischer Wesen. Denn dieser gehört nur zu der ganz gemeinen, niedrigen Ordnung der Dinge, die, von dem ewigen Wesen herrührend, von Ewisseit zu Ewigseit auf die einsörmigste Weise sich erhält. — Der Logos nimmt frei den Stoff zur Materialistrung aus sich selbst, er erhält ihn nicht etwa von außen von der Maria — denn diese war ja von der Erbsünde insicirt, und wie leicht hätte er da, obssleich er schon früher Tentationen und die Macht der Sinnlichseit überwunden hatte, as und insicirt werden können? Er wählte sich ganz frei die Maria aus, daß ihr Schooß ihn liebend trage, und er wußte sich während der Assimilation ihrer Saste auss glücklichste vor jeder Insection zu schöußen.

c. Es konnte nun nicht fehlen, daß das Fleisch Christi einen spezisischen Unterschied von dem gemein menschlichen bildete, und übersein und zart ward. Und dies soll Licht auf die Bedeutung des Fleisches und Blutes im Abendmahl wersen. Natürlich, damit die Transsubstantiation und die Consubstantiation begünstigt wersen! Denn was sollte auch die unstnnliche Lehre der Resormirten gelten? Eine sinnlichsgeistige Auffassung sieht weit über der reinzgeistigen — wenn schon Christus gesagt hat: "Der Geist ist es, der da lebendig macht, das Fleisch sist gar nichts nütze." Brot und

Wein durfen nicht als bloße Symbole betrachtet werben. Weit köftlicher ist ihr Genuß, wenn sie eine superfeine Substantialität in sich schließen. — Aber o bes gewaltigen Lichtes, welches über das Berhältniß der Veinheit des Velsschaus Blutes Christi, wäherend er auf Erden wandelte, zu der Feinheit beider im Abendmahl werbreitet worden ist! —

Obgleich noch andere ungemeine beautes philosophiques in Begug auf Chrifti Menschwerdung und Bunberfraft uns geboten werben, und gehn Dal mehr Gebeimniffe enthüllt zu werben icheinen, ale bie Philosophie feit bem Mittelalter mehr zu enthullen vermocht hat, fo wenden wir une boch nunmehr bavon ab, eingebent ber Berfatilität unferer theologiftrenben Beltweifen; bie ftets zu entschlüpfen und ihre Borte zu ihrem Bortheile zu beuten wiffen - was ihnen um fo leichter ift, ba fie eigentlich auf ben Buchftaben nichts halten, biejenigen belächeln, welche glaubig auf benfelben trauen, eben fo ben Beurtheilern Diffverftand vorwerfen, Die Webeimlehre erft nothgebrungen aufbeden, und bas Gefagte fo auslegen, bag es vernunftig ericheint. Es ware möglich, bag ge= wiffe Theorien von ber Incarnation fich auf gang Weniges reduciren, was mit bem Geprange ber Darftellung feltsam contraftiren murbe; es fonnte fein, bag babinter am Enbe nicht viel mehr ftedt als bie einfache Lehre von bem Siege ber Beiftigkeit über bie Sinnlichfeit, ber Rraft über ben Stoff. Dazu nahme wenigstens Mancher angegriffen feine Buflucht, wenn er es fonft icon gerne leiben mag, wenn fein Bortrag fo imponirt, bag er ale ber Glaubigfte erfcheint. Allein es ift eine unenbliche Kluft gwischen benen, welche mit ein= fachem Sinne und innigem Glauben bie Dogmen verfechten, und benen, welchen biefe nur gur Gintleibung ihrer tieffinnigen (?) Gpeculationen bienen, und bie allen Theismen, bem eigentlichen Theismus, bem Pantheismus, bem Monotheismus, bem Tritheismus Rechnung tragen, und genauer betrachtet, 1/4 Theismus und 3/4 Pantheismus, mit einigen Formen bes willfürlich gebeuteten Chri-Renthums, ber faumenben und horchenben Menge, welche um ber

lettern willen Alles glaubig hinnimmt, zu jeder Ausflucht zum voraus bereit, vortragen.

Doch lostaffen fonnen wir unfern Glaubenshelben noch nicht: Rach Rrauenftabt (G. 118) bat er fich über bie Activitat Chrifti mabrent ber anscheinenben Grabesrube alfo geaußert : "Chriftus nun ift "getobtet nach bem Bleifch, aber lebenbig gemacht nach bem Beift", und als folder "ift er auch hingegangen und hat geprebigt ben Beiftern im Gefangnig, bie etwa nicht glaubten, ba Gott einftmale barrete und Gebulb batte zu ben Beiten Doab's, ba man bie Arche guruftete, in welcher wenige behalten wurden burche Baffer" (1. Betri III. 19, 20). Unter ben Ungläubigen find bier bie vorgeschichtlichen Menfchen, bie burch bie Gunbfluth umfamen, gu ver-Diefe ftanben außerhalb bes Brozeffes bes Beibenthums in feiner Entwidelung gur Offenbarung bin; Die vermittelnbe Boteng war zu ihrer Zeit noch nicht wirkfam, und beshalb ging Chriftus bin, ihnen zu predigen. Dies ift bie Bebeutung bes descensus ad inferos." - Bludlich! gludlich! Gelbft bie Bollen fabrt Chrifti hat an Schelling einen Bertheibiger gefunden! Babrend in Synoben (g. B. gerabe ber gurcherifden) offen bas Lemma des Glaubensbetenntniffes: "Sinabgefahren gu ber Bolle" angegriffen und weggewünscht worben ift, wird es vom philosophischen Ratheber berab in Schutz genommen. - Db aber fo etwas von oben geoffenbaret worden fei, ob ce wefentlich gum Chriftenthum gebore, ober ob ce etwas Fabulofes fei, bas, wenn es in einer andern Religion vorfame, hubich zur Mythologie gezählt, und entweber verworfen, ober mobificirt wurde, bas gilt gang gleich. Bas foll lange untersucht werben, ob fo etwas authentisch, faktisch fei, ob es das Geprage ewiger Wahrheit an fich trage - eitle Fragen! Alles fommt nur barauf an, bag ber Philosoph, wenn er schon bie Sauptlehre bes Chriftenthums von Gott nach menfchlichem Gutbunten gefarbt und verandert bat, boch baneben burchaus als drifflicher Theolog und als Offenbarungsgläubiger, und zwar in bem Sinne ericheine, bag er auch jebes Fabthen, bas noch fo außerwesentlich ift, in fein Gewebe aufzunehmen wiffe. Denn bie Uebereinstimmung mit bem Bolksglauben gibt einen Glanz, welchem nichts zu vergleichen ist. \*) Wozu sich boch angstlich die Frage bes eigent-lichen Wahrheitsfreundes stellen: Burde Christus, wenn er wieder auf Erbe erschiene, biefes von sich geltend machen, ja darauf nur einigen Werth segen?

Dem nuß ichrecklich enge bie Lebre von bem Unenblichen vorfommen, und enge ber Umfang ber Religion fein, ber nach folden Erweiterungen biefer lettern burch fo fleinliche Buthaten und Unbangfel, wie bie Bollenfahrt, greift. Es wird Ginem ungefahr babei gu Muthe, wie wenn ber Seherinn von Brevorft bie Rraft beigelegt wirb, unfeligen, im Zwischenreich befindlichen Geiftern Religionsunterricht zu ertheilen, und fie - bie, wie es scheint, durch fein anderes gottliches Mittel gerettet werben fonnten - ju erlofen. Es beißt Chrifti Werf ichmablich entstellen, wenn man ibm Dinge aufburbet, bie nie und nimmermehr fein finb. Man fann mit Buverficht, im Intereffe einer bes namens "gottlicher Offenbarung " mürbigen Religion, fagen: descensus ad inferos descendat ad inferos! Gine folche in fich nichtige und boble Lehre fann burch feine Dialettif und feine Rebefunft geftust werben. Dag man immerbin icone Borte barüber machen, bag Chriftus querft, von ber Geburt bis zum Tobe, ein leibliches, fobann in ber Beifterwelt ein rein geiftiges, und endlich nach ber Auferstehung, mit bem verklarten Leibe, ein leiblich = geiftiges Leben geführt habe: biefes pomphafte Gerebe übertont bie einfache Frage nicht : 3ft es einigermaßen mahrscheinlich - ift es vollends ausgemacht mahr, bag Chriftus ben vor Roah Geftorbenen bas Evangelium geprebigt habe, während fein Leichnam im Grabe lag? Das barauf bezügliche Raifonnement felbft untergrabt bie Theorie. Wenn nämlich im gleichen Buge auch bie Auferstehung bes Fleifches - benn wie

<sup>\*)</sup> Immo cum Platone non doctos vel philosophos, sed sophistas eos vocabimus, qui sola ea doceant, quae vel imperantibus vel multitudini placeant, et quod illi probant verum et rectum esse censeant. S. Frauenfäht, pag. IV.

wollte unferm die zwei Potenzen der Philosophie und Theologie umfassenden Gelehrten die Unsterblichkeit genügen? — als eine beseutsame Lehre ausgeführt, und badurch unterstützt wird, daß das Geistige steis in Berbindung mit verklärten Organen fortbestehe, so wird senes rein geistige Sein und Wirken, während sein Körper im Grabe war, nur um so unglaublicher. — Christus ist nicht das Lannn, das fort und fort alle Sünden der Welt, alle Ausgeburten irrer Phantaste tragen soll; und das Christenthum ift nicht zum Schlachtopfer ausersehen, daß an ihm alle dialektischen Experimente gemacht werden.

Germanien ist erwacht, und bezeichnet folche Träumereien mit jedem andern Namen eher, als dem der Philosophie. Und wenn gelehrt ward: Die Welt ist die Verkehrung der göttlichen Einheit, universio (bei Lucrez), so werden wohl Viele finden, es möchte eben so gut erlaubt sein, dieses Wort auf die Verkehrung oder Verkehrtheit eines Einzigen unter den Sterblichen zu beziehen.

Wir erblicken leiber in Schelling nur noch den Torfo jenes Denkers, der er einst war. Zwar bildet er sich ein, höher zu stehen, als er ehemals stand; er spricht von dem Ueberssiuhtantiellen, und er will sich über alles hinausgeschwungen haben, was er als Jüngling und Mann erkannt hatte; aber was kann das anders sein, als was wir gar nicht nennen dürsen. Kurz, mag der Ausdruck: "Ueberphilosophiren" seine Thätigkeit bezeichnen. — Das aber soll er niemals glauben, daß sich die Mehrheit seiner Zeitzgenossen gängeln lasse. Wahrheit gilt es, die Urwahrheit, unbestechlich, Berblenbetem und Blendendem unzugänglich — mit dem Ewigen verwandt, welches nicht heute so, morgen anders ist, dem Einen, welches nicht nur gegen drei, sondern gegen Millionen uns überwindlich ist \*). — Tändelt immer, künstelt immer, weiselt immer,

<sup>\*)</sup> So hoch auch ber bei Dewald erwähnte Titel: "Der unüberwindliche Eine gegen Drei" klingen mag, so verhüllt er doch schlecht das Misserfältniß von Eins zu Drei; es ift, als habe ber Eine gegen Drei zu kampfen, und besiege sie in muthiger Gegenwehr.

Euer Treiben ift vergeblich! Nur das Wahre wird, so einsach seine Gestalt auch ist, siegen. — Suchet immerhin, ihr, die ihr den hellen Tag herbeizuführen euch rühmet, nur die Dämmerung zu verbreiten, euer Streben ist eitel, vergeblich: das Licht, das ihr der Welt geben könntet und doch nicht gebet, bricht — zu eurer Beschämung — durch. Das Göttliche, das als solches von der Geidenzeit an als Eines erkannt ward (zò Sesov), bedarf nicht euers übersschwänglichen, erste, zweite, dritte Potenz der Möglichkeit und Wirklichkeit nach enthaltenden sogenannten Monotheismus.

Der von euch verachtete Spinoga fteht unendlich über euch; ein unbestechlicher Zeuge ber Bahrheit - rein wie fie, von ihr tief burchbrungen, nicht wankend; nicht ber vornehmen ober gemeinen plebs ju Liebe bies ober jenes lehrenb; bas von Gott bem gangen Menfchengeschlechte Geoffenbarte mehr als bas Mufteriofe ehrend; von ber Liebe jum Wefen bes Ewigen, nicht zu auferwesentlichen Wormen beffelben befeelt, lieber ben Ratheber meibend, als von bemfelben berab in fliegender, wohlflingender Rebe nur bas boren laffend, mas mit bem überall Berbreiteten wenn nicht übereinstimmt, boch zusammenklingt \*); ftets und unwandelbar berfelbe : ein achter Spiegel bes von ihm mit allen Fafern feines Seins umflammerten Gubftantiellen, ein Abglang bes mahrhaft Seienben - ein Rern, bem Biele, wie fehr fie auch fchimmern wollen, gleich Schalen gegenüberfteben. Welcher Abstand zwischen ihm und benen, qui, quasi tota natura cum ipsis insaniret, eandem miris modis interpretantur \*\*); - qui rationem coecam appellant, humanamque sapientiam vanam, et contra imaginationis deliria, somnia et pueriles ineptias divina responsa credunt; - qui præjudicia fovent, que homines ex rationalibus brutos reddunt . . . et quæ veluti ad lumen intellectus penitus. extinguendum data opera excogitata videntur. Gerabe auch bie.

<sup>\*)</sup> In Theatrum degeneravit.

<sup>\*\*)</sup> Præfatio Tract. theol. polit.

welche, sich ftolz über ihn erhebend, Bernunftwissenschaft und negative Philosophie identificiren, und die positive, mit den Schlacken ber Höllenfahrt, ihr überordnen, trifft sein Wort, das zunächst einer dunkeln Periode bestimmt war: "Diejenigen, welche die Vernunft ganzlich verachten, und den Verstand als von Natur verdorben verwerfen und verabscheuen, werden ohne Tug und Recht als solche angesehen, welche des göttlichen Lichtes gewürdigt feien." Dieses Wort mabnt aber auch furchtbar an jenes Gothe'sche:

## Berachte nur Bernunft und Wiffenschaft, u. f. w.

Wenn es sich schon von selbst versteht, daß nicht Alle, welche die Vernunft ehren, eine Philosophie ausbilden würden, welche der Schellingischen Vernunstwissenschaft gliche, so ist doch die Erstebung der Offenbarung Bürge genug dafür, daß Verstand und Vernunst der Autorität dieser letztern weichen sollen. Die Verstennung ihrer Rechte aber, und die Zumuthung, daß sie solche Lehren, dergleichen wir oben erwähnt haben, sich gefallen lassen solle, ist start; und der Logolatrie Schelling's stellt sich eine ganz andere gegenüber, wornach sich der menschliche, auch von Gott stammende Logos, nothgedrungen gegen die Victionen von einem andern mit Wolken von Wundern umringten Logos seiner Rechte erwehren, und die Theorie von diesem in gehörige Schranken zurückweisen muß. Welche tiese Bedeutung hat Spinoza's Wort: veritas veritati non repugnat!

Wer kann fich, nach biefem Allem, enthalten, folgendes Bild bes gangen Ganges ber Schellingischen Philosophie von Oswald zu billigen :

"Das kede, frohlich bie Wellen durchtanzende Schiff kehrte um, und fuhr in den ... hafen des Glaubens ein, fuhr den Riel so fest in den Sand, daß er noch jetzt darin steckt. Da liegt es jetzt, und Keiner erkennt in dem alten, hinfälligen Wrack das alte Schiff wieder, das mit vollen Segeln, und wehenden Flaggen hinausfuhr. Die Segel sind längst vermodert, die Masten zerknickt, durch

die klaffenden Planken ftromen die Wellen hinein, und täglich fpult bie Fluth neuen Sand um ben Riel." —

Jeber entschiedene Wahrheitsfreund darf auch wohl mit Recht sagen: Gundertmal lieber will ich, gleich Spinoza, ben Lorwurf der Erstarrung auf mich laben, als dem weichen Stoffe gleichen, der sich die Zeichen des Neo-Schellingianismus aufdrücken ließe, welcher weber ber Vernunft gibt, was der Vernunft, noch Christo, was rein Christi ift, sondern den Gestalten, welche die Wahrheit umhüllen und umschwirren, wie den dieselben hegenden Mächten beinahe eben so viel Rechnung als der Wahrheit selbst trägt, so daß durch ihn am Ende nichts besordert wird als das

## Brrlichteliren.

Was bietet eine, Anhängsel der Offenbarung wie Geoffenbartes in sich aufnehmende und mit der größten Sorgfalt pflegende Bansjophie demsenigen, der sich vom Autoritätsglauben losgemacht hat, und nach nichts als Wahrheit, ewiger Wahrheit ringt? Was gibt sie dem Geiste, dem, wie Zschoffe in seiner Selbstschau sagt, "die Göttlichs seit des Forscherzgeschäftes" sich einmal kund gethan hat, und der allein dem Unendlichen sich zuwendet, ohne auf Buchstaben, versschlungene Zeichen, Namen, Formen und Formeln mehr zu achten?

Wenn ber nämliche Schriftfeller ebenbaselbst \*) sagt: "Die Philosophie, diese Sehnsucht ber Geister nach dem Unbedingten und Ewig-Wahren, ist der sechstausendsährige Läuterungs-prozeß unserer Kenntnisse und Erkenntnisse;" so kann die Klage nicht unterdrückt werden: Traurig, wenn nach sechs Jahrtausenden zwar wohl Spuren eines Prozesse oder gar vielsacher Prozesse, keine aber von Läuterung vorhanden sind! — Wen erfüllt nicht die tiesste Bewunderung für Moses, der in so früher Zeit seinem ungebildeten, rohen, zum Polytheismus sich hinneigenden Bolke die Idee Gottes als des ewigen Wesens in ihrer ganzen Reinheit gab und sicherte, indem er es denselben einfach andeten lehrte als den,

<sup>&</sup>quot;) Bichoffe, Gelbfifchau, II. Thi., G. 14.

ber ba war, ift und fein wirb! Wie befrembend ift es bagegen, wenn mehrere Jahrtaufenbe nachher Giner, ber fich fein Leben lang mit ewigen und gottlichen Dingen befchäftigt bat, einem ber gebilbetften Bolfer einen burch Runfteleien und Buthaten entftellten. feines Ramens nicht von ferne wurdigen Monotheismus aufdringen, und niemanden feines burch ben Bernunftgebrauch gewonnenen Glaubens an bas Unenbliche, bas in allem Bechfel Beharrenbe, bas Wefen ber Wefen froh werben laffen will, wenn er fich nicht bereit erflart, bas unbeimliche Gefchleppe von Mythen und Dogmen bingunehmen und mit jenem Glauben auf irgend eine Beife gu verweben! - Gelbft unter ben "blind" gescholtenen Beiben mußten ibre Beifen, ein Angragoras, Renophanes, Barmenibes, Sofrates, Platon, Ariftoteles, bas Gottliche (rò Seior, ro δαιμόνιου) fo barguftellen, bag bavor bie Mythologie und Bielgotterei wie von felbft gleich Schatten verschwinden mußten. Und ein Fortschritt ber Beiten follte es etwa beigen, bag nunmehr von benen, bie fich ruhmen, bes Lichtes gewürdigt gu fein, unbebeutenbe Meußerlichkeiten als Theophanien behandelt und als etwas fo Seiliges ausgemalt werben, bag fie bem Gottlichen, bem Ewigen felbft an Die Seite zu treten icheinen? Gleich als ob ber menfchliche Beift feinen fichern Dagftab in fich truge, um Großes und Rleines, Befentliches und Außerwesentliches zu unterscheiben. Gottliches und Ungöttliches zu fichten; gleich als ob es fich einzig barum handelte gu poniren, und bas von Andern Bonirte auf immer ponirt gu laffen, mahrend es fchrecklich verpont mare, zu negiren, bas Gottes und ber Religion Unwürdige zu verwerfen, und bas Madmert ber Dichtung und Erbichtung zu gerftoren. - Dag Chriftus felbft immerhin erflart und bewiefen haben, daß fein Beruf ber fei, die Menfchenfatungen aufzuheben (zu negiren), bem Pharifaismus, ber priefterlichen Unlauterfeit, entgegenzutreten, bas Reich ber Simmel gu ftiften, bas Gein, Leben und Weben in Gott zu verbreiten, ohne je zu forbern, daß man ihn felbft gleich feinem Bater anbete - gleichviel, es foll nicht zwischen bem Rern und ber Schale ber driftlichen Religion unterschieben, fonbern alles herbeigezogen werben,

was Sagen, Confessionsformeln, bogmatifche Bucher gur Berberr= lichung bes Stifters berfelben binguerfunden baben. Es foll Chrifti Banderung vom himmel gur Erbe, von ba gu ber Bolle, von hier wieder zur Erbe und von biefer zum Simmel empor geltend gemacht werben. Obgleich er gegen bas "Berr, Berr-Sagen" geeifert; obgleich er fich nicht vorzugeweise als Bunberthater bervorgestellt; obgleich er gesprochen bat: "Der Geift ift es, ber ba lebenbig nigcht, bas Fleisch ift gar nichts nute ": es foll jest bennoch bas Geheimnigvolle feiner Geburt, bas Miraculofe feines Wirfens über Alles hervorgehoben, und Alles, auch bas, was ihm als Fleisch, finnliches Beichen, Buchftabe, Rebending galt, ale lebendig machenber Beift gepriefen werben; bas Meugere, bas, mas bas Organ ber Offenbarung angeht, foll ber Offenbarung gleich gelten. - Die Reforma = toren aber, biefe Läuterer ber entftellten und entweihten Religion, find als zu fühne Neuerer zu betrachten. Zwingli namentlich hat Christi Leib und Blut nicht zu gerkoften gewußt! Er hat verfannt bas Gebeimniß ber Weibe. Da fteht wie ein Gott über ibm Novalis, ber einen verfeinerten Ratholizismus bem Protestantismus überordnete, und in dem Genusse des Leibes und Blutes zerschmolz \*). — Rann man fich ba bes Ausrufes erwehren, welcher auch einmal an eine große Versammlung gerichtet wurde : "Nur nicht zuruck in bie Macht!"

Bahrlich, wer nicht bas Unbedingtwahre, das Urgewisse einsach verkündet, der schweichle sich nicht, eine Stüge der Philosophie und Religion zu sein, und z. B. der linken Seite der Hegelianer, deren Berwegenheit so weit geht, daß sie ausrusen: "Die Relisgion ist eine Illusion!" "Die Religion ist der Untergang der Sittlichkeit!" Einhalt zu thun. Es war nur eine süße Selbstäuschung Schelling's, wenn er in seiner ersten Borlesung sich so vernehmen ließ: "Nicht zu zerstören bin ich da, sondern zu bauen, eine Burg zu gründen, in der die Philosophie von nun an sicher wohnen soll."

<sup>\*)</sup> Siehe Novalis Schriften, 2. Thi., S. 30.

Aber, mochte Mancher eimvenben, hat benn Schelling fe Muthos. Bunber, Dogma buchftablich und wortlich geltenb gemacht? Dient ibm bies alles nicht bloß als Rolie zu feinen philosophischen Ibeen? - Boblan! Wem ift benn fo bamit gebient? Und mas foll boch eine folche Bermablung aller Glemente, auch ber bes Glaubens und Unglaubens? Ift nicht fo bas Geschlerve bes Positiv-Genannten boppelt läftig? Bas foll bie Mummerei? Ber mag eine bloffe Glaubenspuppe bewundern? - Gine folche theologiftrenbe ober Theologafter = Philosophic ift gang bagu geeignet, jene weiche jum Myftigismus hinneigenbe Sentimentalität zu begunftigen, welche por allem fraftvollen Denten und Sanbeln ichen gurudtritt, auf alles irdifche Thun und Treiben ber Uebrigen wehmuthig berunterblict, und in gefühlvollen Betrachtungen über bie Bebeutfamteit und Beiligfeit von Dingelchen, bie bem Ewigen gegenüber faum ber Beachtung werth find, zerschmilzt - eine Richtung bes Gemuthes, Die Jean Baul im Titan mit ichneibenben Worten fo bezeichnet hat : "Ich habe biefe verbammte Erhebung ber Geele blog aus Diebrigfeit oftere mit ben englischen Bferbeichwangen verglichen, bie auch immer gen Simmel fteben, bloß weil man ihre Gehnen burchfchnitten."

Burbe nicht die Rebe von dem versöhnlichen Sinne Christi, welcher ihn vermochte, für seine Feinde zu beten, und von seiner ganzen edeln, ihn zum Muster für die Menschheit erhebenden Gestinnung, zu unserer Zeit, wo so Biele übermüthig ausrufen, die Grundprinzipien des Christenthums, ja aller Religion mussen fallen, oder sie seien bereits gefallen, während sie weder sallen können noch werden, weit größere Wirkung thun, als das Gerede von der verssöhnenden Zauberkraft des Blutes, von der Höllens und himmelsfahrt? Sollten nicht Fragen solgender Art wett eher Anklang sinden: Mahnt nicht der Genius der Augend, der sich selbst ausopfernden. Menschens oder Vaterläche, wie der Genius der Mutterliede und so mancher andere, an den alles durchwaltenden Geist, von dem jene nur Aeußerungen, Theile, kleine Theile nur sind? Was läßt sich in dieser Beziehung ahnen, mit vollem Rechte ahnen, wenn

unsere Erbe mit der unermeßlichen Zahl der Gestirne zusammengehalten wird? Und wenn auch jene Genien der Menschheit angehören, sind darum die Menschen felbst etwa Götter, und unabhängige Wesen? Ist darum nicht mehr das Geistige, Ideelle anzuerkennen und zu ehren, von dem eben jene Genien ein Ausstuß
sind, das sie der Möglichkeit nach auf irgend eine Weise in sich
enthielt, ehe sie der Wirslichkeit nach in einer Gattung endlicher
Wesen in die Erscheinung traten? Wer wird je unterdrücken das
Gesühl der Menschheit für das Alles Bindende, Ordnende, Vergeistigende? Wer ist der, der auch in Bezug auf den Anblick der
uns umgebenden Natur jenem unvergleichlichen Worte Göthe's
widerstände:

"Es webt in ewigem Gebeimuif Unfichtbar fichtbar neben bir"! -

Weg boch von ben Altaren, die der Wahn und Aberglaube errichtet hat, und welche die Philosophie wenigstens nicht berufen ist zu stügen, zu dem Altar der ewigen Wahrheit!

Daran knupft fich wie von felbst jene Frage bes Spinoga: . Welchen Altar baut fich ber, ber bie Majestat ber Bernunft verlett?"

Wehe euch, ihr Schwachgläubigen, die ihr, während ihr als Glaubenshelben auftreten wollet, fattfam beweifet, bag ihr wähnet, es ware um bas Chriftenthum, die Religion, bie Philosophie, bie Biffenschaft geschehen, wenn ihr nicht alle Idole ber Borzeit mit aufnahmet und erhieltet. Wahrlich ohne biefe, und somit auch ohne euch besteht Chriftenthum, Religion, Philosophie, Wiffenschaft: benn ibr Wefen ift etwas gang Anderes, als bas, mas ihr uns bietet, indem ihr dem Buchstaben huldiget, und Mischungen machet, welche ihre Unnatur genug verrathen. Ihr habt 's Wiffen verlernt, und 's Glauben boch nicht recht gelernt. Ihr theologophilosophiret, aber wir erblicken barin weber Gottes = noch Welt = Weisheit. Denn biefe bestehen wenigstens nicht etwa barin, bag man eine einzelne Religion in ihrer Entstellung gelten läßt, und fie mit neuen Phrafen und Beweisen guftust. "Es ift nicht alles gut was Briefter und eines Brieftere Creaturen fagen," und eben fo unruhmlich, biefes zu pflegen, als mare es fur alle Beiten bestimmt.

Die Philosophie mochte fich namentlich an Schelling mit folgenden Worten wenden: Du haft in fuger Gelbittaufdung erflart, bu fühleft bich verpflichtet, "mir, ber ich ber Schutgeift beines Lebens war, nicht zu fehlen." Aber bu haft mir nur gu febr gefehlt. Bobl mar ich bein Schutgeift, fo lange bu marft, woru bich bie berrliche Ratur und eigene Bilbung machte, fo lange ich bir als bie ewige Rraft galt, welche allen Licht fpenbet, bie nicht lichtschen find, fo lange bu bich rein nur bem Unendlichen gumanbteft; ja, bu warft einer meiner erften Lieblinge, als bu einft in bie Bufftapfen Spinoga's trateft, und begeiftert bie Ginbeit bes Seienben verfündeteft. Aber feit bu ber ichlichten Auffaffung ber Dinge entfagt, feit bu ben Niften, worein , bie Menfcben bas Gottliche geftellt haben, und ihren Bergierungen fo vielen Dienft erwiesen haft, ale biefem felbit, feit bu bir haft einfallen laffen, bas Richt - Beilige beilig zu fprechen, und zu vergottern, habe ich mich zurudaezogen. Meine Sittige werben nimmermehr etwas beden, beffen Unblid und Rame Biberwillen erregt, wie gang befonbers bas, was fich Satanologie nennt. Glaubst bu nicht, baß jener Name unter Sunderten neun und neunzig unwillfürlich an bas Wort mahnt: ὅπαγε οπίσω μου, σατανά! wie an bas: "Du follft ben Berrn beinen Gott anbeten und ihm allein bienen." Ueberlag bod ben Satan, Diabolos, Beelgebub, Untidrift ber Finfternig, Die fie erzeugt hat, und verliere nicht Borte an bas Sollenreich und feine Larven. Billft bu bas Bofe behandeln, wohlan, fo thuc es, ohne ben Bofen herbeigurufen, ben Schalt; mube bich auch nicht ab, bas Boje zur Boteng zu erheben. Dein hober Beruf ift, Die Rebe bes Truges, bes Bahnes, ber Berblenbung zu gerreißen, Anbern bas efle Gefchäft überlaffend, bie Mafchen berfelben mühfam gufammenguhalten. Ich bin gewiß, bag bu ibre Plane nicht begunftigen willft, aber wirke ihnen fo offen entgegen, als alle Bahrheitefreunde es von jeher gethan, ale es auch Chriftus gethan, und eben baburd fich als Sohn bes lebenbigen Gottes, als bas Organ ber ewigen Bahrheit beurfundet bat. Es ift nicht Sache bes Beifen, um bie Gunft berer zu buhlen, welche an Borten hangen, und ihnen gu Liebe wieder mit Borten ein Syftem zu bereiten. — Wage ce

wenigstens nicht, Junglinge, welche freien Gebrauch von ber Bernunft machen wollen, babon gurudguidrecten, und ihnen benfelben auf irgend eine Beife zu verfummern : benn bu vermochteft burch nichts ihnen jene bochfte Simmelagabe zu erfeten. fährlich ift für Biele bie Bezeichnung : Regative Abilosophie = Bernunftvbilofopbie. - Ronnte fich bein ebemaliger Gegner Sacobi. wofern er wieber erftanbe, vom Erstaunen erholen, wenn er, ber ftets nur Berehrung ber moralischen Burbe und Sobeit bes Stifters unferer Religion forberte, bich eine Chriftologie mit allen fenen Quthaten, beren oben gehacht worben ift, vortragen borte, und bie Schlagwörter " Berfohnung, Rechtfertigung" u. f. w. vernahme? Und meinft bu, bag unter ben Lebenben nicht bie Meiften biefes Staunen theilen, mahrend es nur bei Wenigen in Bewunderung übergeht? - Berebe bich boch nimmermehr, von ber "Metropole ber beutichen Bbilofophie" aus eine "enticheibenbe Wirfung" bervorzubringen, fo lange bu nicht mehr wie einft bas 2111, fonbern bas Alles verherrlichft, fo lange bu nicht mehr bie nature divinisée \*), wie Frau von Stael fagte, allein erhebst, fonbern bie Bergotterung ber Unnatur, gefchehe es auch unter noch fo einschmeichelnber Form, bingufügft. - Sollteft bu aber ben freien Aufschwung bes Beiftes zu bem Ginen, bem Allumfaffenben, als fei biefes an fich fur ben Frommen ungenugent, burch Warnung por bem Mibilismus zu bemmen fuchen, fo werben bie ber Bernunft Bertrauenben alfo bir antworten : Der eigentliche Ribilismus. bas unfelige Streben, bas an fich Gitle, Leere, Soble, bas 211 ber Religion hinzugedichtet worben ift, bas baare Nichts für immer geltenb zu machen, ift es, was unfern Dibilismus bervorruft; biefer ift gegrundet auf bie beilige Scheu, bas zu religiofer Bahrheit zu ftempeln, mas bas Geprage verjahrten Irrthums und verschleppten Wahnes an fich tragt, und bas Ungöttliche gum Gott= lichen zu erheben; er ift gegrundet auf bie achte Bietat gegen bas

<sup>\*)</sup> In Bezug auf bas Denfen sagt sie: (si) penser est, comme le dit Spinosa, s'identisser avec la nature par l'intelligence, et devenir un avec elle.

Ewige, welche das Fabel: und Sagenhafte zurückweist, und alles negirt, was des Höchsten unwürdig ist. So erzittern wir nicht vor dem Namen Nihilisten, womit ihr uns niederzuschmettern wähnet. Das Nihil, das ihr neben der Gottheit angebetet wissen wollet, wird von uns schonungslos annihilirt. Keine Machtsprüche, keine Schlagtitel werden uns zurückgalten, ihr allein zu dienen.

(Alles Gesagte gilt nicht ber Verson, sondern rein nur der Lehre, und auch dieser bloß, wosern sie in den oben bezeichneten Quellen richtig angegeben ist. — — Magis amica veritas. — Unser Athem ist die Freiheit. — Die Philosophie darf nicht zum Schemen werden.)

Bie wohlthätig ist doch der Aufblick von dem nichts als Bariationen ausweisenden, sich mit allen Lieblingsmeinungen der Menschen sanft absindenden, durch Mythen eingewiegten Katheberlehrer — zu dem Beisen, der sich selbst immer gleich blieb, der keine Schonung gegen den Bahn bewies, der "unice securus" dachte und lebte, und den Steffens durch das treffliche Wort verherrlicht hat: "Nur derjenige, der sich selbst auf eine ewige Beise Genüge leistet, ist frei. Gelingt es dir, an seinem Leben Theil zu nehmen, dann erst magst du auch selbst frei sein, wie er." (Steffens, Bas ich erlebte. Dritter Band. S. 283.)

Begel's Philosophie.

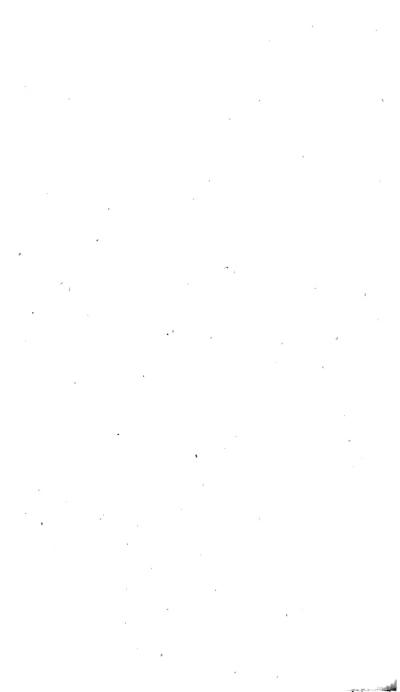

Der Begelianismus brebet fich um folgende Sauptfate:

Das Absolute ift seinem Wesen nach ibeell\*) ober benkend; es sindet darin ein ewiger Prozeß, eine ewige Bewegung Statt, wonach es sich zunächst selbst entäußert, in der Form des äußer-lichen Daseins darstellt, in ein Anderes, die Natur, umschlägt, sodann aber aus diesem Anderssein wieder in sich selbst zurückschlägt, zu sich selbst zurücksehrt, sich im menschlichen Geiste völlig manisestirt.

Da das Absolute ideell ober Ibee ift, kann man folglich fagen: Die Philosophie ist die Wiffenfchaft ber Ibee; und die Ibee wird in breifacher Beziehung ausgefaßt:

- 1) als Ibee an fich, als reine logifche Ibee;
- als Ibee in ihrem Anbersfein, ihrer Aeußerlichkeit, als Natur;
- 3) als bie aus ihrem Anberefein in fich gurudfehrenbe 3bee, ber menichliche Beift.

Daraus ergibt fich bie Gintheilung ber Philosophie in Logif;

vogit;

Naturphilosophie;

Beifte aphilosophie.

Der Inhalt ber Logif ift bas Abfolute, Gottliche an fich, wie es, nach popularem Ausbrucke, "vor ber Erschaffung ber Welt" war; bies schließt in sich, bag im Algemeinen sein Wefen, seine Actuosität, sein Streben nach Schaffen, ber in bemfelben vor sich

<sup>\*)</sup> Begel unterscheibet zwischen ibeell und ibeal; bas erstere bezieht fich auf alles Geiftige, bas lettere auf bas Schone. S. Logit I. S. 164. (Bubem bedeutet ibeell bisweilen, was blog in ber 3bee, in Gedanken existirt, wie wenn es heißt: "bas Berfiandes Unenbliche, welches, neben bas Endliche gestellt, seibst nur eine ber beiden Endlichen ift, ift ein unwahres, ein ideelles." Encyft. S. 109.)

gehenbe Prozes, vermidge beffen alles, was der Möglichkeit nach in ihm liegt, verwirklicht werben foll, berückstätt werbe.

Ein alles umfaffender Sat ift folgender: "Gott ift Die Bemegung bes Subjects (bes Beiftes) von fic aus auf fich zurud."\*)

Ehe wir die einzelnen Theile ber Philosophie, bie eben angeführt worden find, burchgehen, wollen wir bas Ramliche, was hier schematisch vorgelegt wurde, ausführlicher behandeln, mit fleter Berudsichtigung ber Terminologie des Gegel'schen Shftems.

Ibee und Ibeelles find die einzigen Ausbrucke, welche bis babin für die Bezeichnung bes Urprincips gebraucht worben find, allein es kommen baneben alle Wörter, welche sich auf bas Geistige beziehen, vor, zunächst die verwandte Benennung Begriff, sobann: Denken, Geist, Bernunft. Es muß uns also Mues baran gelegen sein, zu wissen, wie biese Ausbrucke genommen werben.

Bie fcon bei Schelling bie Thatigfeit über bas Veftbeftebende gefest, und biefes gleichfam als ein Erstarrtes erklart wurde, jo ift bei Begel die Actuofitat, die absolute Bewegung, ber Berlauf, ber Brozeff ebenfalls bas, was überall vorangefest wird; wie fich außerbem bei Schelling, ungeachtet ber Ibentitat bes Realen und Idealen, body in ben Behauptungen über bas Gubject Dbject, über bie Ibeen und die ibeelle Welt u. f. f. bie Superioritat, ber Borrang bes Ibealen hervorthat, fo ift bei Segel bas ibeelle Wirken, bie Beiftigkeit bas Erfte, ja in ber Beife, bag bas Reale zuerft gleichfam ignorirt zu werben icheint. Es fragt fich nun, ob bas Ibeelle, ba vom Reellen zunächst geschwiegen wird, und ausschließlich von Beift, Bernunft u. f. w. bie Rebe ift, bas Gingige fei. Bei genauer Brufung zeigt fich, bag ein Ibeelles geltenb gemacht wirb, bas zugleich ein Reelles an fich hat, ober eine fich in ber Realitat ober Ausbehnung nothwendig barftellenbe Ibealität; Innerlichfeit und. Meugerlichfeit find ungertrennlich; Denten und Gein, Begriff und Befen werben als einander entsprechend, als aufs innigfte verwebt, als Gines ausbrudend betrachtet. Alle jene Ausbrude, welche gewöhnlich einzig auf bas Nichtfinnliche, Subjective

<sup>\*)</sup> Degel's Werfe, Bb. XII. G. 13.

bezogen werben, find im Hegel'ichen Spfteme in einem weitern Sinne genommen, so nämlich, daß zugleich die finnliche, objective Seite mit bedacht ift.

Der Begriff ift theils als fubjectiver, theile ale objectiver zu faffen. In ber erften Bebeutung bezeichnet er, ber gewöhnlichen Erflärung gemäß, eine allgemeine Borftellung, in ber zweiten aber bas bie befonbern Dinge in fich Begreifenbe, wie begreifen balb vorftellen, balb real in fich faffen bebeutet. (Wir werben fpater feben, wie auch Urtheil und Schluß eben fo nicht nur eine fubjective, fonbern auch eine objective Bebeutung erhalten.) - In beiben Beziehungen läßt fich nochmals untericheiben, ob ber bochfte Gattungsbegriff, ober unter bemfelben ftebenbe Gattungsbegriffe gemeint feien. Jener läßt fich ber abfolute Begriff nennen, und schliegt Alles in fich. Bei biefen kommt ber gange Umfang ber eine Gattung ausmachenben Begenftanbe, fowohl ber bereits gegebenen, als ber noch möglichen, mit bem Inhalte ber Borftellung, nach welcher bie ihr entsprechenben Dbjecte fich geftalteten, und welche bie Denfcheit in fich aufzunehmen vermag, vollig überein: bas Befen, bie Ratur, bie Gachlichfeit, und hinwieder ber Begriff machen Gines und baffelbe aus. "Wenn wir von ben Dingen fbrechen wollen, fo nennen wir bie Ratur ober bas Wefen berfelben ihren Begriff." - "Die Natur, bas eigenthumliche Befen, bas wahrhaft Bleibenbe und Subftantielle bei ber Manigfaltigfeit und Bufalligfeit bes Erfcheinens und ber porübergebenben Meugerung ift ber Begriff ber Sache, bas in ihr felbft Allgemeine." - Das ibeelle, bas befeelenbe Element wird besonbers burch folgende Stellen (aus ber zweiten Borrebe gur Logif) bezeichnet. "Aber biefe Gebanten aller naturlichen und geiftigen Dinge, felbft ber fubstantielle Inhalt, find noch ein folder, ber vielfache Beftimmtheiten enthält, und noch ben Unterichieb einer Seele und eines Leibes, bes Begriffs und einer relativen Realität an ihm bat; bie tiefere Grundlage ift bie Seele fur fich, ber reine Begriff, ber bas Innerfte ber Begenftanbe, ihr einfacher Lebenspuls, wie felbft bes fubjectiven Dentens berfelben ift. Diefe logifche Natur, bie ben Geift befeelt, in ihm treibt und wirft, zum Bewußtsein zu bringen, dies ift die Aufgabe." — "Der Begriff felbst wird nicht sinnlich angeschaut oder vorgestellt; er ist nur Gegenstand, Product und Inhalt des Denkens, und die an und für sich seiende Sache, der Logos, die Bersunft dessen was ist, die Bahrheit dessen was den Namen der Dinge führt. Am wenigsten ist es der Logos, was außerhalb der logischen Wissenschaft gelassen werden soll."

Der Gegenfat von einem fubjectiv fur fich Seienden, und einem zweiten folden Geienben, einem Objectiven, ift als aufgehoben anzuseben, und bas Sein als reiner Begriff an fich felbit, und ber reine Begriff als bas mahrhafte Sein erfannt. \*) Das fubjective Denfen entspricht bem objectiven Sein; ber fubjective Beariff bem objectiven Befen ber Dinge. überall nur ber Begriff zu beachten, wie er vorangeht als Dorm für bie einzelnen Erscheinungen, wie er ihre innerfte Ratur ausmacht, und wie er auch in bem menschlichen Bewußtfein auftritt. Das Denten, Begreifen ift als ein Aft unferer Beiftesthatigfeit zu betrachten, welcher einer analogen außer uns vorhanbenen absoluten ibeellen Thatigfeit entspricht, welche fich burch bie Dinge binburch gleichsam als ihr Rern manifestirt. ftige Urthätigfeit, welche fich in ber Erscheinungswelt fundgibt, ber Thous ber Gattungen und Arten fpiegelt fich, fo wie fle find, in uns ab.

Bon ber Ibee heißt es ebenfalls: "Die Ibee ist bas Wahre an und für sich, die absolute Einheit des Begriffes und der Objectivität; ihr ideeller Inhalt ist tein anderer als der Begriff in seinen Bestimmungen; ihr reeller Inhalt ist nur seine Darstellung, die er sich in der Form außerlichen Daseins gibt, und diese Gestalt in seiner Idealität eingeschlossen, in seiner Macht, so sich in ihr erhält." (Enchtl. S. 195.)

Die Vernunft wird wiederum befinirt als "die einfache Ibentität ber Subjectivität des Begriffes und seiner Objectivität und Allgemeinheit." Sie ist nicht etwa bloß ein Vermögen unsers

<sup>\*)</sup> Logif. I. G. 50.

Beiftes, fondern auch bie Urfraft, die fich befonderte, Objecte fich gegenüberftellte, in biefen aber ihre Subjectivität zu bewahren wußte.

Eben so ist der Geist "das Gewußte und sich Wissende"; "das allgemeine stubstantielle Selbstbewußtsein." Der absolute Geist umfaßt alles geistige Leben der denkenden Individuen als Einheit gedacht, und ist das in der Menschheit sich seiner selbst bewußt ge-wordene ideelle Princip.

Auf ben innigen Zusammenhang bes Denkens und bes Seins, wonach sie sich völlig entsprechen, ja sich einigen, gründet sich auch der Sat, der aus dem Zusammenhange herausgeriffen parador klingt, und vielfach angegriffen worden ift: Was vernünftig ift, ift wirklich, und was wirklich ift, ift vernünftig.\*)

Obgleich alfo Begel fein Princip ftete burch Ausbrucke bezeichnet, welche Beiftigfeit ausbruden, und fich über Philosophen, welche bem Realen gleiche Rechnung tragen, weit erhebt, lagt er fich benn boch nichts angelegener fein, als zu behaupten, er lebre unbedingte Ginheit ber Subjectivitat und Objectivitat, er anerfenne fein Subjectives, welches rein nur Subjectives fei, bas Urprincip gelte ihm als Subject = Object, er nehme feine Innerlichfeit an, gu ber nicht wefentlich Meugerlichkeit gebore. Er fagt in ber Recenfion ber Schrift: "Ueber Begel's Lehre, ober absolutes Wiffen und moberner Bantheismus": "Es beißt in ber Phanomenologie: "bie Geftalt ber Religion enthalt nicht bie Geftalt bes Geiftes. wie er als vom Gebanten freie Ratur, noch wie er vom Dafein freier Gebante ift, fonbern fle ift bas im Denten erhaltene Dafein, fowie ein Bebachtes, bas fich ba ift."" Alfo ber Begenftand in ber Religion ift weber bas Dafein abstrabirt vom Denten (bie Natur als bie Ibee in ber einseitigen Form bes Dafeins), noch ber Gebante abstrabirt vom Dafein (ber Beift ale bie Ibee in ber einfeitigen Form bes Dentens, alfo ber endliche Beift, ober bas Denfen abstract überhaupt, mas gleichfalls endliches Denten ift), fonbern Dafein, welches Denfen, und Denfen, welches Da= fein ift." Es ift mertwurdig zu feben, wie im Unfange biefer

<sup>\*)</sup> Bergl. Strauf gegen Mengel.

Stelle geradehin von zwei Gestalten bes Geistes bie Rebe ift, ganz entsprechend der Acufierung, es gebe sowohl einen ibeellen, als auch reellen Inhalt der Idee.

Auf ahnliche Weise äußern sich die Segelianer. So bemerkt Strauß gegen Menzel: "Wer Hegel's Logif gelesen hat, der weiß, daß sie nicht auf die Seite bes Geiftes, im Gegensatz gur Natur, gehört, sondern eben nur die Exposition jenes Schelsling'schen Indisferenzpunktes zwischen beiden ift. Die Idenstität von Subject und Object, welche Schelling als intellectuelle Anschauung nur postulirte, hat Gegel in seiner Phanomenologie und Logis beducirt und explicitt. Die Logis gibt die Kategorien und Begriffe nur in der indisferenten Form, wie sie das Innerste sowohl des natürlichen als des geistigen Lebens ausmachen, oder sie entwickelt das Wesen Gottes, wie es vor Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes, rein in sich selbst betrachtet, ist." — Gleichermaßen macht Michelet Schelling folgenden Borwurf: "Schelling vergist, daß der göttliche Gedanke, das ist eben der logische Begriff, das Lebendige und Wirstliche selber ist."

Dan wird hier unwillfürlich an Begel's Meugerung über bas Meinen erinnert: "Die Meinung erfährt, bag es anbers gemeint ift, als fic meinte." Denn wer vermuthete leicht gleich anfangs bei bem feierlichen, auch auf die llebereinstimmung mit bem Chriftenthum fich ftugenben, Berebe von Beift und nichts als Beift, bag benn bod nicht lauter Beift gemeint fei, bag bas objective, reale Moment fo gut ale in anbern pantheiftifchen Syftemen mit aufgenommen werbe? Wer bachte baran, bag allen ben Bortern, Die einen entschiedenen Gegensat gegen bas Musgebehnte, bas Rorperliche bilben, und nichts als Beiftigfeit bezeichnen, eine Rebenbebeutung beigelegt werbe, welche fich auf jenes felbft mit bezieht? ober bag Das Objective fich, man weiß nicht recht wie, neben bem Gubjectiven einfinde? Undere Philosophen faben, wie ber jungere Richte fagt, Die "rabitale Unangemeffenheit" einer folden Bezeichnungeweise ein, und fie hatten fich gefcheut, von Denten, Bernunft u. f. f. ju fprechen, mit ber Forberung, bag bie Begriffe biefer Borter auch ihr Gegentheil friedlich in ihren Schoof aufnehmen follen.

Mag Hegel immerhin, indem er das Abfolute Subject nennt, und vom Objectiven meistens schweigt, selbstgefällig sich, mit Rudssicht auf Schelling, so vernehmen lassen: "Der Ausdruck der Einheit des Subjects und Objects, des Endlichen und Unsendlichen, des Seins und Denkens u. s. f. hat das Ungeschickte, daß Object und Subject u. s. f. das bebeuten, was sie außer ihrer Einheit sind, in der Einheit also nicht als das gemeint sind, was ihr Ausdruck sagt; "\*) so werden Andere es eben so ungeschickt sinden, wenn zwar das Subject an die Spize gestellt wird, dieses dann aber das Objective als Complement erhält.

Wenn fcon Begel aus feinem Verfahren einige Bortheile zieht, fo ift es ihm hinwieber in anbern Beziehungen nachtheilig. Namentlich fallt ihm Mangel an Beftimmtheit in Rudficht auf bie wichtigste Frage nach bem Berbaltniffe bes Reellen zum Ibeellen gur Laft. Balb ftust er fich, wie wir bereits faben, befonbers wenn etwa Bermunberung barüber geaugert wurde, wie benn aus ber 3bee, bem Denfen, bem Geifte, bas Entgegengefeste, bie Musbehnung, bas Gein, bas Rorperliche hervorgegangen fei, barauf, fein Princip habe eben fo gut einen reellen als einen ibeellen Inhalt, es fei nie und nirgenbs von einem Denken ohne Sein ober Dafein, einem Subjectiven, bem nicht ein Dbjectives gegenüberftehe, u. f. w. bie Rebe. Balb aber verherrlicht er bas Beiftige fo, bag bas Nicht-Geiftige bavor gleichsam verschwindet, Jeber indeffen, ber fich burch biefe Schilberungen nicht blenben läßt, gesteben muß, baß Bieles nur bilblich gemeint fein fann, ober nur bis auf einen gewiffen Grab gilt, und über bem oft nicht erwähnten und boch fupponirten, oft auch genannten, aber bem Subjectiven unendlich nachgesetten Objectiven immer ein gewiffes Bellbunkel schwebt. Deben ben Aeugerungen über bas Bufammengehoren ber Gub= und Dbjectivität, und ber Erflarung, bag ber Bebante bes reinen (beftimmungelofen) Seins eben jo fehr reines Sein als reiner Gebante ift, tommen Stellen folgenber Urt vor : "Die absolute Freiheit ber Ibee ift, bag fie nicht bloß ins Leben übergebt, noch als enbliches

<sup>\*)</sup> Phanomenologie, S. 30.

Erkennen bieselbe in fich scheinen läßt, sondern in der absoluten Wahrheit ihrer selbst sich entschließt, das Moment ihrer Besonderheit ober des ersten Bestimmens und Andersseins, die unmittelsbare Idee, als ihren Widerschein, sich als Natur frei aus fich zu entlassen." \*) — "Dieses Entlassen seiner (des Begriffes) aus der Form seiner selbst in die Gegenfaße der sinnlichen Unmittelbarkeit ist die höchste Freiheit und Sicherheit seines Wissens von sich. \*\*\*) "Das Werden segt ein Sein, ein Insichbestehen voraus, das der Geift nur als Raum anzuschauen vermag."

Alle jene Ausbrucke: fich entschließen, anschauen, Freisheit u. f. f. sind unverkennbar nicht im eigentlichen Sinne zu nehmen; benn Gegel's Urwesen besitzt nicht Selbstbewußtsein in ber gewöhnlichen Bedeutung. So aber ift es gewiß erlaubt zu sagen: man weiß nie recht, wenn von Geistigkeit die Rebe ift, wie welt das rein Geistige geht, und wie das nicht rein Geistige sich darein verläuft.

So viel läßt sich einzig ausmachen: das Ideelle herrscht entschieden vor; die Idee ist das Erste und das Letzte; sie ist das Wesentliche, das Bestimmende, sich auf jede Weise Manifestirende, immer stegreich Hervortretende; das Reale ist eine Hülle der Idealität, und ihr Ausbruck. — Wenn schon Alles a priori hergeleitet wird, so kann man sich doch nicht verhehlen, daß es im Grunde auf solgendem Schlusse a posteriori beruhet: Weil im Menschen der Geist das ist, was seinen höchsten Vorzug ausmacht, so muß auch Geistiges, auf welche Weise es immer sei, das Wesenhafte ausmachen, es muß ihm durchaus das Primat zuertheilt werden. — Hegel erklärt sich daher gegen die von Schelling aufgestellte Identität des Realen und Idealen also:

"Weil die Ibee a. Prozes ift, ift ber Ausbruck fur bas Abfolute: Die Einheit bes Endlichen und Unendlichen, bes Denkens
und Seins u. f. f. falfch; benn die Einheit bruckt abstracte, ruhig
beharrende Ibentität aus. Wie fie b. Subjectivität ift, ift

<sup>\*)</sup> Encyflopadie, G. 214.

<sup>\*\*)</sup> Phanomenologie, S. 763.

jener Ausbruck eben so falsch; benn jene Einheit brückt bas An-stah, das Substantielle der wahrhaften Einheit aus: das Unendliche erssicheint so als mit Endlichem nur neutralisirt, so das Subjective mit dem Objectiven, das Denken mit dem Sein. Aber in der negativen Einheit der Idee greift das Unendliche eben so sehr über das Endliche hinüber, das Denken über das Sein, die Subjectivität über die Objectivität. Die Einheit der Idee ist Subjectivität, Denken, Unendlichseit, und dadurch wesentlich von der Idee als Substanz zu unterscheiden, wie diese übersgreisende Subsectivität, Denken, Unendlichseit von der einseitigen Subsectivität, von dem einseitigen Denken, der einseitigen Unendstlichseit, wozu sie sich urtheilend, bestimmend herabset, zu unterscheiden ist."\*)

Sier tritt bas Uebergreifen, bas llebergewicht bes ibeellen Momentes febr ftart bervor, zugleich aber beutet bas Enbe ber Stelle binlanglich barauf bin, bag unter bem Subjectiven in feiner uriprünglichen Saltung etwas Unberes gemeint fei, als unter bem, was wir in Bezug auf une fo nennen. Und was hier, im Gegenfate gegen Schelling's Lehre, behauptet worben ift, wieberholt fich vielfach in Begel's Werten. Ueberall tritt uns bie Subjecti= vität, Geiftigfeit als bas leberwiegende entgegen, aber nirgends wird barüber genügenber Aufschluß ertheilt, was bas Urfeienbe an fich fei, und wie fich bas Reale jum Ibeellen verhalte. Daber bie maniafaltiaften Deutungen bes Syftems, inbem bie Ginen barin nicht nur bas Borwalten und bie Alleinherrschaft bes Denkens, fonbern auch ein Entfteben bes Objectiven aus bem Subjectiven gu finden glauben, Undere behaupten, die Bewegung, Gpan= nung, ber Progeß fei bas Primitive, ohne ein Substantielles, ein Substrat, noch Unbere ein Substantielles annehmen, welches neben bem Ibealen, im gewöhnlichen Sinne genommen, auch ein Reales enthalte, boch fo, daß bas 3beale bominire. Für die erfte Unficht fcheinen bie ftets wiederkehrenben Formeln gu geugen : bie Ibee entfrembet fich, entäußert fich, entläßt bie Natur aus fich,

<sup>\*)</sup> Encyflopabie, G. 199.

schlägt in die Natur um; das Subject fett fich ein Object ents gegen; bie Natur ift bie Ibee in ihrem Andersfein u. f. w. Mle biefe Ausbrude icheinen auf eine Entftehungsweife, ein Bervorgoben bes Realen aus bem Ibeellen binguweisen. Aber ber Begriff ber Schopfung fallt in biefem Sufteme, wie in jebem andern vantheistifchen, gang weg; an ein eigentliches Entfteben ober Berben bes Realen ift gar nicht zu benfen. Und Natur bezeichnet bas fich orb= nenbe III. Die zweite Anficht - welche befonbers folgenbe Borte von Chalybaus ausbruden : "ein Weltgebaube, mas aus lauter gegenfeitigen Berhaltniffen, Spannungen, Beftimmungen befteht, ohne ein Etwas, bas fich fpannt, bestimmt! benn bas Begel'iche Etwas, obichon es etwas Golibes zu bebeuten fcheint, ift beunoch auch nur ein mit Nichts gefüllter Ballon" - verflüchtigt benn boch Alles auf eine Schwindel erregende Beife; und bag Segel bas Substantielle anerkannt habe, geht aus vielen Stellen, 3. B. folgenber, fattfam hervor : "Die 3bee ift als folde gunachft nur bie Gine, allgemeine Gubftang; ihre entwickelte, mahrhafte Birflichfeit ift, baf fie ale Subject, und fo ale Beift ift." Die britte Unficht, welche mit bem bereits früher Erwähnten zusammenftinunt, ift ohne Zweifel bie richtige, wenn fie fcon von ber Form, in welche Alles eingepaßt ift, abzuweichen icheint. Segel hat fich bie Freiheit ge= nommen, in bas 3beelle felbft bas Reelle aufzunehmen; inbem er nur von dem Ibeellen fpricht, benft er an bas Real = 3beale; er gibt gar feine Trennung von bem Geiftigen und Rorperlichen gu; bies ift ein bloger Gegenfat, welchen unfer Berftand macht; in ber Birflichfeit macht beibes innig Gins aus; weil aber bie Beiftigfeit bas Bebeutfamfte, bas eigentlich Befentliche ift, lagt fich bas Seienbe überhaupt als Ibeelles ober Ibee bezeichnen. Ibealität und Realität, Subjectivität und Objectivität, Innerlichkeit und Meugerlichfeit find correlate Begriffe, bon benen ber eine ohne ben anbern gar nicht gebentbar ift. Der Charafter bes Gufteme ift abfoluter 3beglismus, in fofern bas Geiftige übergreift, aber biefes Uebergreifen fest ja felbit etwas mit ihm Berbunbenes voraus, und wenn ftatt bes absoluten Ibealismus ber Ausbrud Monismus bes Gebantens ober Dentens gebraucht wirb, fo ift babei

wieder nur biefes Uebergewicht bes geiftigen Momentes zu berudfichtigen, und baran zu erinnern, wie alle jene Ausbrude: Begriff, Ibee, Beift, Bernunft, alfo auch Bedante neben ber fubjectis ven eine objective Bedeutung haben. Damit hangt aufs innigfte bie ftets wiederkehrende Behauptung zusammen, bag bie Ibee wefentlich concret fei. Die enticheibenbfte Meußerung Begel's über bie Ginbeit beffen, was fonft einander contradictorifch entgegengefest wird, wie namentlich bes Beiftigen und Nichtgeistigen, ift folgende: "Die Ibee fann als bie Bernunft, ferner als bas Gubject-Dbject, als bie Ginheit bes Ibcellen und Reellen, bes Endlichen und Unenblichen, ber Geele und bes Leibs, als bie Doglichkeit, die ihre Wirklichkeit an ihr felbft hat, als bas, beffen Matur nur als existirend begriffen werben fann, gefaßt werben, weil in ihr alle Berhaltniffe bes Berftanbes, aber in ihrer unendlichen Ruckfehr und Ibentität in fich enthalten finb." Berftand hat leichte Arbeit, alles, was von ber Ibee gefagt wird, als in fich wiberfprechend aufzuzeigen. Dies fann ihm eben fo heimgegeben werben, ober vielmehr ift es ichon in ber Ibee bewertftelligt; - eine Arbeit, welche bie Arbeit ber Bernunft, und freilich nicht fo leicht, wie bie feinige ift. Wenn ber Berftanb zeigt, daß die Idee fich felbst miderspreche, weil 2. B. bas Gubjective nur subjectiv, und bas Objective bemfelben vielmehr entgegen= gefest, bas Sein etwas gang anberes als ber Begriff, und baber nicht aus bemfelben berausgeflaubt werben fonne, eben fo bas Endliche nur endlich und gerade bas Gegentheil vom Unenblichen, alfo nicht mit bemfelben ibentifch fei, und fofort burch alle Beftimmungen hindurch, fo zeigt vielnehr bie Logif bas entgegengefette auf, bag namlich bas Subjective, bas nur fubjectiv, bas Enbliche, bas nur endlich, bas Unendliche, bas nur un= endlich fein foll u. f. f., feine Bahrheit hat, fich wiberfpricht, und in fein Gegentheil übergeht, womit bies Uebergehn und bie Ginheit, in welcher die Extreme, als aufgehobene, als ein Scheinen ober Momente find, fich als ihre Wahrheit offenbart." \*)

<sup>\*)</sup> Encyflopadie, §. 214.

Sieraus geht aufs beutlichfte bervor, bag Begel es fur eine befdyrantte Berftanbesanficht erflart, wenn man Unendliches und Enbliches, 3beelles und Reelles absondert, und bag er ce ale bochfte Meußerung ber Bernunft anficht, wenn ihre Ginheit und Bufammengeboriafeit anerkannt wird. Dan barf fich baber, wenn auch etwa pon bem Geten, Gegenüberftellen bes Realen u. bal, bie Rebe ift, ober wenn es beißt: bie Ibee ift ber freie, fich felbft gur Realität bestimmenbe Begriff, nicht irre machen laffen, noch ein formliches Entstehen. Werben ber Realwelt annehmen, bat ja boch auch Schelling fo oft bavon gesprochen, wie bas Subject ein Object fete. Wird eben fo ber Bewegung aus bem Subjectiven ins Objective gebacht, fo ift babei einzig an die Prioritat bes Gelftigen (ohne ein Borbergeben ber Beit nach) gu benten. Werben fogar Berfuche gemacht, bas Denten als vor bem Gein vorausgebend barzuftellen, und ben Begriff ber Möglichfeit für fich allein festzuhalten, fo ift bennoch augenscheinlich, baß festgefest wirb, bas Sein fei in und mit bem Denten gegeben, \*) es fei, wie es oben lautete, feine Möglichkeit, die nicht ihre Wirklichkeit an ihr felbft habe, bas Objective hange bem Subjectiven an. Und erwägt man bag bas Denken felbit nur ein potentielles, implicites ift, fo überzeugt man fich um fo mehr, wie Ibealitat und Realitat burchaus eine Ginbeit bilben. Wer ben Bang betrachtet, ben Begel in ber Logif eingeschlagen bat, finbet namentlich barin, bag vom Sein in feiner völligen Unbestimmtheit ausgegangen wird, ein ftartes Belege bafür, daß fein Brincip wie Ibeelles, fo auch Reelles in fich fdließt.

Bohl kommen uns sogar bie Worte entgegen: "Das Erzeusen ber Welt als eines von bem Geift gesetzen" (Enchklopabie, S. 362.); allein auch biese werben uns nicht irre machen. Es lohnt sich nicht einmal ber Mühe, die Unstatthaftigkeit ber Schöpfung aus Nichts, und die daraus herstießende Consequenz, daß das Reelle gleich ewig sei wie das Ibeelle, wenn auch burch bieses bestimmt,

<sup>\*) &</sup>quot;Das speculative Wiffen weiß Gott als Denfen ober reines Wefen, und bieses Denfen als Sein und Dafein." Phanomenol., S. 552-

barzuthun; wir durfen nur das ins Auge fassen, was hegel selbst über die Scheibewand bemerkt, welche vom Dualismus zwischen Gott und Welt aufgeführt wurde. Wenn er in unzähligen Beziehungen das trennende, spaltende Verfahren des Verstandes tadelt, so wirft er ihm namentlich hierbei vor, daß er die höchste Einheit zerslegt, und Gegensätze, die nie und nirgends waren, selbst geschafsen, und sich, um mich so auszudrücken, zum Schöpfer der Schöpfung aufgeworfen habe. \*)

Das Bisherige findet feine Beftätigung vorzüglich in Begel's Borlefungen über die Beweise fur bas Dafein Gottes. "Gott ift in feinem Befen Gebante, Denten felbft, wie auch weiter feine Borftellung und Geftaltung, fowie bie Geftalt und Beife ber Religion als Empfinden, Anschauen, Glauben u. f. f. bestimmt werbe. Das Erfennen thut aber nichts als eben jenes Innerfte für fich zum Bewußtfein bringen, jenen benfenben Buls benfend gu erfaffen. Das Erfennen mag bierin einseitig fein, und gur Religion noch mehr und wefentlich Enwfindung, Anschauen, Glauben gehoren, fo wie zu Gott noch weiter ale fein benfenber und gebachter Begriff, aber biefes Innerfte ift barin vorhanden. und von diefem zu wiffen beißt es benten, und Ertennen überhaupt beift nur, es in feiner wefentlichen Bestimmtheit wiffen. \*\*) (Wenn Gott ale Dentenbes, ale Denten, Gebante, Begriff bezeichnet wirb, fo geschieht bies nur, um bas eigentliche Befen, ben Grundcharafter hervorzubeben; es wird nicht ausgeschloffen, baf mehr und Anderes ju ihm gebore - bas gottliche Denken ift bem Bulfe zu vergleichen; es pulftrt in bem All - wir faffen bie Innerlichkeit ober bas Innerfte auf, wobei Meugerlichkeit, Meugeres vorausgeset wirb.) - "Man muß ertennen, bag bie Materie, die man fo auf ber einen Seite bat, felbft gur anbern Seite, ber Form gehort. Die Thatigfeit Gottes felbft, bie einfache Einheit mit fich ift bie Materie, bas Bestehen überhaupt; bie Form ift bie Beranberung. Aber bas Gine ift nicht ohne bas Unbere, fie

<sup>\*)</sup> Bgl. Chalpbaus, S. 308.

<sup>\*\*)</sup> Segel's Berfe, Bb. XII. G. 420.

find vielmehr beibe baffelbe. " \*) - "Die Bahrheit ift in ber 3wedthatigfeit, bie Mittel und Daterie an ihr felbft ift, einer zwedmäßigen Thatigfeit, bie burch fich felbft 3mede vollbringt, bas ift bie unendliche Thatigfeit bes 3wedes. Der 3med vollbringt fich, burch feine eigene Thatigkeit realifirt er fich, schließt fich so mit sich zusammen. - Der Zweck ift nur wahrhaft, wenn bas Bermittelnbe und bas Mittel, fo wie die Realität ibentisch find mit bem Amede: fo ift ber 3wed vorhanden als an ibm felbit bie Realität habend, und er ift nicht etwas Gubjectives, Ginfeitiges. " \*\*) -Das Organische ift an ibm felbft bas 3wedmäßige, ein an ihm Unenbliches, es ift in fich gurudtehrenber 3med. - Das Drganische ift fich bas Erfte; bas Unorganische hat nur ben Schein bes Seins an ihm. " \*\*\*) - "Subject ift bas Organische; bas Anbere erfcheint als Object, verwandelt fich aber bagu, bas Prabicat bes Organischen zu fein, ihm zu eigen gesett zu werben." †) -Der Begriff, und vollends ber abfolute Begriff, ber Begriff an und fur fich felbit, ber Begriff Gottes, ift fur fich gu nehmen, und biefer Begriff enthalt bas Gein als eine Beftimmtheit, Gein ift eine Bestimmtheit bes Begriffs. - Der Begriff ift bice Allgemeine, welches fich bestimmt, besondert." ++)

Der Begriff ift biese Totalität (bes Denkens und bes Seins), bie Bewegung, der Prozeß, sich zu objectiviren. Der Begriff als solcher, verschieden vom Sein, ift ein bloß Subjectives; das ift ein Mangel. Der Begriff ift aber das Tieffte, Höchste; aller Begriff ift dies, diesen Mangel seiner Subjectivität, diese Berschiedenheit vom Sein aufzuheben, sich zu objectiviren; es ist selbst das Thun, sich als setzend objectiv hervorzubringen." †††) (Der Begriff, das Denken, das Subjective

<sup>\*).</sup> Ebenbafelbft G. 453.

<sup>\*\*)</sup> S. 456.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 461.

t) S. 462.

tf) S. 473.

ttt) G. 474.

find für fich allein mangelhaft, unvollständig; fie erhalten ihre volle Bebeutung erft burch bie Aufhebung ihrer Berfchiebenheit vom Sein, vom Objectiven, Realen; nur Subjectivität und Objectivität gufammen bilben ein Ganges. Es muß aber vom Gubjectiven als bem bebeutenbern Momente ausgegangen, und Alles auf baffelbe gurudbezogen werben, wenn ihm ichon bie Ginfeitigkeit abzuftreifen ift.) -Dem Unfelmus (Urheber bes ontologischen Beweises) ift bas Gewöhnliche entgegnet worben. Bir baben ben Begriff ber Geele; bie Realität, bas Gein ift bie Leiblichfeit. Der Menfch ift fterblich; bas bruden wir auch aus: Seele und Leib fonnen fich fcheiben. Da ift biefe Trennung; aber im reinen Begriff ift biefe Untrennbarteit." \*) (In bem Absoluten ift 3bealitat und Realitat, Geift und Ausbehnung untrennbar.) - "Das Endliche ift bas, beffen Dafein bem Begriffe nicht entspricht: bie Gattung ift realifirt in ben bafeienben Individuen, aber biefe find vergänglich, bie Gattung ift bas Allgemeine für fich, ba entspricht bas Dafein nicht bem Singegen in bem in fich bestimmten Unenblichen muß Die Realitat bem Begriffe entsprechen - Dies ift Die 3bee, Einheit bes Subjects und Objects." \*\*) (Bier ift beutlich ausgesprochen, bag bie Ibee nicht nur Subjectives ift, fonbern bag ne auch bas Objective umfaßt.) Eben fo beißt es gleich nachher: "Es foll nichts zu bem Begriff bingutommen, fonbern ihm vielmehr ber Mangel genommen werben, bag er nur ein Subjectives, nicht bie Ibee ift." - "Der Berftand halt Sein und Begriff ftreng aus einander, jedes als identisch mit fich; aber ichon nach ber gewöhnlichen Borftellung ift ber Begriff ohne Sein ein Ginfeitiges und Unwahres, und eben fo bas Sein, in bem fein Begriff ift, bas begrifflofe Sein. Diefer Gegenfat, ber in Die Endlichfeit fällt, fann bei bem Unenblichen, Gott, gar nicht Statt haben. -Benes Allervollkommenfte und Allerrealfte ift überhaupt eine Boraus- . fegung, an welcher gemeffen bas Sein für fich und ber Begriff für

<sup>\*)</sup> Ebendafelbft S. 476.

<sup>\*\*)</sup> S. 479. — Bgl. 174. "Go ift das Bollfommenc die Einheit bes Gedantens, bes Begriffs mit ber Realität."

nich Ginseitige find." - "Der Begriff bat bas Gein an ibm felbit, er ift felbit bies, feine Ginfeltigkeit aufzuheben; es ift blofe Meinung, wenn man bas Gein vom Begriff entfernt gu haben glaubt. - Der Begriff hat aber nicht nur an fich bas Gein in fich, nicht nur wir feben bies ein, fonbern er ift auch fur fich bas Sein; er bebt felbit feine Subjectivitat auf und objectivirt fich. Der Menfch realifirt feine Zwecke, b. h. mas erft nur Ibeelles war, bem wird feine Ginfeitigfeit genommen, und es wird bamit gum Seienden gemacht: ber Begriff ift ewig biefe Thatig : feit, bas Gein ibentifch mit fich zu fegen. - Der Bang ift biefer, bag ber Begriff fich objectivirt, fich gur Realitat macht, und fo ift er bie Bahrheit, Ginbeit bes Gubjecte und Dbjecte. Gott ift ein unfterblich Lebenbiges, fagt Blato, beffen Leib und Geele in Ginem gefest find. Diejenigen, bie beibe Seiten trennen, bleiben beim Enblichen und Umvahren fteben." \*) -"Gier ift nicht von einem Bufommen (Singufommen) bes Seins gu bem Begriffe bie Rebe, ober blog von einer Ginbeit bes Begriffs und bes Seins (bergleichen find ichiefe Ausbrude) : bie Einheit ift nur fo zu faffen, bag auch beibe Seiten in ihr unter-Schieden find, daß fle aber bie absolute Thatigfeit ift, fich ewig bervorzubringen. Bir haben bier bie concrete Borftellung Gottes als bes Beiftes. - In ber driftlichen Religion wird es gewußt, baß Gott fich geoffenbart bat, und Gott ift gerabe biefes : fich gu offenbaren ; offenbaren ift fich unterscheiben; bas Offenbarte ift eben biefes, bag Gott ber offenbare ift." Dam Philos Service

Rehmen wir noch eine Stelle hinzu, welche besonders den Begriff ber Schöpfung betrifft. "Gott ift Thatigkeit, freie, sich auf fich selbst beziehende, bei fich bleibende Thatigkeit; es ift die Grundbestimmung in dem Begriffe oder auch in aller Borftellung Gottes, Er Selbst zu sein, als Bermittelung Seiner mit sich. Benn Gott nur als Schöpfer bestimmt wird, so wird seine Thatigkeit nur als hinausgehende, sich aus fich selbst erpandirende, als anschauendes Broduciren genommen, ohne Rucktebr

<sup>3)</sup> Ebenbafelbft G. 481.

ju fich felbft. Das Broduct ift ein Unberes als Er, es ift bie Belt. Das Bereinbringen ber Rategorie ber Bermittelung wurde fogleich ben Ginn mit fich führen, bag Gott vermittelft ber Belt fein follte; boch wurde man wenigstens mit Recht fagen fonnen, baß er nur vermittelft ber Welt, vermittelft bes Befcopfe, Schopfer fei. Allein dies ware blog bas Leere einer Tautologie, indem die Beftimmung "Gefchopf" in ber erften, bem "Schopfer" unmittelbar felbit liegt; andern Theils aber bleibt bas Gefchopf als Welt außer Gott, als ein Anderes gegen benfelben, in ber Borftellung fteben, fo bag er jenfeite feiner Welt, ohne fie an und für fich ift. Mber im Chriftentbum am weniaften baben wir Gott nur als fcopferifche Thatigkeit, nicht als Geift zu miffen; biefer Religion ift vielmehr bas explicite Bewußtfein, bag Gott Beift ift, eigenthumlich, bag er eben, wie er an und für fich ift, fich als gum Anbern Seiner ..., zu fich felbft, bag er fich in ihm felbft als Liebe verhalt, wefentlich als biefe Bermittelung mit fich ift. ift wohl Schöpfer ber Welt, und fo hinreichend bestimmt; aber Gott mehr als bies, ber mahre Gott ift, bag er bie Bermittelung Seiner mit Sich Gelbit, Diese Liebe ift. " \*) (Gier blidt Die pantheiftische Anficht und bie Lebre von ber Immaneng burch, wenn ichon biefe Damen vermieben; und bagegen Begiehungen auf bas Chriftenthum berbeigezogen werben.)

Uebrigens nothigt uns die mehrmals \*\*) vorkommende Phrase: "Sein ift eine so arme Bestimmung, daß fie dem Begriffe unmittelbar zukommt," ein unwillfürliches Lächeln ab.

Wir werben also Gegel's Lehre so fassen. Er betrachtet die Geistigkeit als das Wesenhafte, Herrschende, Bestimmende. Ibealität und Realität sind zwar aufs innigste verknüpft, aber diese ist
doch durch jene bedingt, daher kann, ja muß jene als die vorangehende behandelt werden. Das Real-Ibeale ift ein solches, worin
alles, was wird, zuerst in der Ibealität vorhanden ist. So muß

<sup>\*)</sup> Ebenbafelbft S. 313. - Rach ben Worten "gum Anbern Seiner" fommt eine Beziehung auf bie Trinitatblehre vor.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Bb. XII. G. 173.

3. B., ba bas Universum ber Unlage, Doglichfeit nach bie Broduction des Menschen in fich enthielt; die Idee ber Menschheit, ber Begriff bes Menfchen in feiner Totalität fowohl, als wie et in zwei Gefdlechter gerfällt, vorausgefest werben. Die Urheit muß als eine geiftige angefeben werben, worin bas Reelle unmittelbar bas Geprage bes Ibeellen annimmt, und fich ju feinem Dragne barbietet und ausbilbet. Die Intellectualität ift bas Durch = unb Uebergreifenbe, bas Allwaltenbe. Es liegt ein ibeelles Ban vor uns; jeber Theil bes Beltalls enthält eine Manifeftation bes allwaltenben, Alles einigenben, bewegenben, belebenben, befeelenden, Soberes ftete und Soberes erftrebenben Urfeine, bes Urgrunbes aller Dinge. \*) - Und wie im Menichen als Mitrotofmos neben bem Rorperlichen nicht nur Denten und Biffen überhaupt, fonbern auch Selbstbewußtsein und Gelbstbestimmung fich außert, fo muß auch bem Mafrofoimos ein Analogon bavon zufommen: bas All balt und trägt fich, verfolgt ftets Gine Tenbeng; es ift ihm eine Art von Selbstgewahrung, Selbstgefühl, Selbstbewußtsein beizulegen; es ift ein fich felbft Organifirendes, fich felbft Fortbilbendes. Es läßt fich ihm Allfeligkeit, Gefühl und gleichsam Anschauung feines Selbftes, fichere untrugliche Berfolgung eines und beffelben 3medes zuschreiben. - Go werben wir auch jene oben ermabnten Musbrude: Selbstanschauung, Sich entschließen u. f. f. uns gu erflären wiffen.

Das Urfein äußert sich wesentlich als Urbenken. Unter biesem Denken ist indessen nicht gerade ein Borstellen mit vollem Selbstebenusitsein zu verstehen, sondern nur zunächst eine demselben verwandte Thätigkeit, welche sich am besten als eine Anlage dazu, oder als ein instinktartiger Trieb auffassen läßt, der die Gestalten der Dinge den Gattungen nach sinnvoll entwirft, ihren Thpus in den Individuen festhält, und nicht ruht, bis das eigentliche Den-

<sup>\*)</sup> Degel ermangelt nicht, mehrmals auf die Bufammenfegung bes Wortes Urfache, (Ur. Sache) aufmertfam ju machen, und angubeufen, bag bie oberfte Urfache fobiel als bas Urfeienbe fei. Urfache ift die urfprungliche Sache.

fen mit Bewufitfein bervorgebt. Geiftigfeit ift bie Grundlage aller Erscheinungen, fie ift bas Alles Bestimmenbe, fich unter jeber Form Bahn brechenbe. "Die Intellectualwelt ift nicht jenfeits, fonbern bas fogenannte Enbliche ift ein Element barin; es ift nicht ein Guben und Druben." Das geiftige Brincip realifirt fich im Bewuftfein ber belebten Befen; es manifeftirt fich in ihren Gebanken. Die Menschheit ift vorzugsweise gewürdigt, bas Urgebachte nachzubenten, ben Reim bes Dentens nebit feinen Bluthen und Fruchten zu betrachten, ober jenen Reim felbit eben um feines Berhaltniffes zu feiner Entwickelung willen, biefer felbft an bie Seite gu feten. Strauf auffert fich barüber fo:\*) "Der abfolute, feiner felbft fich bewußte Beift ift, wie Begel fagt, in fofern, wie Refultat, fo auch wieber bas Erfte und einzig Babre als bie Weltentwickelung, sub specie aeternitatis betrachtet, nichts anderes ift, ale bas im Spiegel aller entftehenben und wieber vergebenben enblichen Beifter ewig fich felbft anfchauende Abfolute. Rurg, nicht burch ben Menfchen, ber ja nicht burch fich felbst ift, wohl aber mittelft bes burch baffelbe gefetten Menfchen, und in biefem, tommt bas Abfolute gum Gelbitbewußtfein und zur Perfonlichkeit." Es muß eben bas Bewußtfein bes Menfchen von Gott erfaßt werben als bas Bemußtfein, wogu Bott im Menfchen emporfteigt; ber ewige feiner felbft fichere Beift weiß im Menschen als seinem Organe von fich felbft. Und war auch fein uranfängliches Denten biefem fpatern taum zu vergleichen, fo tritt boch ihre innere ewige Ginheit, und ber Charafter ber Sicherheit und Bewigheit, womit bas Beiftige fort und fort wirft, bebeutsam bervor. - Bas jenes ursprüngliche Inflinctartige betrifft, fo hat Segel mehrmals ba, wo er von bem Begriffe, ber Ibee, bem Unfichfeienden handelt, bas Gigenthumliche bavon burch ben Ausbruck "Trieb" zu erlautern gefucht, g. B. in folgenben Stellen über bas "Leben." "Das logifche Leben als reine Ibee ift von bem Naturleben, bas in ber Naturphilofophie betrachtet wird, und von bem Leben, in fofern es mit bem

<sup>\*)</sup> Glaubenelebre. G. 521.

Geifte in Berbinbung ftebt; zu untericheiben. - Der Begriff, ber als subjectiver fruber auftritt, ift bie Seele bes Lebens felbft. er ift ber Trieb, ber fich burch bie Objectivitat binburch feine Realitat vermittelt." - "Das einfache Leben ift nicht nur allgegenwartig, fonbern folechthin bas Befteben und bie immanente Gubftang feiner Objectivitat, aber ale fubjective Substang Trieb, und zwar ber fpezififche Trieb bes befonbern Unterschiebes, und eben fo wefentlich ber eine und allgemeine Trieb bes Spezififchen, ber biefe feine Besonderung in die Ginheit gurudführt und barin erhalt. \* \*) Es fonnte zwar icheinen, als geborten biefe Meugerungen gar nicht bicher, weil theils vom Leben und nicht vom Denten, theils von bem Triebe ber Besonberung, nicht einem bem Inftincte gleichenben die Rebe fei; allein bas bier Behandelte läßt fich boch fur unfern 3wed benugen. Denn bas Leben fteht an fich mit ber Geele, bem Beiftigen in ber innigften Berührung, und indem von ber Befonberung bie Rebe ift, werben wir an ben Act gemahnt, ber nicht ohne bas Denten vor fich geht, vielmehr barein einschlägt. tonnen alfo mit Recht fagen: ber Begriff, bie 3bee, bas Denten als bas urfprüngliche, haben vieles mit bem Triebe gemein. Das Denken ift als ein implicites bem expliciten entgegengesett. -Aber eben ienes vom menichlichen fo verschiebene Denken bat in bem menschlichen felbit feine Manifestation, feinen Biberfchein. Dies muß nun feftgehalten werben, wenn auch bie Abftraction noch meiter getrieben, und von bem Urprincip gerabe nichts als Unbestimmtheit und Negativitat ausgejagt wirb. Birflich tritt bei Begel nicht nur bie Auseinanberhaltung bes Begrunbenben und bes Begrunbeten, ber Möglichkeit und ber Wirklichkeit, und bie Geltenbmachung ber Prioritat bes Segenben im Gegenfat zu bem Gefetten u. f. f. mit einer Scharfe und Starte bervor, wie fie taum anberemo angetroffen wirb; \*\*) fondern es wird auch bem Urprincip jebe Be-

<sup>\*)</sup> Logif II. S. 238. 240.

<sup>\*\*)</sup> Logif. I. 2. G. 113. "Die Sache ift, che fie eriftirt; und grar ift fie erftens als Wefen ober als Unbebingtes, greitens bat

Stimmtheit entzogen, und ihm nichts als absolute Abstraction, Allgemeinheit und Negativität beigelegt. "Das Sein, heißt es,\*) ift die absolute Abstraction; biese Regativität ift ihm nicht ein Meußerliches, fonbern es ift Sein und fonft nichts als Sein, nur als biefe absolute Regativität." Eben fo ift von bem Berausgehen aus ber Megativitat bie Rebe. Gben baber wird auch ber Cat von ber "Ibentitat bes Seins und bes Dichts" aufgestellt (auf welchen wir fpater gurudfommen werben). Gleichermagen wird bas Allgemeine, Abstracte als vor bem Concreten vorausgebend be-Allein alle biefe Behauptungen beben biejenigen nicht auf, hanbelt. nach welchen bem Unenblichen bas Denken zufommt, fondern fteben bamit in Ginflang. Beiftigfeit, geniale Thatigfeit, ift burchaus ber Charafter bes Urprincips. Die Determinationen biefes Princips find zwar von ihm, in feiner Allgemeinheit betrachtet, verschieben, aber eben boch Mobificationen ber Beiftigkeit felbft. Die Regativitat bezieht fich theils auf eben jene Unbestimmtheit, theils, wie wir fpater noch umftanblicher feben werben, auf bie Bewegung ber 3bee, wonach jede ihrer Meugerungen bie vorhergehenbe aufhebt, wonach fie folglich felbit auch bie Gigenthumlichfeit hat, ftets aufzuheben.

Mit bem über bas Denken Bemerkten stimmt Folgenbes zusfammen: "Die Natur ift als ein System von Stufen zu betrachsten, beren eine auß ber andern nothwendig hervorgeht und die nächste Wahrheit derjenigen ist, aus welcher sie resultirt, aber nicht so, daß die eine auß der andern natürlich erzeugt würde, sonbern in der innern den Grund der Natur ausnachenden Idee. Die Metamorphose kommt nur dem Begriffe als solchem zu, da bessen Beränderung allein Entwickelung ist."

"Es ift ber über bas Ganze ausgegoffene geistige Ton, welscher ben Korper unmittelbar als Aeußerlichkeit einer hohern Natur fund gibt. Dieser Ion ist eine so leichte, unbestimmte und

fie Dafein, ober fie ift bestimmt, und bies auf bie gedoppelte Beife, einerfeits in ihren Bebingungen, andrerfeits in ihrem Grunbe."

<sup>\*) 6. 115.</sup> 

unfagbare Mobification, weil der Geift identisch mit seiner Aeugerlichkeit Allgemeines für sich und darum eben so frei darin ift, dieses aber zugleich die Unwollfommenheit hat, ein Unmittelbares und Natürliches zu sein, und darum Zeichen ist, den Geist hiemit zwar, aber zugleich als ein Neußerliches, nicht wie er für sich selbst als Allgemeines ift, vorstellt."

"Die Substang foll nicht als bas Unbewegte, sonbern als bas Intelligente gefaßt werben, als eine in sich thätige Form, nach ber Nothwendigkeit ihrer Form gefaßt, so baß sie bas Schafsfende ber Natur ift, aber eben so auch Wissen und Erkennen."

Selbst die Stelle Schelling's, welche die Sauptidee ber Lehre von Begel enthalt, commentirt bieser so, daß er das Beistige aus- brudlich nanhaft macht:

"Das höchste Ziel, sich selbst zum Objecte zu werben, erreicht bie Natur (statt Natur mußte es Begriff, Ibee ber Natur heißen,) bann erst burch die höchste und letzte Reservion, welche nichts anderes als der Mensch, oder allgemeiner das ist was wir Bernunft nennen, durch welche zuerst die Natur vollständig in sich selbst zurüdsehrt, und wodurch offenbar wird, daß die Natur ursprünglich identisch ist mit dem, was in uns als Intelligentes und Bewußtes erkannt wird."\*)

Es werden gar von Gegel dem absoluten Wesen Versönlichfeit, Freiheit, Selbstbestimmung zugesichert; es frägt sich indessen, wie diese Ausdrücke genommen werden. Ziehen wir zunächst
zwei Aeußerungen von Strauß herbei, welche geeignet sind, Ausschluß zu ertheilen: "Die Persönlichkeit Gottes muß nicht als Einzelnpersönlichkeit, sondern als Allpersönlichkeit ausgesaßt werden. "— "Statt unsererseits das Absolute zu personisiziren, mussen
wir es als das ins Unendliche sich selbst Personisizirende begreisen Iernen." Daraus geht deutlich hervor, daß vor Allem aus
die Persönlichkeit Gottes darauf bezogen wird, daß er sich in allen
menschlichen Individuen, welchen Selbstbestimmung zusommt, äußert;

<sup>\*)</sup> Degele Werfe. 30. XV. S. 652,

fobann aber muß, weil ber Inbegriff aller endlichen Berfonen gurudzuführen ift auf bas Unenbliche, in bie Natur biefes Subftantiellen felbft ebenfalls Gelbftbeftimmungsfähigfeit gelegt werben. Die ibeelle, zugleich unmittelbar reell feiende Unenblichkeit, welche alle Formen ber reellen und ibellen Enblichfeit in fich hat, fich zu ben= felben bestimmt, fich burch biefelben hindurch giebt, bes Resultates gewiß, bas fie erreichen wirb, ift als eine jene in ihr liegenben Formen frei verwirklichende Macht anzuseben, und es ift ibr Gelbitbeftimmung, bas Bermogen, mit fich felbst zusammenzugeben bei= Wenn also schon die Freiheit und Perfonlichkeit bier nicht baffelbe find, mas fie in einem theiftischen Shfteme bebeuten, fo haben fie boch bamit immer noch etwas gemein, und geben wenigftens nicht völlig in bem, was unter jenen Namen ber Menschen gutommt, auf. Es gilt auch bier, bas Erfte nach bem Letten gu "Die absolute Ibee allein ift Gein, unvergängliches beurtheilen. Leben, fich wiffende Wahrheit, und ift alle Wahrheit. "\*)

Nachbem die Bebeutung bes Wortes Idee und beren verwandte Ausbrude bargethan worben ift, mogen bie ichon in bem obigen Schema enthaltenen Phrafen an fich, für fich, noch naber eror-Un fich bezieht fich auf ben ursprünglichen Buftand bes Absoluten in feiner völligen Allgemeinheit und Unbeftimmtheit; für fich feiend wird bas Besonbere, Individuelle, Selbstbewußte genannt. Für fich ift ber Beift erft bann, wenn er um fich felbft weiß; ba nun bas allgemeine geiftige Wefen nur in ber Menfchheit zur Selbsterkenntniß gelangt, fo kommt ihm bas Fürfichfein eben ausschließend in fofern zu, als es fich in ben menschlichen Subjecten feiner felbst bewußt wird. Daber fagt Begel einmal: "Die Gubfectivität bes Thieres ift nur bie an fich feienbe, feineswegs bic für fich felbft geworbene." - Un und für fich feiend wird fobann ber Beift genannt, in fofern er in einem menschlichen Indivibuum fich theils beffen bewußt wird, was er uranfänglich war, theils beffen, was er in feiner Fortentwickelung in ber gangen Menfch= beit geworben ift.

<sup>\*)</sup> Logif. III. S. 318.

Es verdienen noch einige andere Ausbrücke ebenfalls Berucksichtigung. Bei sich sein wird bem Geiste beigelegt, in sofern bas Geistige alles Uebergehens in ben Kreis des Materiellen ungeachtet als bas Wesen aller Dinge sich behauptet, sich treu bleibt, und seine Cigenthumlichkeit rettet. "Der Weltgeist ist in feiner Objectivität bei sich selbst; "\*) er ist seiner immer sicher.

Auf eben biefes ftete Bei-fich-bleiben beutet auch ber Ausbrudt: bie Erinnerung ober Er-Innerung bin: biefe ift namlich bie Burudwendung bes Beiftes von bem Meugerlichen nach innen, ober ju fich felbft. Wie Begel in ber Phanomenologie (S. 546) von bem Beifte bes Schicffals, bas alle inbividuellen Gotter ber Alten, und alle Attribute ber Subftang in bas Gine Bantheon, in ben feiner als Beift felbstbewußten Beift versammelte, fagt, es fei "bie Erinnerung bes in ihnen noch veräußerten Beiftes," fo fagt er in ber Logit (1. B. 2. Abth. S. 3 und 4): "Das Wiffen erinnert fich aus bem unmittelbaren Sein." - "Es zeigt fich an bem Sein, bag ce burch feine Natur fich erinnert, und burch bies Infichgeben gum Befen wird." - "Wenn bas Abfolute querft als Sein beftimmt war, fo ift es jest als Wefen beftimmt. Das Erfennen fann überhaupt nicht bei bem mannigfaltigen Da= fein, aber auch nicht bei bem Gein, bem reinen Gein, fteben bleiben; es bringt fich unmittelbar bie Reflexion auf, bag biefes reine Sein, bie Negation alles Endlichen, eine Erinnerung und Bewegung vorausfett, welche bas unmittelbare Dafein zum reinen Sein gereinigt hat." (Wir werben fpater in bem Abschnitte über bie Logit nodymals auf bie Unterscheibung von Sein, Dafein, Wefen gurudfommen.)

Betrachten wir nunmehr ben Begriff ber Dialektikt: Dieses Bort hat bei Segel sowohl eine subjective, als eine objective Bebeutung. In jener bezeichnet es bie Runft, Gegensatz zu vereinigen. In bieser bezieht es sich auf ben anfang= und endlosen Brozeß, Berlauf, bie flete Beweglichkeit und Bewegung, bie ewige

<sup>\*)</sup> Infichfein ift ein feltener Ausbrud, worüber nachzuseben ift Logit, I. Bb. 1. Abtheil. S. 120. 122.

Thätigkeit, die im Wesen der Dinge selbst liegt, wonach das alle Gegensäße in sich vereinigende Grundwesen Entgegengeseites aussscheidet und wieder auss neue verbindet, wonach das selbstständige Denken seinen ibeellen Inhalt, seine Innerlichkeit, in einem reellen Inhalt, in der Aeußerlichkeit, seinen geistigen Charakter in der Körperlichkeit darstellt, jedoch in und vermittelst dieser Darstellung selbst wieder zu dem ihr Entgegengesehten, dem Idellen, sich zurücknendet. Indem die Idee (der absolute Begriff) sich von sich selbst untersscheidet, sich ein Anderes, ein Reales, gegenübersetz, ist sie hinzwieder weil ja nach dem Vorhergehenden dieser Gegensah nochmals ausgehoben\*) werden soll, — fortwährend bemühet, zu dem, was sie ursprünglich war und also auch in dieser Gestalt fort und fort bleibt, so umzukehren, daß ihr reiner Caracter bestimmt hervortritt, ihr Eigenthümliches aus dem Anderssein sich auss neue darstellt.

"In der That ist die Idee selbst die Dialektik, welche ewig das mit sich Identische von dem Differenten, das Subjective von dem Objectiven, das Endliche von dem Unendlichen, die Seele von dem Leibe, ab- und unterscheidet, und nur in sofern ewige Schöpfung, ewige Lebendigkeit und ewiger Gest ist. Indem sie so selbst das Uebergehen oder vielmehr das sich Uebersehen in den abstracten Verstand ist, ist sie eben so ewig Vernunst; sie ist die Dialektik, welche dieses Verständige, Verschiedene über seine endliche Natur und den falschen Schein der Selbstständigkeit seiner Productionen wieder verständigt und die Einheit zurücksührt. Indem diese gedoppelte Vewegung nicht zeitlich, noch auf irgend eine Weise getrennt und unterschieden ist — sonst wäre sie wieder

<sup>•)</sup> Degel benugt ben Doppelfinn bes Beitwortes aufheben, indem es fowohl negiren, als aufbewahren bebeutet, um barauf aufmertfam gu machen, bag bas, was burch feinen Gegensat verneint werbe, boch zugleich fein Wefen bewahre.

<sup>&</sup>quot;Aufbeben hat in ber Sprache ben geboppelten Sinn, baf es fo viel ale aufbewahren, erhalten bebeutet, und zugleich fo viel ale aufboren laffen, ein Enbe machen."

<sup>(</sup>Biffenfc. b. Logit, I. G. 110.)

nur abstracter Verftand - ift fle bas ewige Unschauen ihrer felbit im Unbern, ber Begriff, ber in feiner Objectivität fich felbit ausgeführt bat, bas Object, bas innere Zwedmäßigfeit, mefentliche Subjectivität ift. "\*) - Es bat fich bier zugleich gezeigt, bag auch ber abstracte Berftand fich nicht minber auf bas Objective als bas Subjective bezieht. Abstract wird von Begel vorzugeweise in ber Bebeutung von ifolirt, getrennt, abgefonbert gebraucht. Berftand und verftanbig werben auf bas Mus-einanber-Steben bezogen, und fo wird bas Berftanbige bem Berichiebenen, Unterschiebenen gleich geschätt. - Daraus geht zugleich, wenn wir ben subjectiven Standpunkt ins Muge faffen, ber Unterschied bes Berftanbes und ber Bernunft flar hervor. Der Berftanb wird als bas untergeordnete Bermogen betrachtet, in bem Seienben nichts als Gegenfage, Biberfpruche zu entbeden; bie Bernunft bagegen ale bas hohere ober hochfte Bermogen, welches bas vom Berftanbe Betrennte vereinigt und bie Biberfpruche auflost. einseitige berftanbige Unficht bleibt bei ber Unterscheibung bes Beiftigen und Rorperlichen, bes Endlichen und Unendlichen u. f. w. fteben; bie vernünftige lebrt, bag ein Subjectives, bas nursubjectiv, ein Unendliches, bas ohne Endliches ift, keine Wahrheit Der bem Scheine nach unvereinbare Biberfpruch zweier Borftellungen findet nur fo lange Statt, ale ber Berftand bie zwei Momente eines und beffelben Begriffes ifolirt, und fle in ichroffer, ftarrer Getrenntheit einander entgegenhalt. Das Gefchaft ber Bernunft ift, bie Gegenfate aufzuheben, und bas, was ber Digver = ftanb bervorgerufen hat, zu wiberrufen. Gie, bie menfchliche Bernunft erscheint als die Frucht ber Bernunft, welche Allem einwohnt; benn es zeigt fich eben, bag fie bas an fich war, was fie fur fich nun geworben ift.

Segel unterscheibet an jebem Bahren, Logisch = Reellen, brei Seiten ober Momente:

a) bas abstracte ober verftanbige, wonach ber Berftand bei

<sup>\*)</sup> Encyflopabie, §. 214. S. 198.

Gegenfagen als folden in ihrer ftarren Getrenntheit verweilt, und bei ber Bestimmtbeit bes Unterschiebenen fteben bleibt.

- b) das bialektische ober negativ-vernünftige, welches darin besteht, daß erkannt wird, daß solche Gegensate ober entgegengesete Bestimmungen, naher betrachtet, sich gegenseitig aufheben und in einander übergehen;
- c) bas speculative ober positivsvernünftige, welches bie Einheit ber in einander übergehenden Bestimmungen auffaßt, und bas Bositive festhält, bas sich aus ber Auflösung ber Gegensätze ergibt.

An ben Begriff ber Dialektik schliest sich berjenige ber Mesthobe an. Dieser umfaßt sowohl bas, was gewöhnlich so genannt wird, als auch ben Rhythmus ber Bewegung, die Regelmäßigkeit bes Berlaufes.

Nunmehr gilt es besonders, die Lehre über Urtheil und Schluß gu betrachten. Beibe Musbrucke werben nicht blog in ber gewöhn= lichen Bebeutung, wie fie in ber Logit vortommen, genommen, fonbern auch in einer auf bie Objecte bezüglichen. Inbem fich ber Begriff realifirt, ur=theilt er fich, lost er fich in feine Ur=Theile auf; er tritt in feine Beftanbtheile, welche gleichfam Bole bilben, auseinander;\*) er befonbert fich, birimirt fich, entläßt aus fich feine Momente. Chalybaus fagt: "Das Urtheilen, welches in ber Sphare bes Dentens als eine bloge Form ber fubjectiven ibeellen Thatigfeit bes Beiftes genommen wirb, findet eben fo auch reell Statt in ber Natur: auch ber reelle Begriff, bas Samen = forn ober ber Reim eines jedweben organischen Befens, ur= theilt fich fo, b. h. entwickelt fo burch Trennung und Gegen= febung beffen, was urfprunglich in ihm liegt, feine Geftalt, unb macht gegenständlich und wirklich, was in ihm, bem Begriffe, eingeschlossen lag, analysirt fich felbit; benn ber Begriff, welcher bier fo viel als Subject ift, ift lebenbig, ift thatige Spontaneitat unb Trieb, gleichviel, ob er auf ber fo cben betrachteten hobern Stufe benkendes 3ch, oder ob er auf einer tieferen nur noch blinder orga-

<sup>\*)</sup> Barbili fpricht auf ahnliche Beife bon ber " Urtheilung."

nifder Naturtrieb ift. Somit wird es begreiflich, was Begel meint, wenn er ben Begriff überhaupt, b. h. biefe Thatigkeit und Streben fich felbft zu ur=theilen, gum Princip bes Lebens fo wie ber Wiffenschaft macht." Aus Begel's Schriften felbft mag wenigftens Gin Beifpiel in biefer nämlichen Beziehung aufgenommen werben. Da, wo er von ber Mutter als Genius bes Rinbes fpricht (Enchfl. G. 382), bemerft er: "Es find bei biefem Bufammenbange nicht blog bie in Bermunberung fegenben Beftimmun= gen, welche fich im Rinbe burch heftige Gemuthsbewegungen, Berletungen ber Mutter firiren, vor Mugen gu haben, fonbern bas gange pfochische Urtheil ber Gubftang, in welches bie weibliche Matur, wie im Begetativen bie Monofotylebonen, in fich entzweis brechen fann, und worin bas Rind fo Rrantheits = als bie weitern Unlagen ber Geftalt, Sinnegart, Charaftere, Talente, Ibiofynfraffen u. f. f. nicht mitgetheilt erhalten, fonbern von Saus aus hat."

Der Schluß in realer Beziehung betrachtet ift die Seite der Bewegung, wonach die aus der Einheit und Unbestimmtheit des Begriffes hervorgetretenen Bestimmungen, Unterschiede, wieder zusammengeschlossen und zu einer solchen Einheit verbunden werden, daß nicht die ursprüngliche Unentschiedenheit wieder zurücksehrt, sondern das Ideelle neben dem Reellen in größerer Wirtsamkeit hervortritt. Schluß ist die in sich selbst zurücksehnde, sich mit ihren Bolen, ihren durch das Urtheilen geschiedenen Momenten wieder zusammenschließende Thatigkeit; er ist Zusammenschließung eines endlichen Wesens mit dem unendlichen. Daher spricht Gegel auch geradehin von thätigen Schlüssen, Prozessen.

Dieses sich mit sich selbst Zusammenschließen, bieses Zurückschregu und auf sich selbst wird natürlicher Weise auch baburch anschauslich gemacht, daß darauf immersort hingewiesen wird, das Resultat sei theils das Wichtigste, theils das, worin Aufschluß über alles was ihm vorangeht, bis zum Urprincip hinauf, liege. Aeußert sich in dem höchsten Producte, der Menschheit, der Geist als Selbstberwußtsein, Selbstbestimmung, so ergibt sich, daß diesem Letten das Erste entspreche, daß dem Principe, welches den Zweck in sich trug, das menschliche Bewußtsein und Denken hervorzubringen,

ein biefem Denten analoges Wirfen einwohne, und bag bas Urbenten, ehe bas Menschengeschlecht eriftirte, mit bem Denten ber Menfchen coincibire, und alles rein nur als Act eines und beffelben Denkens, bas auch zugleich über fich felbft benkt, anzusehen fei. "Was bas Lette ift, ift als bas Erfte erfannt; bas Enbe ift ber 3 wed; baburch, bag es als ber 3 wed, und zwar als ber ab= folute Endawed erfunden wird, ift bies Product vielmehr fur bas unmittelbare, erfte Bewegenbe erflart. Diefes Fortgeben gu einem Refultat ift hiermit eben fo febr bas Rudgeben in fich, ber Gegenstoß gegen fich; es ift bas, was vorhin als bie einzige Matur bes Beiftes angegeben worben, als bes wirkenben Enb= zwede, ber fich felbft hervorbringt. Bare er ohne Birten, ein unmittelbares Sein, fo ware er nicht Beift, nicht einmal Leben; ware er nicht 3wed, und ein Wirfen nach 3weden, fo fanbe er nicht in feinem Broducte, bag biefes Birten nur ein Bufammengeben mit fich felbft ift. "\*)

Nachbem bie Ibee (mit ihrer Dialektif), bas Urtheil und ber Schluß betrachtet worben find, ift eine bamit zusammenhängende, und zum Theil auch schon berührte Eintheilung hervorzuheben, namlich bie in bie Momente ber Allgemeinheit, Befonberheit, Einzelheit. Gegel brückt fich barüber so aus:

"In brei Formen explicirt fich bie gottliche Ibee:

- 1) in bem ewigen in und bei fich fein Form ber Allgemeinheit, ober Sphare bes reinen Gebankens;
- 2) in ber Form ber Ericheinung, ber Particularifation, bes Berfallens bes ewigen Moments;
- 3) in ber Form ber Rudtehr aus ber Erscheinung in fich felbst, bie absolute Eingelheit, ber Beift."

Das Absolute, an sich seienbe, in seiner Unbestimmtheit und Unterschiedslosigkeit, ist das Allgemeine. So wie es sich unters scheibet, sondert oder besondert, in seine Momente theilt, tritt eben das Besondere hervor. Ist einmal die Besonderung im Großen

<sup>\*)</sup> Begels Rritif ber Werfe f. D. Jacobi's, britter Bb. - E. 17. Seite 11.

im Reiche ber Natur vor sich gegangen, so folgt, nach ben Formen ber Gattung und Art, bas Einzelne, und vorzugsweise bas mensch-liche Subject als Repräsentant bes geistigen Elementes, welches bas vorherrschenbe, übergreifenbe, burchbringenbe, bestimmenbe ist; so ist bas menschliche Individuum zugleich bas sich selbst bestimmenbe, und es zeigt sich bei ihm die Rückehr zum Allgemeinen. "Das Einzelne ist bas bei sich selbst Seienbe, und so das Augemeinen."

Diese Eintheilung macht aufs neue auf die Einheit des Subjectiven und Objectiven, des geistigen und materiellen Princips aufsmerksam. Denn, wenn wir das Allgemeine dem Besondern und Einzelnen entgegenhalten, so zeigt sich gleich, daß bei der Besonderung und Bereinzelung nichts ins Dasein treten kann, das nicht irgendwie schon im Allgemeinen enthalten war. Das Allgemeine ist gerade das, was in andern Systemen Substanz heißt, und das Bessondere und Einzelne läßt sich als ihre Modification betrachten. Es kann von einem Entstehen des Besondern in dem Sinne, daß an etwas neu Hinzugekommenes zu denken wäre, so wenig die Rede sein, als es gedenkbar wäre, daß der Act der Besonderung selbst nicht in der Natur des Allgemeinen läge. Dieses ist, wie Gegel überall sagt, ein concretes Allgemeines.

Daran läßt sich Alles knüpfen, was von der Manifestation, und ber Reflexion ober dem Reflectiren, dem Widerschein bes Unendlichen im Endlichen gelehrt wird.

Es ift noch eine Korm zu betrachten, welche bei hegel eine so bebeutenbe Rolle spielt, daß er sich erlaubt, Systeme, welchen diesselbe abgeht, geradehin als versehlt zu behandeln, nämlich die Korm der Negativität. Diese läuft auf Folgendes hinaus: Bei der Unterscheidung, Diremtion, Besonderung, geht das ursprünglich Ideelle in ein Anderes über, und indem es sich so entäußert, entspremdet, wird es selbst negirt; da es aber immersort bestrecht ist, sich selbst zu behaupten, ja sich so zu manisestiren, daß das Selbstbewußtsein völlig hervortritt, gelangt es dahin, jenes Negative wieder aufzuheben, und sich ganz als Geist darzustellen. Wie jene erste Entstremdung, jenes Umschlagen der Idee in das Andere Negation genannt werden kann, so läßt sich die nochmalige Aus-

hebung bieses verneinenden Elementes Regation der Negation nennen. Die 3dee entäußert sich ihrer Entäußerung selbst wieder; sie streift das Fremdartige, in welches fle sich verlor, ab. In dieser Beziehung nennt Segel das Zurücksehren des Geistes aus der Materie ein "Bernichtigen des Nichtigen, ein Bereitlen des Siteln., \*) Bernehmen wir noch eine seiner Aeußerungen: "Die 3dee entäußert sich in die Natur als ihre Negativität, wo die Nothwendigkeit herrscht. Bon da geht sie zum Theil in ihr Inneres zurück, und wird Leben. Zulest hebt sie alle Aeußerlickseit auf, und wird Beist.

So wird dem Geift, der wie der Anfang, so auch das Ziel aller Dinge ift, die Bewegung der unendlichen Negativität beigelegt, wonach das Absolute über jeden Gegensat hinausgeht, und eben so auch über jede Gestalt, die es aus seinem reichen Schoofe hervorbringt. Ja, der Fortgang der Welterscheinungen und Ereigenisse lätt sich als ein solcher auffassen, wonach jeder Zustand den vorhergehenden negirt, um wieder negirt zu werden.

- Gine ber enticheibenbiten Meugerungen über bie Regativitat welche auch die Negation ber Negation in fich schließt - ift folgenbe: "Indem bie Substang ale bie Bahrheit ber einzelnen Dinge, welche in ihr aufgehoben und ausgeloscht find, erkannt worben, fo ift bie abfolute Regativitat, welche ber Quell ber Freiheit ift, bie in fie felbft bereits gefette Bestimmung. Es fommt hierbei nur barauf an, bie Stellung und Bebeutung bes Regativen richtig ins Auge zu faffen. Wenn baffelbe nur als Beftimmtheit ber enblichen Dinge genommen wird (omnis determinatio est negatio), fo ift bie Borftellung mit bem Negativen aus ber abfoluten Substang beraus, bat bie enblichen Dinge aus ihr berausfallen laffen, und erhalt fie außer ihr. Go wird bie Regation, wie fie Bestimmtheit ber endlichen Dinge ift, nicht aufgefagt als im Un= enblichen ober als in ber Subftang vorbanden, Die vielmehr bas Aufgehobenfein ber endlichen Dinge ift. - Wie aber bagegen bie Megation in ber Substang ift, bies ift fcon gefagt, und bas fustematische Fortschreiten im Philosophiren besteht eigentlich in

<sup>\*)</sup> Encoff. G. 363.

nichts Anberm als barin, zu wiffen, was man felbft icon gejagt bat: bie Gubftang foll namlich fein bas Aufgehobenfein bes Enblichen, bamit fagt man, bag fle ift bie Degation ber Degation, ba bem Enblichen nur bie Degation zugetheilt ift; als Regation ber Regation ift bie Gubftang hiermit bie abfolute 21 f = firmation, und chen fo unmittelbar Freiheit und Gelbftbeftimmung. - Der Unterschieb, ob bas Absolute nur als Gub= ftang, ober als Beift bestimmt ift, befteht biernach allein in bem Unterschiebe, ob bas Denten, welches feine Endlichkeiten und Bermittlungen vernichtet, feine Negationen negirt, und hierdurch bas Eine Abfolute erfaßt hat, bas Bewußtfein beffen befitt, was es im Ertennen ber abfoluten Substang bereits gethan, ober ob es biefes Bewuftfein nicht bat. - Gott ift fein tobter, fonbern lebenbiger Bott; er ift noch mehr als ber Lebenbige, er ift Beift und bie ewige Liebe, und ift bies allein baburd, bag fein Gein nicht bas abstracte, fonbern bas fich in fich bewegente Unterfcheiben, und in ber bon ihm unterschiedenen Berfon Ertennen feiner felbft ift; und fein Wefen ift bie unmittelbare, b. i. felenbe Ginheit nur, in fofern es jene ewige Bermittelung gur Ginbeit ewig gurudführt, und biefes Burudführen ift felbit biefe Ginheit, bie Ginheit bes Lebens, bes Gelbstgefühle, ber Berfonlichkeit, bes Wiffens von fich. "\*)

Es war für Segel leicht, jedes einem andern Entgegengesetzte als die Regation besselben barzustellen, und 3. B. von dem Unsendlichen zu lehren, daß es eine Verneinung des Endlichen, wie hinwieder vom Endlichen, daß es eine Verneinung des Unendlichen sei; nur ist mit Recht von vielen Seiten her bemerkt worden, daß damit das Bostive und Wessenhafte noch nicht immer bezeichnet sei. Mag 3. B. immerhin die Natur als eine Negation, Entsremdung des Geistes behandelt werden, so ist damit ihr positiver Inhalt, ihre eigenthümliche Beschaffenheit noch nicht erklärt; wir lernen daraus weder ihre Kräfte, noch ihre Stosse kennen.

Bie Segel in ber Beurtheilung ber Schelling'fchen Philo-

<sup>. \*)</sup> Degele Berte. 20. 17. G. 9.

fophie\*) bemerft: "Unendlich und endlich, Urfache und Wirfung, positiv und negativ halt man immer aus einander; bas Denten fangt bamit an; - aber bas Speculative ift, biefen Gegenfat vor fich zu haben und ihn aufzulofen: " fo hat er auch anberwarts befonbers ben Gegenfat von pofitiv und negativ aufgehoben. Chalybaus\*\*) legt bies fo bar: "Das Ginfache, ale Wefen, gilt zunächst als bas Bofitive, burch fich felbit Seienbe, Die Bestimmtheit (Determination) bagegen als bas Negative, an fich Nichtseienbe, nur burch Anderes, nämlich burch bas Positive, Gefette. Allein es ift fcon früher gezeigt, und felbit von Berbart ift biefer bialettifche Musbrud für ben Begriff bes Seins gebraucht worben, bag bas Bofitive nur gebacht und bestimmt werbe als bas Richt = Negative, als Regation ber Negation, so wie hinwiederum bas Negative nur als Negation bes Bositiven gebacht wird. Bollte man aber bas Negative von bem Bofftiven absonbern, und behaupten, bas Bofftive fei nicht zugleich negativ, babei aber boch bas Regative, wenigstens als Schein, wirklich vorhanden fein und besteben laffen, fo mußte biefer außerhalb bes Positiven existirende Schein für fich felbft besteben, und mithin felbft wieder ein Positives fein. Es zeigt fich mithin, bag, indem diefes Negative zugleich positiv ift, bas Positive in ihm zugleich negativ fich verhalt; bas heißt alfo überhaupt fo viel als: in ber Wirklichkeit find beibe Bestimmungen in Ibentitat aufgehoben. Beibe beziehen fich alfo burch fich felbft, burch ihren eigenen Bogriff auf einander, ober konnen nur burch einander, eine nur burch und mit ber anbern begriffen werben. "

Mit ben Begriffen ber Negativität, bes Prozesses, ber Dialektif u. f. f. sieht endlich noch ber Begriff ber Vermittelung'in Berührung. Darüber wird in ber Encyklopadie gesagt: "Geist kann Gott nur heißen, in sofern er als sich in sich selbst mit sich vermittelnd gewußt wird. Nur so ift er concret, lebendig

<sup>\*)</sup> Degels Berfe. XV. Bt. S. 656.

<sup>\*\*)</sup> Diftorifche Entwidelung ber fpeculativen Philosophie von Rant bis Segel. G. 315.

und Geift. Das Wifsen von Gott als Geift enthält eben damit Bermittelung in sich." Die letten Worte beziehen sich auf das Biffen um das Sein und Wesen Gottes, im Gegensate zum bloßen Glauben oder unmittelbaren Wissen wom Dasein des höchsten Befens. Der Anfang der Stelle aber weist darauf hin, daß das Absolute, zusolge der dialektischen Bewegung, welche ihm zukommt, indem es ins Endliche übergeht, das Wesenhafte, das Seistige, nicht nur in den veränderlichen und vergänglichen Formen nicht untergehen läßt, sondern es siegreich ans Ziel führt, und im menschlichen Geiste als volles Selbstdewußtsein producirt. Der Geist leitet sich selbst durch Alles durch: auch die Formen, in die er eingeht, dienen ihm als Mittel, bei sich zu bleiben und zu sich stets zurückzusehren.\*)

Bei biefem Sichfelbstfefthalten, Sichfelbstgleichbleiben ift inbeffen zugleich ber Prozeß felbft, bie Bewegung, Thatigfeit überhaupt gu berudfichtigen, fo bag bie Realität felbst auch als ein Mittel ber Offenbarung ber Ibealität erscheint, und ber innige Busammenhang und bie Wechfelbeftimmung und = Bedingung aller Dinge ins Auge gu faffen ift. "Wir fegen biefer als abfolut behaupteten Trennung bas Factum entgegen, bag es fein Biffen gibt, eben fo wenig als ein Empfinden, Borftellen, Bollen, teine bem Beifte gufommenbe Thatiafeit, Gigenschaft ober Buftanb, mas nicht vermittelt und vermittelnb ware, fo wie fein fonftiger Begenftanb ber Ratur und bes Beiftes, was es fei, im himmel, auf Erben und unter ber Erbe, was nicht bie Beftimmung ber Bermittelung, eben fo wie bie ber Unmittelbarteit in fich fcbloffe. - Gott ift bie Thatigfeit, freie, fich auf fich felbst beziehenbe, bei fich bleibenbe Thatigfeit; es ift bie Grundbeftimmung in bem Begriffe ober auch in aller Borftellung Gottes, Er Selbst zu fein, als Bermittelung Seiner mit Sich u. f. w. (S. oben.)

Beil die Ratur unmittelbar an ber Ibee hangt, fo wird oft

<sup>\*)</sup> Er "burchberricht und durchwefet das MI", wie Sichoffe fagt in feiner Gelbfifcau.

die Unmittelbarkeit ober das Unmittelbare für die Natur, die Aeußerlichkeit, die Realität gesetzt. "In der Natur setzt sich die Ideußerlichkeit, die Realität gesetzt. "In der Natur setzt sich die Ideußerlichkeit macht die Bestimmung aus, in welcher die Idee sich ihr selbst als Natur gegenüberstellt." — "Die Natur ist an sich ein lebendiges Ganzes; die Bewegung ihrer Idee durch ihren Stusengang ist näher dies, sich als das zu setzen, was sie an sich ist, oder, was basselbe ist, aus ihrer Unsmittelbarkeit und Neußerlichkeit, welche der Tod ist, in sich zu gehen, um als Lebendiges zu sein, aber serner auch diese Bestimmtheit der Idee, in welcher sie nur Leben ist, auszuheben, und zum Geiste zu werden, der ihre Wahrheit und ihr Endzweck ist." \*)

Nun ift es noch barum zu thun, bie Glieberung ber einzelnen philosophischen Wiffenschaften zu betrachten.

## 2 og i f. \*0)

Segel beginnt bie Logif mit bem paraboren Sate: Sein und Richts ift eins und baffelbe, ber gang fo, wie er von ihm burchgeführt worben ift, aufgenommen zu werben verbient.

A. Sein. — "Sein, reines Sein, ohne alle weitere Beftimmung. In seiner unbestimmten Unmittelbarkeit ist es nur sich
felbst gleich, und auch nicht ungleich gegen Anderes, hat keine Berschiedenheit innerhalb seiner, noch nach außen. Durch irgend eine
Bestimmung oder Inhalt, ber in ihm unterschieden, oder wodurch
es als unterschieden von einem Andern gesetzt wurde, wurde es
nicht in seiner Reinheit sestgehalten. Es ist die reine Unbestimmt-

<sup>\*)</sup> Encyflopabie, S. 224.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Name ichlieft, wie bas Bisberige zeigt, bie Logit im gewöhn- lichen Sinne und bie Detaphpfit in fich.

heit und Leere. — Es ist nichts in ihm anzuschauen, wenn von Anschauen hier gesprochen werben kann; odes es ist nur dies reine, leere Anschauen selbst. Es ist eben so wenig etwas in ihm zu denken, oder es ist eben so nur dies leere Denken. Das Sein, das unbestimmte Unmittelbare ist in der That Nichts, und nicht mehr noch weniger als Nichts.

B. Nichts. — "Nichts, bas reine Nichts; es ift einfache Gleichheit mit sich selbst, vollkommene Leerheit, Bestimmungs- und Inhaltslosigseit; Ununterschiebenheit in ihm selbst. In sofern Ansichauen ober Denken hier erwähnt werben kann, so gilt es als ein Unterschieb, ob etwas ober nichts angeschaut ober gedacht wird. Nichts anschauen ober Denken hat also eine Bebeutung; beibe werben unterschieben, so ist (existirt) Nichts in unserm Anschauen ober Denken; ober vielmehr ist es bas leere Anschauen und Denken selbst; und basselbe leere Anschauen ober Denken, als bas reine Sein. Nichts ist somit bieselbe Bestimmung ober vielmehr Bestimmungs-losigkeit, und bamit überhaupt basselbe, was bas reine Sein ist.

C. Werben. — "Das reine Sein und bas reine Nichts ift also baffelbe. Was bie Wahrheit ist, ist weber bas Sein, noch bas Nichts, sondern: daß das Sein in Nichts, und das Nichts in Sein — nicht übergeht, sondern übergegangen ist. Aber eben so sehr ist die Wahrheit nicht ihre Ununterschiedenheit, sondern daß ste nicht dasselbe, daß sie abfolut unterschieden, aber eben so ungetrennt und untrennbar sind, und unmittelbar jedes in seinem Gegentheil verschwindet. Ihre Wahrheit ist also diese Bewegung des unmittelbaren Verschwindens des Einen in dem Andern: das Werden; eine Bewegung, worin beide unterschieden sind, aber durch einen Unterschied, der sich eben so unmittelbar ausgelöst hat."\*) — "Das reine Sein würde, wenn irgend ein Inhalt in ihm unterschieden würde, nicht in seiner Rein-heit sestigt die reine Unbestimmtheit."

Dies wird burch Folgenbes anschaulich gemacht: . Gin nabe

<sup>\*)</sup> Wiffenicaft ber Logif, erfter Theil. S. 77 - 79. Bgl. Die Anmerfungen gur Bertheibigung bee Sabes, S. 49 - 400.

liegendes Beispiel ist der Anfang: die Sache ist noch nicht in ihrem Ansang, aber er ist nicht bloß ihr Nichts, sondern es ist schon auch ihr Sein barin." \*).

Das Werben wirb fobann gleich gesett bem Entstehen und Bergehen, und somit wird bas Entstehen als ein Anfangen vom Nichts und Uebergehen in bas Sein, bas Vergehen als ein Ausgehen vom Sein und Uebergehen ins Nichts bargestellt.

Dem Sein wird nunmehr das Dasein entgegengehalten. Das Werben ist eine haltungslose Unruhe, die zu einem ruhigen Resultate gelangt, und dieses ist eben das Dasein. In diesem sind Sein und Nichts als unvermittelte Gegensähe verschwunden, doch sind ste zugleich als Momente ausbewahrt. "Das Dasein ist die zur ruhigen Einsachheit gewordene Einheit des Seins und Nichts. Das Dassein sit das bestimmte Sein, das Sein mit einer Bestimmte heit. "Das Dasein enthricht dem Sein ber vorigen Sphäre; das Sein sehoch ist das Unbestimmte; es ergeben sich deswegen keine Bestimmungen an demselben. Aber das Dasein ist ein bestimmtes Sein, ein concretes, es thun sich daher mehrere Bestimmungen an ihm aus." Bestimmtheit wird so allgemein als möglich genommen, so das es sich auf Dualität, wie Duantität bezieht; indessen tritt die Qualität als die wesentlichste Bestimmtheit hervor.

"An bem Dasein ist seine Bestimmtheit als Qualität unterschieden worden; an dieser als daseiender ist der Unterschied der Realität und der Negation. So sehr nun diese Unterschiede (Gegensäße) an dem Dasein vorhanden sind, so sehr sind sie auch nichtig und aufgehoben. Die Realität enthält selbst die Negation, ist Dasein, nicht unbestimmtes, abstractes Sein. Eben so ist die Negation Dassein, nicht das abstractes sein. sollende Nichts, sondern hier gesetzt, wie es an sich ist, als seiend, dem Dasein angehörig. So ist die Qualität überhaupt nicht vom Dasein getrennt, welches nur bestimmtes, qualitatives Sein ist. Dieses Ausheben der Unterscheidung ist mehr als ein bloßes Zurücknehmen und äußeres Wieder Begslassen, oder als ein einsaches Zurücksehren zum einsachen

encyflopabie, G. 103.

Unfange, bem Dafein ale foldem. Der Unterschied fann nicht meggelaffen werben; benn er ift. Das Factifche, was alfo vorhanden ift, ift bas Dafein überhaupt, ber Unterschied an ihm und bas Aufbeben biefes Unterschiebes; bas Dafein nicht als unterschieblos wie anfange, fonbern ale wieber fich felbft gleich, burch Aufheben bes Unterichiebe, bie Ginfachheit bes Daseins vermittelt burch biefes Aufbeben. Dies Aufgehobenfein bes Unterfcbiebs ift bie eigene Beftimmtheit bes Dafeins; fo ift es In-fich-fein; bas Dafein ift Dafeienbes, Etwas. Das Etwas ift bie erfte Regation ber Megation, als einfache feienbe Begiebung auf fich. Dafein, Leben, Denfen u. f. f. bestimmt fich wefentlich gum Dafeienben, Lebendigen, Denkenben u. f. f. Diefe Bestimmung ift von ber bochften Bichtigkeit, um nicht bei bem Dafein, Leben, Denten u. f. f., auch nicht bei ber Gottheit, als Allgemeinheiten fteben zu bleiben. Etwas gilt ber Borftellung mit Recht als ein Reelles." \*)

Das Daseienbe, das Etwas, ist was Anderes nicht ist, und ist nicht, was Anderes ist. In der letztern Beziehung, in sosern es verschieden ist von allem Uebrigen, kommt ihm das "Anderessein" zu. Es ist so lediglich im Berhältniß zu Anderen, und besitzt den Charakter des "Seins-für-Anderes". Da ihm aber auch ein Sein in Beziehung auf sich zukommt, so ist ihm auch ein "An-stch-sein" beizulegen. Dennach machen das "Für-Anderes-sein" und das "An-sich-sein" bie zwei Momente des Daseins aus. Das Etwas kann aber nur etwas an sich sein, indem es etwas sür Anderes ist, und es kann nur etwas für Anderes sein, indem es etwas an sich ist. Da in dem Etwas der Unterschied von dem Uebrigen hervortritt, so erscheint es als ein Begrenztes, und demnach kommt ihm eine Grenze oder Schranke zu. Es erscheint als ein Endliches, Beschränktes, und zugleich der Veränderlichkeit Unterworsenes.

Ueber Endlichkeit und Unenblichkeit lehrt Hegel Folgendes: "Das Unenbliche steht nicht als ein für sich Fertiges über

<sup>\*)</sup> Biffenfcaft ber Logit, I. S. 119.

dem Endlichen, fo daß das Endliche über oder unter jenem sein Bleiben hätte und behielte." \*)

Den Brozes ins Unendliche, ber durch die Formel "und so fort ins Unendliche" ausgedrückt wird, nennt Segel "die schlechte Unendlichkeit" des Verstandes.

Es fann feines gefett und gefaßt werben ohne bas andere, weber bas Endliche ohne bas Unenbliche, noch biefes ohne jenes.

Werben fie getrennt und beziehungslos genommen, so zeigt fich dies: "Das Unendliche so gestellt ist eines ber beiben; aber als nur eines der beiben ist es selbst endlich, es ist nicht das Ganze, sondern nur die eine Seite; es hat an dem Gegenüberstehenden seine Grenze; es ift so das endliche Unendliche." \*\*)

Man darf nicht fragen, wie das Unendliche aus sich heraus und zur Endlichkeit gelange. Denn es gibt nicht ein Unendliches, das vorerst unendlich ist, und das nachher erst endlich wird, sondern es ist für sich selbst schon eben so sehr endlich als unendlich.

Das Enbliche hebt als solches fich fort und fort selbst auf, hat als Enbliches keine Wahrheit, sondern seine Wahrheit ist dieser Berlauf, daß ohne Anfang und Ende das eine Beschränkte das andere negirt und in das andere übergeht. Bei dem Uebergehen des Andern in das Andere bleibt das sich bestimmende und ent-wickelnde Sein ewig sich selbst gleich, und diese Sichselbstgleich-heit des Seins im Anderswerden, des Unwandelbaren im Wandelsdaren, des Unendlichen im Enblichen, des Bosstiven in der Negation der Negation ift die wahrhafte Unendlichkeit, welche den Grundbegriff der ganzen Philosophie ausmacht. \*\*\*)

Nunmehr ift bas Wefen zu betrachten. Die Definition, welche Segel (freilich am Enbe bes Abschnittes) gibt, ift folgenbe: "Das Sein, indem es ift bas nicht zu fein, was es ift, und bas zu fein,

<sup>\*)</sup> Wiffenschaft ber Logif, I. S. 149. 2gl. 151.

<sup>\*\*)</sup> Ebendafelbft S. 156. Encyfl. G. 108.

<sup>\*\*\*)</sup> Es wird hier alles übergangen, was die Quantitat betrifft, und daher auch das, was von dem "Für-sich-fein" mit Rücksicht auf die-felbe bemerkt wird.

was es nicht ist — als diese einsache Regativität seiner selbst — ist das Wesen. Das Wesen ist das Absolute, Selbständige, Sichselbst-Gleiche, in sosen es Bestimmungen annimmt, die als außerswesentliche, unwesentliche gelten, während sie doch als nothswendiges Ergebniß seiner Natur, und als sein eigener Widersschein anzuschen sind. Das Wesen darf so wenig hinter oder außerhalb der Erscheinung gesucht werden, als das Unendliche sensseits des Endlichen.

Das Wesen scheint zuerst in sich felbst; es ift bas Sein als Scheinen in sich selbst; es ift Reflexion in ihm selbst. 3weitens erscheint es. Drittens offenbart es sich. Ober: es setzt sich in seiner Bewegung 1) als einsaches, an sich seienbes. Wesen in seinen Bestimmungen innerhalb seiner; 2) als heraustretend in das Dasein, oder nach seiner Existenz und Erscheinung; 3) als Wesen, das mit seiner Erscheinung Eins ift, als Wirk-lichteit.

Achten wir auf das Verhältniß von Wesen und Form, oder Materie und Form, so zeigt sich ihre Untrennbarkeit. Es kann nicht gestagt werden, wie die Form zum Wesen hinzukomme, denn sie ist nur das Scheinen desselben in sich selbst, die eigene ihm inswohnende Resterion. Die Form setzt eine Materie voraus, auf welche sie stich bezieht, aber die Materie, als das als gleichgültig Bestimmte ist doch nur das Passive gegen die Form als das Thätige. Die Form bestimmt daher die Materie. Beide setzen sich gegenseitig voraus. Weder die endliche Materie, in sosern sie die Form als ihr Nichtsein vorausssetzt, noch die endliche Form, in sosern sie eine Materie als ihr Anderes voraussetzt, hat Wahrheit; sie sind nur Eines.

In Bezug auf Eristenz und Erscheinung gelangt man nur zu einem tobten und leeren Abstractum, wenn man das Ding an sich der Erscheinung so entgegensetz, als seien sie unvereindar. Das Ding an sich steht mit seiner Erscheinung in der innigsten Beziehung, es kann nicht ohne dieselbe sein. — Das Sein offensbart sich als Existenz (existentia von exsistere, hervortreten, in die Erscheinung treten, zum Borschein kommen.) — Faßt man be-

sonders ben Begriff ber Gesemäßigkeit auf, und stellt man einsanber entgegen das Gesetz und das burch das Gesetz Bestimmte, so ergibt sich wieder dieses: das Gesetz ift nicht jenseits der Erscheisnung, sondern in ihr unmittelbar gegemwärtig; die existirende ober erscheinende Welt ist das ruhige Abbild des Reiches der Gesetz; beides ist Eine Totalität.

In welcher Nüance und unter welchem Titel überhaupt Grund und Begründetes einander entgegengehalten werden, es offenbart sich stets nur Einheit und Einerleiheit. Ein Grund freilich, abstract und einseitig für sich genommen, ist noch nicht das, wozu er werden kann, es tritt in ihm die bloße Möglichkeit der Folge als der Wirklichkeit gegenüber. Alls Grund ist das Wesen ein Sein, das noch kein Dasein hat; allein die Beziehung auf das Dasein ist doch gleich in ihm mitgesest. Grund hat keine Bedeutung ohne Folge. Nur durch diese und mit dieser wird er selbst erst wahrhaft zum Grunde, und er geht selbst in das von ihm Begründete ein, ist und bleibt seine Grundlage.

Eine ahnliche Zusammengehörigkeit findet, wie unter dem Ganzen und den Aheilen, so auch zwischen der Kraft und ihrer Aeußerung, und eben so zwischen dem Innern und Aeußern Statt.

Ungertrennlich find ferner verbunden Möglichfeit, Birklichsteit und Nothwendigkeit. So lange etwas als nur möglich gebacht wird, ohne wirklich zu werden, fehlt noch irgend eine Bestingung; es ift also im Grunde nicht wahrhaft möglich. Ift aber vollständige Möglichkeit vorhanden, find alle Bedingungen da, so ist auch eben damit die Birklichkeit gegeben. Zwischen dem Eintritt der Bedingungen und der Sache, die wirklich wird, ist kein Zwischenzuum; und man sieht leicht ein, daß sie, weil eben alle Bedingungen erfüllt sind, wirklich werden nuß.

Gleichermaßen ist Substanz ohne Accidenzen ein Unbing, und umgekehrt. "Die Substanz ist in der That nur als Inneres der Accidenzen, und diese sind nur an der Substanz. Ober, dies Berhältniß ist nur die scheinende Totalität als Werden; aber sie eben so fehr Resterion. Die Accidentalität, die an sich Substanz

ift, ift eben barum auch gesetzt als solche; so ist ste bestimmt als sich auf fich beziehende Negativität; gegen sich, bestimmt als sich auf sich beziehende einsache Identität mit sich; und ist für sich seiende, mächtige Substanz." \*)

Daß endlich auch Nothwendigkeit und Freiheit in einander fließen, sucht Segel so darzuthun. "Zedes Einzelne ist nothswendig, indem es durch Anderes bedingt ist. Die Eigenthümlichseit der allgemeinen Substanz aber ist die, daß, während und ungeachtet jener Bebingungen und Beschränkungen der Einzeldinge, sie selbst, als nichts außer sich habend, wodurch sie bedingt werden könnte, durch nichts als sich selbst bestimmt wird; es kommt ihr also Selbstbestimmung, Freiheit zu." "Die Wahrheit der Nothwensbigkeit ist somit die Freiheit."

Auf bas Sein (Dasein) und Wesen folgt ber Begriff; "er ift bie Wahrheit bes Seins und bes Wesens." "Der Begriff ist bas Kreie, als die für sich seinde Wacht ber Substanz." Er ist bas Urselbstständige, bas sich in unterschiedene Selbstständige entwickelt. \*\*) Er ist bas absolute Sanze, in sofern diesem Organismus zustommt.

Die Lehre vom Begriffe theilt fich in die Lehre

- 1) von bem fubjectiven ober formellen Begriffe;
- 2) von dem Begriffe als zur Unmittelbarteit (Neußerlichkeit) Beflimmtem, ober von ber Objectivität;
- 3) von der Idee, dem Subject » Objecte, der Einheit des fubjectiven Begriffs und der Objectivität, der absoluten Wahrbeit.

Der Begriff als folder enthält bie Momente ber Allgemeinbeit, Besonberheit und Gingelnheit. (Diefe lette ift übrigens

<sup>\*)</sup> Wiffenfchaft ber Logit, I. Theil, 2te Abtheil., G. 223.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Wahrheit ber Nothwendigkeit ift somit die Freiheit, und die Wahrheit der Substanz ist der Begriff — die Selbstffandigkeit, welche das sich von sich Abstoßen in unterschiedene Selbstffandige, als dies Abstoßen identisch mit sich, und diese bei sich selbst bleibende Wechselbestimmung nur mit sich ift."

noch nicht in bem Sinne zu nehmen, in welchent man von einzelnen Dingen, Menfchen u. f. w. fpricht, \*)

"Allgemeinheit, Besonberheit und Einzelnheit sind, abstract gesnommen, basselbe was Ibentität, Unterschied und Grund. Aber das Allgemeine ist das mit sich Ibentische ausbrücklich in der Beseutung, daß in ihm zugleich das Besondere und Einzelne enthalten sei. Ferner ist das Besondere das Unterschiedene in der Bedeutung, daß es allgemein in sich und als Einzelnes sei. Eben so hat das Einzelne die Bedeutung, daß es Subject, Grundlage sei, welche die Gattung und Art in sich enthalte, und selbst fubstantiell sei. "\*\*)

"Das Urtheil ist der Begriff in feiner Besonderheit; als unterscheidende Beziehung seiner Momente, die zugleich als für sich seinede, und mit sich, nicht mit einander identische gesetzt sind. "\*\*\*)
"Es ist seltsam, das Faktum in den Logiken nicht angegeben zu sinden, daß in sedem Urtheil dies ausgesprochen wird: Das Einzelne. ist das Allgemeine." — In obsectiver Beziehung ist jedes Ding ein Urtheil (s. oben), ein vereinzeltes Allgemeines. (Dies ist die eigentliche Einzelnheit.) Der Standpunkt des Urtheils ist die Endlichkeit, und die Endlichkeit der Dinge besteht darin, daß sie Urtheile sind; daß ihr Dasein zwar mit ihrer allgemeinen Natur vereinigt ist (sonst wäre sie Nichts), daß aber ihre beiden Momente der Allgemeinheit und Einzelnheit auch eine wesentliche Selbstzständigkeit gegen einander bestigen, daher verschieden und trennbar sind.

Der Schluß ift die Einheit des Begriffs und des Urtheils. Er ist nämlich der Begriff, als die Identität, in welche die Formunterschiede des Urtheils zurückgegangen sind, und Urtheil, in sofern er zugleich in dem Unterschiede seiner Bestimmungen gesetzt ift. Der Schluß ist das Bernünftige und alles Bernünftige. †) Er ist der wesentliche Grund alles Wahren.

Die Lehre von ber Objectivitat betrachtet ben Begriff als

<sup>\*)</sup> Encyflopadie, S. 157.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft G. 158.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbafelbft S. 160.

<sup>†)</sup> Ebenbafelbft G. 170.

das unmittelbare Object. Hierbei fommen brei Stufen vor: a. der Mechanismus; b. ber Chemismus; c. die Teleologie.

Mun haben wir ben Begriff noch in feiner bochften Potenz, als 3bee, gu betrachten. "Die Ibee ift bas Bahre an und für fich, Die abfolute Ginbeit bes (fubjectiven) Beariffe und ber Objectivitat. 3br ibceller Inhalt ift fein anderer als ber Begriff in feinen Bestimmungen; ihr reeller Inhalt ift nur feine Darftellung, Die er fich in ber Form außerlichen Dafeins gibt, und biefe Beftalt in feiner Ibealität eingeschloffen, in feiner Macht, fo fich in ihr erbalt." "Die 3bee ift bie Bahrheit": benn bie Wahrheit bofteht barin, bag bie Objectivitat ber Subjectivitat entspricht, bag Borftellung (abgesehen von bem einzelnen Individuum) und Borgeftelltes vollig barmoniren. Alles Wirkliche, in fofern es ein Wahres ift, ift bie 3bee, und hat feine Bahrheit allein burch und fraft ber 3dee. Das einzelne Sein ift nur trgend eine Seite ber 3bee; für viefes bedarf es raber noch anderer Birklichkeiten, bie gleichfam als besonders für fich bestehende erscheinen; in ihnen gufammen und in ihrer Beziehung ift allein ber Begriff realifirt. Das Gingelne für fich entspricht feinem Beariffe nicht; biefe Befchranktheit feines Dafeins macht feine Endlichkeit und feinen Untergang aus."

"Die Bee ift nicht zu nehmen als eine Ibee von irgend Etwas (Einzelnem), so wenig als ber Begriff bloß als bestimmter Begriff. Das Abfolute ist die allgemeine und Eine Ibee, welche als urtheilend sich zum Shstem der bestimmten Ibeen besonbert, welche aber unr dies sind, in die Eine Ibee, in ihre Wahrheit zurückzugehen. Doch ist die Ibee als solche zunächst nur die Eine, allgemeine Substanz; ihre entwickelte, wahrhafte Wirtslichkeit ist, daß sie als Subsect und so als Geist ist."

"Die Ibee ift bas Subject-Object, bie Einhelt bes Iveellen und Reellen, bes Endlichen und Unendlichen, bas, bessen Natur nur als existirend begriffen werben fann, ber Inbegriff alles Denfens und Seins.

"Die Ibee ift felbst bie Dialeftit, welche ewig bas mit fich Identische von bem Differenten, bas Subjective von bem Objectiven, bas Endliche von bem Unenblichen, Die Seele von bem Leibe, ab-

und unterfcheibet, und nur in fofern ewige Schopfung, ewige Lebenbigfeit und ewiger Beift ift." "Inbem fie fo felbft bas llebergeben ober vielmehr bas Sich = lleberfegen in ben abftracten Berftanb ift, ift fie eben fo ewig Bernunft; fie ift bie Dialeftif, welche biefes Berftanbige, Berfchiebene über feine endliche Natur und ben falfchen Schein ber Selbstftanbigfeit feiner Brobuctionen wieder verständigt, und in die Ginbeit guruckführt. biefe geboppelte Bewegung nicht zeitlich, noch auf irgend eine Beife getrennt und unterschieben ift (jonft mare fie wieber nur abftracter Berftand), ift fie bas ewige Unschauen ihrer felbft im Un= bern; ber Begriff, ber in feiner Objectivität fich felbit ausgeführt bat, bas Object, bas innere 3medmäßigfeit. wesentliche Subjectivität ift." \*) - Die 3bee ift wesentlich Brogeff, fortichreitende Bewegung. Und in biefer Begiehung fommt ihr absolute Degativitat zu; benn fie negirt fich zuerft felbft, indem fie die Form bes Undersfeins, ber Meußerlichkeit, Unmittelbarteit annimmt, bann aber hebt fle biefe Form wieber auf; fie fehrt vermöge ber Negation ihrer Negation in bie eigenthumliche ideelle Wefenheit gurud. Es ift ein Progef, welcher ben Begenfat aus fich ewig erzeugt und ewig überwindet."

"Die unmittelbare Ibee ift bas Leben. Der Begriff ift als Seele in einem Leibe realisitet, von bessen Aeußerlichkeit jene die unmittelbare sich auf sich beziehende Allgemeinheit, eben so dessen Besonderung, so daß der Leib keine andern Unterschiede als die Begriffsbestimmungen an ihm ausdrückt, endlich die Einzelnheit ist — die Dialektik seiner Objectivität, welche aus dem Schein des selbstständigen Bestehens in die Subjectivität zurückgeführt wird, so daß alle Glieder sich gegenseitig momentane Mittel, wie momentane Bwecke sind, und das Leben, so wie es die anfängliche Besonderung ist, sich als die negative für sich seiende Einheit resultirt, und sich in der Leiblichkeit als dialektischer nur mit sich selbst zusammenschließt. So ist das Leben wesentlich Lebendiges, und nach seiner Unmittelsbarkeit bieses Einzelne Lebendige."\*\*)

<sup>\*)</sup> Encyflopabie, S. 198.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft S. 200.

Die Momente des geistigen Lebens, Erkennen und Wollen, werden von folgender Betrachtung, die den Uebergang zur absoluten Iden Boe bildet, begleitet: "Die Wahrheit des Guten ist damit gesetzt als die Einheit der theoretischen und praktischen Iden daß das Gute an und für sich erreicht, die objective Welt so an und für sich die Idee ist, wie sie zugleich ewig als Zweef sich setzt, und durch Thätigkeit ihre Wirklichkeit hervordringt. — Dieses aus der Differenz und Endlichkeit des Erkennens zu sich zurückzekommene und durch die Thätigkeit des Begriffs mit ihm identisch gewordene Leben ist die speculative oder absolute Idee."

"Die absolute Ivee allein ift Sein, unvergängliches Leben, fich wissende Bahrheit." "Die Natur und ber Geift find unterschiedene Beifen, ihr Dasein barzustellen."

## Maturphilosophie.

"Die Natur ift Die 3bee in ihrem Unberffein, ihrer Neugerlich-"In Diefer Meugerlichfeit haben Die Begriffsbestimmungen ben Schein eines gleichgültigen Beftebens und ber Berein= gelung gegen einander; ber Begriff ift beswegen als Innerliches. Die Natur zeigt baber in ihrem Dafein feine Freiheit, fonbern Nothwendigfeit und Bufalligfeit." Das Gein ber Matur entipricht ihrem Begriffe nicht, fie ift vielmehr ber unaufgeloste Biberfpruch. "In ber Hatur hat bas Spiel ber Formen nicht nur feine ungebundene, zugellofe Bufalligfeit, fonbern jebe Geftalt für fich entbehrt bes Begriffs ihrer felbft." "Dies ift bie Donmacht ber Natur, ben Begriffebeftimmungen nicht getreu zu bleiben, und ihnen gemäß ihre Gebilbe gu beftimmen und gu erhalten." "Die Datur vermischt allenthalben bie wesentlichen Grenzen burch mittlere und fcblechte Gebilbe, welche immer Inftangen gegen jebe fefte Unterscheibung abgeben, felbft innerhalb beftimmter Gattungen durch Miggeburten, bie man einerseits biefer Gattung gugablen muß, benen andererfeits aber Beftimmungen fehlen, welche als mefentliche Eigenthümlichfeit ber Gattung anzusehen maren."

<sup>\*)</sup> Encoflopadie, G. 210.

Die Boee bewegt fich in ber Natur burch eine Reihe von Stufen bes äußerlichen Dafeins. Es laffen fich namentlich brei Stufen unterscheiben.

Die unterfte Stufe ift bas Sein ber Materie überhaupt in ben einzelnen Maffen ober Korpern unter ben Formen bes Raumes und ber Zeit, \*) fo bag alles auf Mechanif beruht.

Die Materie halt sich durch die abstracte Vereinzelung aus einsander, sie enthält Repulsion; aber eben so sehr negirt sie dieses außer einander seiende Fürsichsein, und enthält Attraction. Ueber das Verhältniß beider zur Schwere drückt sich Hegel so auß: "Die Einheit dieser Momente (Repulsion und Attraction) ist nes gative Einheit derselben, die Einzelnheit; — als gegen das uns mittelbare Außereinander der Materie noch unterschieden, und darum selbst noch nicht als materiell geset, sondern außer demselben, ideelle Einzelnheit, Mittelpunkt — die Schwere."

"Die Schwere macht die Substantialität ber Materie aus." "Die Gravitation ist ber wahrhafte und bestimmte Begriff ber materiellen Körperlichkeit, ber zur Ibee realisit ist. Die allgemeine Körperlichkeit urtheilt sich wesentlich in besondere Körper, und schließt sich zum Momente ber Einzelnheit ober Subjectivität als erscheinendes Dasein in der Bewegung zusammen, welche hiedurch

<sup>\*) &</sup>quot;Dies Bergehen und Sichwiedererzeugen des Raums in Beit und der Beit in Raum, daß die Beit sich raumlich als Ort, aber diese gleichgultige Raumlichseit eben so unmittelbar zeitlich gesetzt wird, ist die Bervegung — ein Werden, das aber selbst eben so sehrentliche beiteinde Einheit beider, die Materie, ift. Der Uedergang von der Idealität zur Realität, von der Abstraction zum concreten Dasein, hier von Naum und Beit zu der Realität, welche als Materie erscheint, ist für den Berstand unbegreiflich, und macht sich für ihn daher immer äußersich und als ein gegebenes. Die gestäusige Borstellung ist, Raum und Beit als leer von außen her mit der Materie erfülen zu sassen, und einerseitst auf diese Weise die materiellen Dinge als gleichgultig gegen Naum und Beit, und anderereiers zuseleich als wesentlich räumlich und zeitsich anzunehmen, so wie Raum und Beit als leer, gleichgültig gegen ihre Erfüllung, für sich eristiend zu betrachten." (Enoptl. S. 235.)

unmittelbar ein System mehrerer Korper ist. Die Bewegung felbst unterscheibet sich wieber so: sie ist 1) als die accidentelle, welche in Bezug auf einen einzelnen Korper von außen her bewertstelligt wird; 2) als die wesentliche und relativ-freie Bewegung des Falles, welche in sofern frei ist, als sie durch den Begriff des Korpers geseht und die Erscheinung seiner eigenen Schwere, ihm baher immanent ist; 3) die absolut-freie der himmelskorper.

Die zweite Stufe ist bas Sein ber qualificirten Materie. Inbem nännlich bie Substanz ber Materie, die Schwere, zur Totalität bes Begriffs sich entwickelt hat, hat sich ihr abstractes, bumpfes In-sich-sein zur Form erschlossen, sie ist qualificirte, mit bestimmten Eigenschaften ausgerüstete Materie geworben.

Hier tritt uns zuerst bas Licht entgegen. "Dies eristirende allgemeine Selbst der Materie ist das Licht — als Individualität der
Stern, und derselbe als Moment einer Totalität, die Sonne." —
"Wenn die Vorstellung, welche man realistisch genannt hat, leugnet, daß in der Natur die Idealität vorhanden sei, so ist sie
nur an das Licht, an dieses reine Manifestiren, welches nichts als
Manisestiren ist, zu verweisen."

Sobann kommen als physische Qualitäten in Betrachtung bie Elemente: Luft, Feuer, Wasser, und bie Erdigkeit. Mit ihnen ift gegeben ber elementarische ober meteorologische Prozeß.

Bon anderer Seite ftellen fich als Qualitäten bar: a. bie fpc= zififche Schwere; b. bie Cobafion; c. ber Klang; d. bie Barme.

Enblich find folgende bedeutsame Principien zu berücksichtigen: ber Magnetismus; die Electricität; der chemische Brozes, wozu auch der Galvanismus zu rechnen ift. Dies macht das Gebiet der Physis, im Gegensage gegen die Me-

chanif, aus.

Die britte Stufe bilbet ber Organismus, und bie Lehre von bemfelben fann Organit genannt werben.

Bon ben organischen Gebilben gilt: bie Ibee fommt in ihnen zur Eristenz, zum Leben. Dieses außert fich: a. als allgemeine Gestalt, ber geologische Organismus; b. als besonbere ober

formelle Subjectivitat, vegetabilifche Ratur; c. als einzelne concrete Subjectivitat, animalifche Natur.

Die Glieber bes geologischen Organismus enthalten nicht ben Lebensprozes in sich, sie machen ein Shstem aus, bessen Gebilbe bie Entfaltung einer zum Grunde liegenden 3bee barftellen, bessen Bilbungsprozes aber ein vergangener ift. Dieser Organismus läßt sich bilblich nennen: "Der Arhstall bes Lebens."

Ueber bie vegetabilische Natur mögen nur folgenbe Aeusierungen aufgenommen werben: "Die Gestalt der Pflanze, als aus der Individualität noch nicht zur Subjectivität befreit, bleibt ben geometrischen Formen und frystallinischer Regelmäßigkeit nahe." — "Die Differenz der organischen Theile ist nur eine oberstächliche Metamorphose, und ber eine kann leicht in die Function des andern übergehen."

Bon bem thierischen Organismus gilt Folgenbes: "Die organische Individualität ift erft Subjectivität, in sofern ihre Einzelnheit nicht bloß unmittelbare Wirflichkeit und bamit eine Bielbeit von Individuen, fondern chen fo aufgehoben und als concretes Moment ber Allgemeinheit ift, die eigene Meußerlichkeit ber Geftalt gu Gliebern ibealifirt ift, ber Deganismus in feinem Brozeffe nach außen bie felbftifche Sonne inwendig behalt. Dies ift bie animalifche Natur, welche in ber Birflichfeit und Meugerlichfeit ber Einzelnheit, eben fo bagegen unmittelbar in fich reflectirtes Selbft ber Gingelnheit, in fich feiende fubjective Allgemeinheit ift." \*) Das Thier hat Gelbstbewegung, Stimme, Barme, Intussusception, Gefühl. In allem biefem zeigt fich wefentlich Ibealitat, was in Bezug auf bie zwei erften Buntte auf eine vriginelle Beife fo burchgeführt wird: "Das Thier hat zufällige Selbftbewegung, well feine Subjectivität, wie bas Licht und Feuer, ber Schwere entriffene Ibealitat - eine freie Belt ift, bie als ber reellen Meußerlichkeit entnommen, fich nach innerm Bufall aus fich felbft zum Orte bestimmt. Damit verbunden ift, bag bas Thier Stimme hat, indem feine Subjectivitat ale mirfliche 3bealitat (Seele)

<sup>\*)</sup> Encpfl. S. 332.

bie Berrichaft ber abstracten Ibealität von Beit und Raum ift, und feine Gelbstbewegung als ein freies Erzittern in fich felbft, barftellt."

"Das Lebenbige ift nur, indem es fich zu bem macht, was es ift; es ift vorausgehender Zwed, ber felbft nur das Resultat ift."

"Der Organismus ist zu betrachten: a. als die individuelle Idee, die in ihrem Begriff eristirt, und sich auf sich selbst bezieht — die Gestalt; b. als Idee, die sich zu ihrem Andern, ihrer unsorganischen Natur, verhält und sie ideell in sich set — die Afsismilation; c. die Idee, als sich zum Andern, das selbst lebendiges Individuum ist, und damit im Andern zu sich selbst verhaltend — Gattungsprozes."

Die Formen ber Geftalt find die Senfibilität, die Irritabilität, die Reproduction, welche ihre Realität in bem Nerven=, Blut= und Verbauungssyftem haben.

Bur Affimilation gehört nicht nur was gewöhnlich bazu gerechnet wirb, fonbern auch bas was bie Sinne betrifft.

In Rudficht auf ben Gattungsprozef ift zweierlei zu be-Erftens "fann bie Thierwelt faft weniger als bie andern Spharen ber Natur ein in fich unabhangiges vernünftiges Guftem von Organisation barftellen, an ben Formen, bie burch ben Begriff bestimmt maren, festhalten, und fie gegen bie Unvollfommenbeit und Bermifchung ber Bebingungen vor Bermengung, Berfummerung und Uebergangen bewahren. Diefe Schwache bes Begriffes in ber Natur überhaupt, ber barum auch im Thiere nicht in feiner feften, felbstffanbigen Freiheit eriftirt, unterwirft bie Battungen gang ben Beranberungen bes außern allgemeinen Naturlebens, beffen Bechfel bas Thier mit burchlebt, und bas als eine fortbauernbe Gewaltsamfeit gegen baffelbe ift. Das Thierleben zeigt fich baber überhaupt als ein frantes; fo wie fein Gefühl ale ein unficheres, angftvolles, ungludliches." Bweitene, weil bas thierifche Individuum, nicht bie Allgemeinheit feines Begriffes in fich tragt und nicht bie entfprechenbe Realitat, berfelben ift, fann fein Dafein nur verganglich fein: bie Inbividuen muffen vergeben, mahrend bie Gattung beharrt.

## Geiftesphilofophie.

Der Geist ist die zu ihrem Fürsichsein gelangte Idee, beren Object eben sowohl als das Subject der Begriff ist. Der Begriff, welcher in der Natur zu seiner vollkommnen äußerlichen Objectivität gelangte, hebt diese seine Entäußerung auf, und wird in ihr ibentisch mit sich selbst; er kehrt aus der Natur zu sich selbst zurück. Das Wesen des Geistes ist die Freiheit. Seine Bestimmtheit ist Manisestation. — "Das Absolute ist der Geist; dies ist die höchste Desinition des Absoluten."\*)

Die Entwickelung bes Geiftes geht burch brei Stufen; er ftellt fich bar

- 1) "in der Form der Beziehung auf fich felbst", als subjectiver Geist — wie er sich in jedem Individuum äußert, in sofern es erkennt und will;
- 2) "in ber Form ber Realität als einer Welt, welche bie Freiheit als vorhandene Nothwendigkeit ift", als objectiver Geist — wie er sich in den rechtlichen und sittlichen Instituten offenbart;
- 3) "in an und für fich seienber Einheit ber Objectivität des Geistes und seiner Zbealität oder seines Begriffes, als der Geist in seiner absoluten Wahrheit", als abfoluter Geist so daß die Einheit seiner subjectiven und objectiven Seite aufgefaßt, er als Erstes und Letzes erkannt wird.
- 1. Der subjective Geist ist in seiner Unmittelbarkeit Seele ober Naturgeist. "Der gewordene Beist hat den Sinn, daß die Natur an ihr selbst als das Unwahre sich aushebt, und der Seist so sich als diese nicht mehr in leiblicher Einzelnheit außer-sich-seiende, sondern in ihrer Concretion und Totalität einsache Augemeinheit voraußseht, in welcher er Seele (noch nicht Geist) ist. Die Seele ist nicht nur für sich immateriell, sondern die allgemeine Immaterialität der Natur, deren einsaches ideelles Leben. Sie ist die Substanz, so die absolute Grundlage aller Besonderung

<sup>\*)</sup> Encoff. §. 384.

und Bereinzelung bes Geiftes, bag er in ihr allen Stoff feiner Bestimmung hat, und fle bie burchbringenbe ibentifche Ibealität berfelben bleibt."\*)

"Die Seele ift in ihrer burchgebilbeten und fich zu eigen gemachten Leiblichkeit als einzelnes Subject für fich, und diese die Aeußer-lichkeit als Pradicat, in welchem als unselbstftanbigem bas Subject fich nur auf fich bezieht. Diese Aeußerlichkeit stellt so nicht fich vor, sondern die Seele, und ist deren Zeichen. Die Seele ist als diese Identität, des Innern und Aeußern wirklich, und hat an ihrer Leiblichkeit ihre freie Gestalt, in der sie sich fühlt und sich zu fühlen gibt, und damit menschlichen, pathognosmischen Ausdruck hat."\*\*)

Anmerkung. Gegel bebient sich auch bisweilen bes Wortes Monabe, aber in einer weiten, oft nur bilblichen Bebeutung. Er sagt 3. B. "So ift bas Individuum die seine Wirklichkeit in sich wissende Monabe, bas Selbstbewußtsein bes Genius." (Encykl. S. 385.)

Bon ber Stufe ber Secle fteigt ber Beift zu ber bes Bewußt= feins auf, er wird zum Ich, gum Subject für fich.

"Das Ziel des Geiftes als Bewußtsein ift, seine Erscheinung mit feinem Wefen identisch zu machen, die Gewißhelt feiner felbst zur Wahrheit zu erheben."

Indem jeber Denkenbe bie Andern wie fich felbft ale benkende Subjecte anerkennt, und fich von ben Andern anerkannt weiß, entsteht bas allgemeine Selbstbewußtfein.

Der Bernunft (bie auch noch zum Bewußtsein gerechnet wirb) fommt die Gewißheit zu, daß die innern Bestimmungen eben so sehr gegenständlich, Bestimmungen des Besens der Dinge, als eigene Gebanken sind; mit andern Worten: es spricht sich die Identität der Sub- und Objectivität des Begriffes aus.

Der Beift, als hochfte Stufe, verbindet in fich, mas er auf

<sup>&</sup>quot;) Encyfl. S. 366.

<sup>\*\*)</sup> Encoff. G. 395.

ben beiben frühern war, so bag man sagen kann: "er ist die Wahrsheit der Seele und des Bewußtseins." Er unterscheidet sich in den theoretischen und praktischen. Die Momente des theoretischen Geistes sind: a. die Anschauung; b. die Borstellung, und zwar als Erinnerung, Einbildungsfraft und Gedächtniß; c. das Denken. Die Momente des praktischen Geistes sind: a. das Gefühl; b. die Triebe; c. die Willfür und die Glückseitet.

2. Der objective Geist ist berjenige, ber in ber Welt sich verwirklicht, so baß bas Berhältniß ber Menschen zu einander rechtstich und sittlich bestimmt wird. Seine wahrhaste Objectivität besteht eben barin, daß sein Begriff, die Freiheit, in ber Aeußerlichseit, in bem enblichen Stosse, realisitrt, und dieser Stoss eine durch die Freiheit geregelte Welt wird. So kommen in Betrachtung a. das Recht; b. die Moralität; c. die Sittlichkeit.

Diese beiben letten werben so unterschieben. Im Gebiete ber Moralität beschränkt sich Alles auf bas Sollen. In bem ber Sittlichkeit wird ber bloße Standpunkt bes Sollens verlassen. Die Sittlichkeit ift die Bollendung des objectiven Geistes, nicht nur die Wahrheit des Rechts und der Moralität als ihre Einheit, sondern des subjectiven und objectiven Geistes selbst. Sie ist nämlich die Freiheit als der allgemeine vernünstige Wille, wie er in dem reinen Gedanken der einzelnen Subjectivität, sein Wissen von sich und die Gestnnung, sowie seine Bethätigung und unmittelbare allgemeine Wirklichkeit zugleich als Sitte hat — die selbstbesvußte Freiheit zur Natur geworden."

"Die freie Substanz, in welcher das absolute Sollen eben so sehr Sein ift, hat als Geist eines Bolkes Wirklichkeit. Ihre abstracte Diremtion ist die Vereinzelung in Personen, von deren Selbstkändigkeit sie die innere Macht und Nothwendigkeit ist." Die einzelne Person aber anerkennt den Zweck der Gesammtheit als den wahrhaften an, thut alles, was von ihr abhängt, damit er erreicht werde, und ordnet ihr Interesse dem allgemeinen unter. So waltet Bertrauen, die wahrhafte sittliche Gestnnung. "Die sittliche Persönlichkeit, d. i. die Subjectivität, deren ganze Individualität von dem substantiellen Leben durchdrungen ist, ist Augend."

"Die fittliche Gubftang ift

- a. als unmittelbarer ober naturlicher Beift bie Familie;
- b. die relative Totalität der relativen Beziehung der Individuen als felbstftändiger Bersonen auf einander in einer formellen Allgemeinheit — die bürgerliche Gefellschaft;
- c. die felbstbewußte Substanz als ber zu einer organischen Wirtlichkeit entwicklte Geist — die Staatsverfassung."

Betrachten wir bas Ausgebilbetfte, ben Staat. Bas bie Bersfassung betrifft, so ift "bie monarchische bie Berfassung ber entswickelten Bernunft; alle andern Berfassungen gehören niedrigern Stufen ber Entwickelung und Realistrung ber Bernunft an. " Uebrigens sollen Standeversammlungen ben allgemeinen Willen barsftellen und festbalten.

Die Staaten behaupten eine souveraine Selbstständigkeit gegen einander. "Das äußere Staatsrecht beruht theils auf positiven Tractaten, theils auf dem sogenannten Bolkerrechte, dessen allgemeines Princip das vorausgesetzte Anerkanntsein der Staaten ist, und daher die sonst ungebundenen Handlungen gegen einander so beschränkt, daß die Möglichkeit des Friedens bleibt, auch die Individuen als Privatpersonen vom Staate unterscheidet, und übershaupt auf den Sitten beruhet."

Jeber einzelne Bolksgeift hat eine besondere geographische und flimatische Bestimmtheit; er existirt in der Zeit und durchläuft eine durch sein besonderes Brincip bestimmte Entwickelung seines Bewußtseins und seiner Wirklichkeit; er hat daber eine Gesichichte.

"Als beschränkter Geift ist nach bieser Seite seine Selbststänbigkeit ein Untergeordnetes, er geht in die allgemeine Weltgeschichte über, deren Begebenheiten die Dialektif der besondern Bölkergeister, das Weltgericht, darstellt. Diese Bewegung ist die Befreiung der sittlichen Substanz von ihren Besonderheiten, in denen sie in den einzelnen Bölkern wirklich ist, die That, wodurch sich der Geist zum Bewußtsein, und damit zur Offenbarung und Wirklichkeit seines an und für sich seienden Wesens bringt, und sich zum allgemeinen, zum Weltgeist wird."

- "Es ift die lebendige Sittlichkeit felbft, in beren objectivem Wiffen fich die Aeußerlichkeiten des Weltgeiftes, und die Gegensfage der Endlichkeit, die er enthält, abstreifen und ausheben, so diß dieses Wiffen sich in sich zum Wiffen des abfoluten Geisftes, als ber ewig wirklichen Wahrheit, erhebt, in welcher die Bernunft frei für sich, und die Nothwendigkeit und Natur nur als seiner Offenbarung dienend und Gefäße seiner Ehre sind."\*)
- 3. Der abfolute Beift ift ber fich mit fich felbft gufammen= ichließenbe, freisartig in fich gurudtebrenbe Beift, b. h. ber unenbliche in ben unendlichen Geiftern um fich wiffenbe Geift, bas urfprungliche Beiftige, bas in ben Denfchen fich felbft betrachtet; bie ewige Bernunft, welche in ber menschlichen fich felbft vernimmt; bie absolute Intelli= geng, wie fie burch bie enblichen Intelligenzen gebacht wird und im Grunde fich felbft benft; bas Urideelle, in fofern es burch bie menfchliche Ibee von ihm bargeftellt wird. So muffen beibe Buntte gleich berudfichtiget werben: Auf ber einen Seite ift es bie Menichheit, welche erkennt, bag fie als Enbliches im Unenblichen ift, bag fie mit bem Urgeifte zusammenbangt, und feine bebeutsamfte Manifeftation ift; auf ber anbern Seite ift es bie Gottheit, welche im Menfchen zur Selbstanschauung gelangt, in ihm um fich weiß, und fo gur Berfonlichfeit gelangt. Es vereinigt fich bas Bewußtfein Gottes felbit mit bem Gottesbewußtfein bes Menfchen. Es tritt bas Gelbftbewußtwerben Gottes vermittelft bes Organs ber Menfcheit ein.

"Der Begriff bes Beiftes bat feine Realitat im Beifte."

"Der absolute Geift ift eben fo ewig in fich feiende, als in fich jurudfehrende und gurudgefehrte Identität; die eine und allgemeine Subftanz als geiftige, bas Urtheil in fich und in ein Wiffen, für welches fie als solche ift."

"Die Religion, wie biese hochste Sphare im Allgemeinen bezeichnet werben kann, ist eben so sehr als vom Subjecte ausgehend und in bemselben sich befindend, als objectiv von dem absoluten Geiste ausgehend zu betrachten, der als Geist in seiner Gemeinde ift." \*\*)

<sup>\*)</sup> Encpf!. G. 491 u. 497.

<sup>\*\*)</sup> Encott. G. 499.

Die einzelnen Momente biefer Sphare find: a. bie Runft; b. bie geoffenbarte Religion; c. bie Philosophie.

In Bezug auf die Kunft, soweit fie mit der Religion im Bufammenhang steht, außert sich Gegel also: "Die unmittelbare Geftalt bieses Wesens ift die der Anschauung und Borstellung bes an
fich absoluten Geistes als des Ideals — ber aus dem Geiste
gebornen concreten Gestalt, in welcher die natürliche Unmittelbarkeit
nur Zeichen der Idee, zu deren Ausdruck so durch den einbilbenden Geist verklart ist, daß die Gestalt sonst nichts anderes an
ihr zeigt — die Gestalt der Schönheit."\*)

Die im Rucken ber schönen Kunst liegende Religion zerfällt in mehrere, indem sie zu ihrem Inhalte die abstracten (getrennten) Momente haben kann, deren concrete Einheit der Geist ist; ihr Gott ist ein elementarisches oder concreteres Natur=Sein, oder das entgegengesetze, das reine Denken. An dem einen wie an dem andern ist die Subjectivität nur die oberstächliche Form von Persönlichkeit, well der Gehalt nicht concret geistig ist." Ueber den Jusammenhang der Kunst mit den Religionen ist die nähere Besmerkung zu machen, daß die wahrhaft schöne Kunst nur benzenigen Religionen angehören kann, in welchen die concrete Geistigkeit Princip ist."

"Die schone Kunft hat aber auch ihr Bormarts in ber 31funft ber wahrhaften Religion; bas beschrankte Dasein ber Ibee
geht an und für sich in bie Allgemeinheit bes Daseins, die Form
ber Anschauung, bes unmittelbaren an Sinnlichkeit gebundenen
Wiffens, in bas sich in sich vermittelnbe Wiffen, in ein Dasein,
bas felbst bas Wiffen ist, bas Offenbaren über."

Sierauf wird der Sat aufgestellt: "Indem die Religion das Bewußtsein der abfoluten Wahrheit ift, so kann was als Recht und Gerechtigkeit, als Pflicht und Geset, d. i. als wahr in der Welt des freien Willens gelten soll, nur in sofern gelten, als es Theil an jener Wahrheit hat, unter sie subsumirt ift, und aus ihr solgt." Diesem gemäß spricht er sich kräftig gegen die der vollen

<sup>\*)</sup> Encoff. G. 500.

Babrheit wiberfprechenbe Acuferlichfeit bes fatholifden Cultus aus, obicon biefer bie Runft begunftigt. Nachbem er neben Unberm bie geiftlofe Art bes Betens, wornach ber Menich auf bie birecte Richtung zu Gott Bergicht leiftet, und Anbere um bas Beten bittet, bebt er auf murbige Beife bie Borguge ber protestantifchen Rirche fo bervor: "Gegen foldes Außerfich= und Berriffenfein fammelt fich bas Bewuftfein in feine freie Wirklichkeit; es erwacht bie Beltweisheit im Geifte ber Regierungen und ber Bolfer. b. b. bie Beisheit über bas, was in ber Birflichfeit an und fur fich recht und vernünftig ift. Go wird bas, mas in ber Belt Bei liafeit fein foll, burch bie Sittlichkeit verbrangt. Statt bes Belübbes ber Reufchheit gilt bie Che als bas Sittliche unb. bamit als bas Sochste in biefer Seite bes Menschen, bie Familie; ftatt bes Gelübbes ber Armuth gilt bie Thatigfeit bes Selbfterwerbs burch Berftand und Bleif, und bie Rechtschaffenheit in biefem Berfehr und Gebrauch bes Bermogens, bie Sittlichkeit in ber burgerlichen Gefellschaft; ftatt bes Gelübbes bes Gebor= fams gilt ber Geborfam gegen bas Befet und bie gefetlichen Staatseinrichtungen, welches felbft bie mahrhafte Freiheit ift, bie Sittlichkeit im Staate."

Dabei, daß die Religion von Gott geoffenbart fein muffe, wollen wir nicht verweilen, da fich leicht benten läßt, daß der Ausdruck offenbaren nicht im gewöhnlichen Sinne genommen ift.

Als wesentlicher Inhalt ber Religion wird die Trinitatslehre bargestellt, ober es wird vielmehr die Form dieser Lehre auf die uns überall entgegentretende Ansicht von der Idee, der Natur und bem Geiste übergetragen. Dies geschieht zunächst auf folgende Weise:

"Das Erste ist die Idee in ihrer einfachen Allgemeinheit für sich, das zum Urtheil, Anderssein noch nicht Aufgeschlossen — der Bater. Das Zweite ist das Besondere, die Idee in der Erschelnung — der Sohn — als in seine Momente zerfallen, Natur und endlicher Geist, die Idee in der Acuserlichkeit, so daß die äußere Erscheinung umgekehrt wird zum Ersten — die Identität des Göttslichen und Menschlichen. Das Dritte ist dies Bewußtsein, Gott

als Geift, der Geist in seiner Existenz, Gott als Gemeinde exiftirend, als wirkliches allgemeines Selbstbewußtsein Gottes.

In der Encyklopadie aber ist die Trinitatslehre auf folgende Weise ausgebildet:

"In dem Momente der Allgemeinheit, der Sphäre des reinen Gebankens, oder dem abstracten Elemente des Wesens ist es der absolute Geist, welcher zuerst das Vorausgesetzt, sedoch nicht versichlossen bleibende, sondern als substantielle Macht, in der Restexionsbestimmung der Causalität, Schöpfer Himmels und der Erde ist, aber in dieser ewigen Sphäre vielmehr nur sich selbst als seinen Sohn erzeugt, eben so in ursprünglicher Identität mit diesem Unterschiedenen bleibt, als diese Bestimmung, das von dem allgemeinen Wesen Unterschiedene zu sein, sich ewig aushebt, und durch diese Vermistelung der sich aushebenden Vermittelung, die erste Substanz wesentlich als concrete Einzelnheit und Subjectivitäs — der Geist ist."

Damit wird bie Berfohnungelehre jo verwebt:

"Im Momente der Besonderheit ist... die Bewegung des concreten ewigen Wesens die Erschaffung der Erscheinung, das Zersfallen des ewigen Moments der Bermittelung, des einigen Sohnes, in den selbstständigen Gegenfat, einerseits des himmels und der Erde, der elementarischen und concreten Natur, andrerseits des Geistes als mit ihr im Verhältniß stehend, somit des endlichen Geistes, welsches als das Extrem der in sich seienden Negativität sich zum Bosfen verselbstständigt."

"Im Momente ber Einzelnheit als solcher, nämlich ber Subjectivität und bes Begriffes selbst, als bes in seinen identischen Grund
zurückgekehrten Gegensates ber Allgemeinheit und Besonderheit, stellt
stch als Boraussehung, die allgemeine Substanz aus ihrer Abstraction zum einzelnen Selbstbewußtsein verwirklicht, und dieses als unmittelbar identisch mit dem Wesen, das Böse somit als an sich
aufgehoben, aber ferner diese unmittelbare und damit sinnliche Existenz des absolut Concreten in den Schmerz der Negativität
ersterbend dar, in welcher es als unendliche Subjectivität identisch
mit sich, somit aus derselben als absolute Rücksehr und allge-

meine Ginheit ber allgemeinen und einzelnen Befenheit fur fich geworben ift, bie 3bee bes als ewigen aber lebenbigen, und in ber Welt gegenwärtigen Beiftes." Diefe fünftlich zu= und ausgespitte Trinitätslehre, welcher an vielen andern Orten jene einfachere von Ibee, Natur und Geift gegenüber fteht, wird noch weiter ausgeführt, aber es fann mich nichts bereben, auch nur noch Gin Wort aufzunehmen. - - 3ft benn, frage ich im Angefichte ber Bhi-Tofophie, zu ber wir, ber obigen Gintheilung gemäß, überzugeben im Begriffe find, - ift benn bie Philosophie bagu verurtheilt, fich mit folden Spitfindigkeiten zu fchleppen? Bahrlich, ich wurde fte beglückwünschen, wenn einmal bie Philosophen es fich eben fo angelegen fein ließen, bie Ginbeit Gottes lauter, ungetrubt, und ohne Buthat, zu lehren, als fie jest in die Wette biefelbe entftellen - bie meiften im Dienste ber Mobe, und am Bangelbanbe bes Beitgeiftes. Auch hier follte allein gelten bie abfolute, bie ewige Bahrheit! Bas foll ber Formalismus, was bie Meufierlichfeit an bem beiligen Ort? Wie einft Gothe im Scherz, um Bafebow zu neden, vor bem Beichen bes Triangels vorüber= fahren ließ, fo werben noch viele im Ernft vor eben biefem Mus= bangefdilb ber Reuern (benn viel mehr ift es meift nicht) vorbeieilen, um fo mehr, wenn die Runftelei fo weit geht, dag ber ge= funde Menfchenverftand vor ber Unnatur gurudichaubert, Beichen in Beichen verschlungen erblickenb.

Ueber bie Philosophie, und zwar zunächst ihr Berhaltniß zur Runft und Religion, läßt fich Gegel fo vernehmen:

"Diese Wissenschaft ift in sofern die Einheit der Kunft und Resligion, als die der Korm nach äußerliche Anschauungsweise der erstern, deren subjectives Productren und Zersplittern des substantiellen Inhalts in viele selbstständige Gestalten, in der Totalität der zweiten\*) nicht nur zu einem Ganzen zusammengehalten, sondern auch in die einsache geistige Anschauung vereint und dadurch zum selbstbewußten Denken erhoben ist. Dies Wissen ist damit der benkend erkannte Begriff der Kunst und Religion, in welchem das

<sup>\*)</sup> hier habe ich nebft Anbern einige Tertesworte weggelaffen.

in bem Inhalte Berschiebene als nothwendig, und bies Nothwendige als frei erkannt ift."

Nach mehrern Bemerkungen über Pantheismus, Afosmismus u. f. w. ichließt Begel alfo:

Die esoterische Betrachtung Gottes und der Ibentität, wie des Erkennens und der Begriffe, ist die Philosophie selbst. Dieser Begriff der Philosophie ist die sich benkende Idee, die wissende Wahrheit, das Logische mit der Bedeutung, daß es die im concreten Inhalte als in seiner Birlichkeit bewährte Allgemeinheit ist. Die Bissenschaft ist auf diese Weise in ihren Ansang zurückgegangen, und das Logische ihr Resultat, als das Geistige, welches sich als die an und für sich seinende Wahrheit erwiesen, und aus ihrem voraussehenden Urtheile, der concreten Anschauung und Borstellung ihres Inhalts, in sein reines Princip zugleich, als in sein Esement erhoben hat."

Nehmen wir noch aus ben Borlesungen über bie Philosophie ber Religion folgende Stelle hinzu:

"Die Philosophie ift keine Weltweisheit, sonbern eine Erkenntniß bes Nichtweltlichen, keine Erkenntniß ber außerlichen Masse, bes empirischen Dafelns und Lebens, sonbern ste ist Erkenntniß bessen was ewig ift, was Gott ift, und was aus seiner Natur fließt, und biese Natur muß sich manifestiren und entwickeln.

Shluß - Vergleichungen.

• • •

Es fallt mir nicht ein, eine ausführliche Bergleichung zwischen unsern brei Philosophen anzustellen; ich beschränke mich auf folgende Bunkte.

1. Schelling und Begel fteben Spinoza in Rudficht ber Rlarheit und Deutlichkeit weit nach. Schelling ift icon oben ber Dichterphilosoph gengnnt worben, und biefe Benennung weist eben fowohl auf eine Schatten = als eine Lichtfeite bin. Ginmal hat er auf eine geniale Beise bie Natur verherrlicht; fie, bie von Bichte in Trummern gefchlagene, ließ er nicht nur erfteben, fonbern in iconerer Geftalt erglangen, ale ihr mehr ale ein Jahrhunbert hindurch zugeftanden worden war, indem er fie als bie burch und burch belebte und von gottlichem Beifte erfüllte ichilberte. Und ben Gemalben, worin er bie Grundwahrheit barftellt, gebricht es feineswegs an Alarheit. Dagegen find viele Parthien feiner Werte buntel; fei es, bag er bie Macht ber intellectuellen Unfchauung (welche Segel burch ben Ausbrud: "Angudung" ins Lacherliche gu gieben fuchte) bervorhob, und mit ihrer Gulfe Dinge zu erreichen ftrebte, welche ben Deiften unerreichbar fcheinen; ober bag er einerfeits die völlige Ibentitat und Indiffereng bes Differenten, namentlich bie bes Bocalen und Realen geltend machte, andrerfeits bie Superiorität bes 3beglen in bem Grabe lebrte, baf er nicht fowohl bie Realität burch bie Ibealität nur bestimmen, als vielmehr jene aus biefer hervorgeben zu laffen ichien, und bas Stoffartige aus reiner Thatigfeit herleitete; ober bag er alle Rreife bes Geienben burch fühne Analogien verknüpfte, welche gar nicht geeignet waren, bie Natur und bas Wefen ber Dinge aufzuhellen; ober bag er Ibeen von Theosophen aufgriff, bie von ihnen angesponnenen Faben fortipann, und aus benfelben ein fünftliches Gewebe bilbete; ober abftracte Begriffe, wie Raum und Beit, ju befiniren, und ihr Berbaltnig zum Absoluten zu beftimmen suchte. - Ein gar schlimmes

Beichen für Schellings Darstellungsgabe scheint mir besonbers bies zu sein, bag er gerabe, als er sich einmal entschloß, in ber Zeitsschrift für speculative Physit eine "Darstellung bes Systems ber absoluten Philosophie" in Paragraphenfolge zu geben, er in größere Dunkelheit, als irgend anderswo verfiel, und badurch auch Geschichtsschre, bie boch nun wohl berechtigt waren, sich barauf zu stügen, wie z. B. Rixner, veranlaßte, von seiner Lehre einen Umriß zu geben, welcher ben nicht schon Eingeweiheten unverständlich erscheisnen muß.

Bas Segel betrifft, fo reichen die aus feinen Schriften angeführten Stellen gewiß bin, um Jeben gu überzougen, bag er gu ben buntelften Schriftstellern gebort. Es wird ihm niemand abibrechen, bag er ein eminenter Denter war, ber, wahrend zu feiner Beit nicht viel mehr als naturphilosophische Phantafteftude vorlagen, fich die Aufgabe ftellte, ein ftreng fustematifches Gebaube aufzufub-Aber welcher feltsame Abstand zwischen bem Begrunder ber neuern Philosophie, ber mit Recht ein Bercules unter ben Denfern genannt murbe, und biefem zweiten Bercules unter eben benfelben! Bener theilte bie Refultate feiner langen und tiefen Forfdung auf eine verftanbliche und beutliche Beife ber Welt mit; und wer fich mit ber Terminologie und ber Tendeng bes Gangen vertraut macht, fann fich gang leicht gurecht finden. Diefer bingegen hat dafür geforgt, bag ber Lefer beim Durchgeben feiner Werte (bie Propadeutif, Acfthetit und bie Geschichte ber Philosophie ausgenommen) nie recht bes Gelefenen froh wird, weil er in bas Labyrinth ber fünftlichften Dialettit hineingeführt und barin fortgefchleppt Abstruferes läßt fich nichts auffinden. - Die Deiften wer-Waren es nur wirflich bie "Cabinetsorbres" ben urtheilen : bes Emigen, die wir hier vernehmen konnten, fo liegen wir uns Alles gefallen, allein, ba wir bloß einen Sterblichen vor uns haben, ber es gleich vielen Aubern versucht bat, Die gottlichen Dinge, fo weit es angeben mag, zu enthüllen, fo laffen wir und nicht nach feinem Belieben gerplagen und gerpeinigen. Bir wenden und lieber an biejenigen Beifen, welche bie namlichen Grundwahrheiten erfannten, aber gerubeten, mit Menfchen menschlich zu fprechen. Ja,

wir wagen es zu fragen: Liegt nicht etwas Krankhaftes in diesem steten Boniren und Negiren von Gegensätzen? Leibet nicht die Wahrsbeit selbst unter einem solchen Sin- und Serzerren der Begriffe, einem solchen Gedankenspalten, wie es sonst nie und nirgends verssucht wurde? — Bur Wahrheit kann man auf weniger versschlungenen Wegen gelangen. Segel selbst gelangte dazu auf einsachere Weise, und erst hernach verlor er sich in solche Krümmungen.

2. Bas bie offene, unverhohlene Darlegung ber Unficht betrifft, fo tritt Spinoga weit freier und rudfichtlofer auf. als Schelling, ber theils alle Benennungen feines Suftemes, welche bemfelben ungunftig fein konnten, abzuwenden fich bemubt, theils bin und wieder fich burch Beziehungen auf Die geoffenbarte Reli= gion einen gewiffen Nimbus zu verschaffen fucht.\*) Bahrend g. B. Spinoza Gott auf bas bestimmtefte als immanente Urfache erflart, ftraubt fich Schelling gegen ben Namen 3mmaneng in Bezug auf feine Lebre; bies gefchieht aber auf eine folche Beife . bağ man unter bem bunten Gewande bas fünftlich Berftedte noch halb zu erbliden vermag. "So ift es gefdwind zu fagen, ein Suftem lebre bie Immaneng ber Dinge in Gott; und boch ware 2. B. in Bezug auf une bamit nichts gefagt, ob es gleich nicht geradezu unwahr beigen tonnte (!). Denn wir haben genugiam gezeigt, bag alle Raturmefen ein bloges Sein im Grunde, ober in ber noch nicht zur Ginheit mit bem Berftanbe gelangten anfanglichen Gebnfucht haben, baß fle alfo in Bezug auf Gott bloß verivberifche Wefen find. Rur ber Menfch ift in Gott, und eben durch diefes In-Gott-fein ber Freiheit fabig. Er allein ift ein Centralwefen, und foll barum auch im Centro bleiben. In ihm find alle Dinge erichaffen, fo wie Gott nur burch ben Menichen auch bie Natur annimmt und mit fich verbindet. Die Natur ift bas erfte oder alte Testament, ba bie Dinge noch außer bem Centro und baber unter bem Gefete find. Der Menich ift ber Unfang bes

<sup>&</sup>quot;) Ce ift hier überall bon bem urfprunglichen, nicht bem neuen Schol. lingianismus bie Diebe,

neuen Bundes, durch welchen als Mittler, da er selbst mit Gott verbunden wird, Gott (nach der letzen Scheidung) auch die Natur annimunt und zu sich macht. Der Mensch ist also der Erlöser der Natur, auf den alle Vorbilder derselben zielen. Das Wort, das im Menschen erfüllt wird, ist in der Natur als ein dunkles, prosphetisches (noch nicht völlig ausgesprochenes) Wort. Daher die Borbedeutungen, die in ihr selbst keine Auslegung haben, und erst durch den Menschen erklärt werden. \*\*)

Bas vermöchte bie Wahrheit zu verbecken, bag nach ber Naturphilosophie Gott in Allem und Alles in Gott ift? Ift es nicht ein eitler Berfuch, barum weil bie Dinge eben um ihrer Berichiebenheit vom Menschen willen ein wenig anders in Gott find als ber Menfch, die Immaneng von ihnen zu negiren, und bieses Wort willfürlich nur vom Menfchen zu affirmiren? - Db, wie lobe ich mir Spinoga's Ginfachheit und Treue, biefen Runfteleien unferer Ueberbilbung gegenüber! Bie gefällt mir fein flares, unprophetisches Bort einem folden bunkeln, prophetischen gegenüber! Belden geboppelten Werth hat fur mich feine Unerkennung ber Immaneng biefem Schielen auf Transcenbeng gegenüber! Mufte es benn babin tommen, bag biejenigen, welche ibm am nachften fteben, nicht nur ben Namen Spinogismus und ahnliche meiben, als enthielten fie eine Befleckung (nämlich vor bem großen Saufen), fonbern bag fie auch jebe Gemeinschaft und Berührung mit ihm auf ben Grad flieben, bag fie fogar einzelne Musbrucke, bie er befonbers geltenb machte, von fich ablehnen, und co für weit ehrenvoller halten, efflefiaftisch zu sprechen, ober paracelfisch ober bobmisch, unbefummert, ob bies bas Reich ber Wahrheit forbere ober nicht? \*\*)

Bas Gegel betrifft, fo haben wir Gelegenheit genug gehabt, zu feben, wie gern er fich rühmt, daß seine Lehre mit dem Christen-

<sup>\*)</sup> Ueber bas Wefen ber menschlichen Freiheit; gegen bas Ende bin.

<sup>\*\*)</sup> Religio nullis superstitiosis ornamentis indiget, sed contra de ipsius splendore adimitur, quando similibus figmentis adornatur.

Tract. theol. polit. Cap. XII.

thum übereinstimme, und mit welcher Liebe er besonders die Oreieinigkeit wie ein Schooßkind gepflegt hat. Aber worauf läuft jene llebereinstimmung, näher betrachtet, hinaus? auf was anderes als: das Christenthum ist durchaus so zu deuten, daß es um kein Jota vom Segelsanismus abweichen darf. Welche Autorität war denn aber so Christus oder das Wort Gottes für Hegel? und was kümmerten ihn jene im Ernste, so sehr sie gepriesen wurden? Indem er sich auf Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, den Logos, den Erlöser, den Mittler berief, berief er sich im Grunde nur auf sich selbst. — Man könnte versucht sein, zu sagen: Die Idee des Christenthums, wie sie an sich war, wurde ein Anderes, ein Fremdes in Christo (denn da er noch nicht lehrte, was der nach ihm Gekommene, so drang sie nicht durch); aber durch Negation dieser Regation ward sie für sich in Hegel; durch ihn erst kehrte sie zu sich selbst zurück.

Dem, was oben in Bezug auf die gefeierte Dreieinigkeit aufsgenommen wurde, noch Aeußerungen über andere Dogmen beizusfügen, scheint mir überslüffig. Ich begnüge mich auf S. 568 bis 570 der Phanomenologie zu verweisen, wo die Schlagwörter: Menschwerdung, Bersöhnung, Tod des Mittlers, "das schmerzsliche Gefühl des unglücklichen Bewußtseins, daß Gott felbst gestors ben ist, \*\*) kurz, was nur hoch und heilig klingt, verschwendet werden, um am Ende die Lehre herauszubringen, daß — die Substanz eine geistige sei. Hossentlich nahet die Zeit, welche diese an

<sup>\*)</sup> hieruber ertheilt ben beften Aufschluß: Bb. XII. (Borlefungen über bie Philosophie ber Religion) S. 249. 250.

Bo ift jenes Siegel, jenes gottliche Siegel, beffen Spinoga fo murbig gebachte?

Tam ipsa ratio, quam Prophetarum et Apostolorum sententiae aperte clamant, Dei aeternum verhum et pactum, veramque religionem hominum cordibus, h. e. humanae menti divinitus inscriptam esse, camque verum esse Dei syngraphum, quod ipse suo sigillo, nempe sui idea, tamquam imagine suae divinitatis consignavit.

das historische sich anknupsenden und doch die historische Wahrheit höhnenden Prunkzebilde "in des Lethe stillen Strom versenken" wird. — Dies wird auch um so sicherer geschehen, da (wie bekannt genug ist) Hegel sich in ganz willkürliche Deutungen und Combinationen verloren hat, wonach das, was die H. Schrift von Christo als einem Individuum, nachet, auf die ganze Menschheit übersgetragen werden soll, so daß z. B. sein Tod und seine Auferstehung als Momente der menschlichen Natur im Allgemeinen, und weil diese selbst wieder zur göttlichen Natur gehört, zugleich als Momente der göttlichen Geschichte, d. h. des Entwickelungsganges und Brozesses des ewigen Wesens gelten.

Bobin die Bhilosophie gerath, wenn fie fich felbft gur Dienerin ber Theologie macht, zeigt fich befonders auch aus Folgenbem: Sobald ber Philosophirenbe barauf verfallt, ben Offenbarungsglauben mit feiner Lehre zu verschmelgen, fo ift es beinabe nicht anbere möglich, als bag er ben Lebren feiner Confession ben Borgug por benen ber anbern Confessionen einguraumen fucht, unb. io fommt eher eine confessionelle, ale driftliche Philosophie beraus. Dies zeigt fich gerabe auch bei Segel in mancher Beziehung. So bat er fich z. B. einfallen laffen, 3wingli's Lebre vom Abenbe mable burch folgendes barte Urtheil berabguwurbigen: "Die Bore ftellung ift, bag ber gegenwärtige Gott in ber Borftellung nur. in ber Erinnerung, alfo in fofern nur biefe unmittelbare fubjective Begenwartigfeit habe. Dies ift bie reformirte Borftellung, eine geiftlofe, nur lebhafte Erinnerung ber Bergangenbeit, nicht gottliche Brafeng, feine wirkliche Geiftigkeit. Bier ift bas Gottliche, Die Bahrheit, in bie Profa ber Aufflarung und bes blogen Berftanbes heruntergefallen, ein blog moralisches Berhältnig. " \*) -Es ift leicht einzuseben, bag, wie Segel bie Consubstantiation über alles erhebt, ber Unhanger jeder Confession bie biefer eigenthumliche Anficht in ein eben fo vortheilhaftes Licht zu feten wiffen wirb. Ber konnte es bemnach einem Katholifen verargen; wenn er bie

<sup>9)</sup> Borlefungen über bie Philosophie ber Religion. Gefammtausgabe. Bb. XII. S. 275.

Lehre ber Transsubstantiation als ächt philosophisch, einzig wahr und göttlich priese? (Bgl. ben Abschnitt über ben Neu-Schellingianismus.) Uns aber ist, als hörten wir Spinoza nochmals an einen solchen theologastistrenben Philosophen jene strafenben Worte richten, welche er an Albert Burgh, ber zur katholischen Religion übergegangen war, schrieb:\*) "Wenn Du boch ben ewigen und unenblichen Gott anbetetest, und nicht — —— 2c.

3. Wir haben oben gefehen, wie Schelling und Hegel nicht ermüben, bem Spinoza ben Borwurf zu machen, daß seine Substanz nicht Geist sei. Dieser Borwurf ist in gedoppelter Beziehung höchst widrig: erstens, weil er nur einem Systeme gemacht werden sollte, welches sich als ein rein materialistisches kund gibt, nicht aber einem solchen, welches lehrt, daß der Substanz theils Denken, theils Ausbehnung zukomme; zweitens, weil, da die Ankläger dies selbst anerkennen, offenbar ist, daß sich Alles nur um eine willkürliche und subtile Bestimmung des Begriffes "Geist" breht, und es doch noch immer nicht ausgemacht ist, und es auch kein Aussehen hat, als ob je entdeckt werde, was eigentlich bassenige sei, warum hier gestritten wird.

Wollen wir uns aufrichtig Rechenschaft barüber geben, was wir wissen, und was wir nicht wissen, so sinden wir Folgendes. Wir sind unter allen Wesen auf Erden die einzigen, welche fähig sind und das Bedürsnis in sich tragen, dem Ursprunge der Dinge nachzusorschen, und wir gelangen insgesammt zu der Einsicht, daß ein Ewiges, Selbstständiges ist, von welchem wir gleich allem Uebzrigen abhängen. Die Idee dessen, das da war, das da ist, und das da sein wird, ist die gewisseste von allen.

Darüber aber, wie sich bas Ewige, Unendliche zu bem Zeitlichen und Endlichen verhalte, sind die Ansichten getheilt, indem die Einen sich für eine völlige Trennung und Scheidung des Unendlichen vom Endlichen erklären, und hiermit jenes außer die Welt sehen, die Andern dagegen diese Trennung verwerfen, und das Endliche als eine Manisestation des Unendlichen, in ihm und an ihm

<sup>\*)</sup> Der lette Brief ber Ausgabe von Paulus.

befindlich, betrachten. Die Erftern, bie Theiften, entscheiben fich qualeich auf bas bestimmtefte bafur, bag bas Ewige reiner Beift fei, ber burch einen Willensact bas Weltall aus bem Richts bervorgerufen habe. Die Lettern, bie Pantheiften, geben bies nicht zu. inbem fle behaupten, es fei bier alles gleich unbegreiflich: ein purer, blanter Beift; - bas Entfteben bes Bufammengefesten aus bem Ginfachen; - bas Werben bes Etwas aus bem Richts; - bas Erichaffen bes alle Raume erfüllenben Alls burch ein bloges Bol= len u. f. f. Sie negiren fo, wohl mit Recht, alle Beftimmungen über bas Urfeienbe, welche theils bas Geprage von Anthropomorphismus, theils von unerweisbaren Erflarungen bes Berhaltniffes gwifden Geiftigem und Korperlichem, wie von bem Ueberfchreiten aller Schranten unfere Borftellungevermogene bei bem Auffteigen von bem menfchlichen Geifte jum Urgeifte haben. Gie felbft aber gerfallen wieber in mehrere Claffen. 3ch mochte folgenbermagen einingle in Market and Heller theilen:

- I. Ueber bie Beschaffenheit bes Substantiellen nichts bestimmenber Bantheismus.
- II. Das Wefen ber Gubftang bestimmenber Bantheismus.
  - 1. Der Substanz ein einziges Attribut beilegender Bantheismus, wornach bas primitive Gine bas secundare Undere implicite ober potentia in sich enthält, und aus fich entwickelt.
    - a. fo, daß das Materielle ober Reale als das Urfprüngliche betrachtet wird, welches die Fähigkeit ober
      Anlage habe, wie Lebenbes, fo auch Geistiges aus sich
      zu entwickeln materialistischer Bantheismus.
    - b. so, baß bas Ibeale, ober bie Ibee, bas Reale sich gegenübersett; sei es, baß im Allgemeinen Thätigkeit, Dynamisches an- bie Spitze gestellt, und vorzugsweise ein gleichsam aus einem Keime sich entwickelndes Denken, eine ihrer selbst sichere, einigermaßen dem Willen ahne liche Tendenz angenommen, die materielle Masse aber wie eine erstarrte Kraft betrachtet wird; oder daß ein völlig Selbstbewußtes stauturt wird, welches, indem Trans-

cendenz mit Immanenz fich vereinigt, als Innerliches unmittelbar bas Aeußerliche zum Gefolge hat — versgeistigenber, ober theistiftrenber ibealistischer Bantheismus.

- 2. Die zwei Attribute beg Ibealen und Realen, bes Geiftigen und Rorperlichen, anerkennenber Bantheismus.
  - a. beibe gleich haltenber, parallel neben einanber einhergehen laffenber, Realismus unb Ibealismus enthaltenber Bantheismus.
  - b. bas eine Element vorherrichen laffender Bantheismus:
    - a) fo, daß das Reale ben Geist bebingt und auf ihn einwirkt; indem z. B. der Grad der Denkkraft von dem Grade der Lebenskraft, oder überhaupt von der Borzüglichkeit der körperlichen Constitution abgeleitet wird — realistischer Pantheismus.
    - β) fo, baß bas Ibeale, bas Geistige, bie Materie besterfcht, bestimmt, ihr Ausbruck verleiht ibea= listischer Pantheismus.

Die Sauptlehren von ber Unzuläfftafeit bes Begriffes ber Schopfung aus Richts, und von ber Ginheit alles Geienben ausgenom= men, zeigen fich, wie bie vorermabnte Gintheilung beweißt, viele Woher biefe? baher, bag wir fo wenig als bie, welche vor und waren, wiffen, was eigentlich Leben und Beift ift, unb wie fich Rorper und Beift zu einander verhalten. Darum laffen bie Einen alles unentschieben; Unbere himvieber machen ben Berfuch, aus bem einen Elemente als bem urwefentlichen bas andere zu be= riviren; noch Andere ertheilen beiben gang gleichen Rang und be= hanbeln fie als verschiebene Seiten . Bole eines und beffelben Wefens; Anbere endlich geben bem einen, namentlich bem Geiftigen, bie Guperiorität und bie Fähigkeit, bas andere gu beftimmen. Ibeales und Reales einander entgegen, und gleichwohl muffen wir gefteben, bag zwifchen beiben ein innigeres Berhaltniß Statt finbet, als wir und vorzustellen vermögen, bag fie auf bie Beife gufammen find und wirken, bag fie Gin Befen ausmachen. Dies hat Bur= bach jungft in feiner trefflichen Schrift: "Blide ins Leben" (II. Bb.

2. Thl. S. 182) fo begrundet: " Geiftiges und Materielles, Die fich zu verneinen und bas Wiberfpiel von einander zu fein fcheinen, in ber That aber fich wie Befen und Ericbeinung perhalten, murben. wenn fie von Grund aus entgegengefett und ichlechthin bas Gegentheil von einander maren, nie in Berein und gegenseitigen Berfebr treten fonnen, ba bie Unnahme eines britten Bermittelnben eine leere Borausfebung ift, bei welcher man fich nichts Beftimmtes benten fann." - Bir wiffen nicht einmal genau, wie bas menschliche Denten vor fich geht, viel weniger noch, wie basjenige Denfen beidaffen ift, welches bas menichliche begrunbete. Saben wir felbft von bem menfchlichen Beifte feine nabere Runbe, wiffen wir nur, bag, aber nicht wie bas Mervenspftem bas Denfen vermittelt, fo baben wir vollends gar feine Ginficht barein, wie bie Denfthatigfeit, Ibeglität ba fid außern fann, wo feine folde Draane, wie bie Nerven, mitwirfen. Langen wir beim Durchlaufen ber Rette von Urfachen und Wirkungen auf bem Bunkte an, wo nach ber letten Erbrevolution alle jest beftebenben Gattungen ber organischen Befen bervorgingen; fleigen wir noch weiter rudwarts in jene Beitraume, wo nach frühern Umwalzungen und haotischen Buftanben unfer Blanet fich mit Wefen anberer Urt bevolferte; fo fonnen wir immer nur mit Buverficht fagen: Es war auf irgenb eine Beije Ibeelles, Geiftartiges vorhanden, weil fich fo zwechvoll organifirte und bentfabige Wefen bilbeten; aber wir find nicht von Kerne im Stanbe zu bestimmen , wie bas Beiftige eriftirte und wirkte: wir haben feine Borftellung bavon, wie bas Denken bes Gubftantiellen beschaffen war ober ift. Nehmen wir noch die Ordnung bes gangen Beltalle, bas Ineinanbergreifen aller Beltforper und aller Theile ber Ratur bingu, worin wir wieber bas Geprage bes Geiftes erblicken, fo wiffen wir noch weniger bie umfaffende Wirkungsweise bes ibeellen Glementes zu erflaren. Wir fonnen immer nur bie innige Ginheit, Die Ibentitat bes Beiftigen und Materiellen anertennen, und unfere lleberzeugung aussprechen, bag bas eine nicht obne bas anbere fein fann, und bag eines bem anbern entgegenfommt; aber wir muffen barauf verzichten, ben Schleier zu beben, ber über bem unendlichen Real=Ibealen, ber ewigen Ginbeit und Sarmonie

ber Ausbehnung und bes Gebantens schwebt. Wir muffen uns begnügen, beibe als gleich ewig anzuerkennen, und bem Geiftigen bie Superiorität quaufichern; weiter einzubringen ift uns nicht vergonnt.

Indem alles als ein bynamisches Ganzes, als Ein großer Organismus aufgefaßt wird, wird theils im hinblicke auf den Gang der einzelnen organischen Wesen, theils darum, weil im Verlause der Erdperioden immer vollkommnere Gebilde hervorgingen, Involution der Evolution entgegengeset, und von dem Denken, wie es sich zuerst äußerte, als einem impliciten, keimartigen gesprochen. Wer durfte sich nun aber rühmen, von diesem eine abasquate Erkenntniß zu bestigen?

Daß das absolute Wesen in dieser Rücksicht in den pantheistisichen Systemen unbestimmt gehalten sei, hat Schleiermacher in seinen Reden über die Religion auf eine offenere Weise als viele Andere gestanden. "Es ergreist Euch das Gefühl der Allmacht. Wie einer sich aber dieses hernach übersetzt in Gedanken, das hängt das von ab, wie der eine sich willig im Bewußtsein seiner Ohnmacht in das geheimnisvolle Dunkel verliert, der andere aber, auf die Bestimmtheit des Gedankens vorzüglich gerichtet, nur unter der uns allein gegebenen Form des Bewußtseins und Selbstdewußtseins sich denken und steigern kann. Das Zurückschen aber vor dem Dunkel des unbestimmt Gedachten ist die eine Richtung der Phantasie, und das Zurückschen vor dem Schein des Widersspruchs, wenn wir dem Unendlichen die Gestalten des Endlichen leihen, ist die andere. Sollte nun nicht dieselbe Innigkeit der Resligion verbunden sein können mit der einen und mit der andern?"

Es follte fich also ein Pantheist wohl bebenken, ehe er einen Undern in Bezug auf die Bestimmung über bas Geistige und sein Berbaltniß zum Materiellen angriffe.

Schelling hat besonders über die Starrheit des Spinozismus, ben darin sich aussprechenden Realismus geklagt. Es ift aber schon oben bemerkt worden, mit wie wenig Necht dies geschehen ift. Es sind im Spinozismus Ibealismus und Realismus gang gleich bedacht, und es zeigt sich ein völliger Parallelismus von beiben,

gerade wie bei Schelling Transcendentalphilosophie und Naturphilosophie aufgeführt werden.

Es tonnte allenfalls ber Borwurf von Gewicht zu fein fcheinen, baf Spinoga bem Geifte nicht bas Uebergewicht ertheilt, bas Beiftige nicht zu bem bas Korperliche Beftimmenbe erhoben Allein es muffen billigermaßen folgenbe Bunfte in Ermababe. aung gezogen werben. Feft an bem Grundfate haltenb, "bag aus Richts nichts entftebe," verwarf Spinoga nicht nur ben Begriff ber Chopfung ber Belt, fonbern er hatte auch eine abnliche Schen bavor, bem einen Attribute ber Gubftang eine Brioritat einguraumen, wonach unter zwei gleich ewigen Elementen bas eine burch bas andere bedingt ware, fo bag barin erft burch ben fremben Ginfluß etwas vorgeben mußte, wogu es nicht von felbft nach ben Gefeten feiner Ratur gu gelangen vermochte. Wie ein ewiges Bufammenfein bes Beiftigen und Rorperlichen, fo wurde von ihm auch ein ewiges harmonifches Bufammenftreben, ein gluckliches Bufammemwirten bes Ibeellen und Reellen, ein gemeinschaftliches Gich-Mobifiziren angenommen. Das Rorverliche erfchien ihm theils an fich, theils um feines in ber Ginheit ber Subftang gegrundeten Bujammenftimmens mit ben geiftigen Thatigtelten willen groß. - Gpinoga fonnte feine Befriedigung in ber Unficht finden, nach welcher auf ber einen Seite 3wede und Ibeale ftatuirt, auf ber anbern wieber negirt werben, wie bies gefchieht, wenn es fo oft in ber Naturphilosophie heißt, es fei ale ob 3mede und Ibeen malteten, aber fie laffen fich boch nicht gerabebin ber Natur ber Dinge beilegen. - Eben fo wenig ertrug er (wenn wir fcon beinabe nicht begreifen, wie er nicht bas implicite Denfen bem expliciten follte entgegengehalten haben) bie Unbeftimmtheit, welche fich bei ber Unnabme eines Unglogons von Denten, einer uns unbefannten Form ber ibeellen Thatigfeit, zeigt.

Wohl spricht uns mit Recht bie vornehmlich von Schelling ausgegangene und fich immer mehr verbreitenbe Anficht an, baß Geistigkeit, Zbealität alles burchbringt und bestimmt, aber wir muffen bennoch gestehen, baß wir keine eigentlich wissenschaftliche Einsicht burch Aeußerungen folgender Art gewinnen: "Alle Naturqualitäten sind Empfindungen, alle Körper Anschauungen der Natur; die Natur selbst ist eine mit allen ihren Empfindungen und Anschauungen erstarrte Intelligenz" — (wo befonders der Ausdruck "Natur" wenigstens an ben der "Materie" hätte vertauscht werden sollen). Eben so wenig wird uns das Wesen des Geistigen und Körperlichen enthüllt, wenn es heißit: "Das Affirmirende sedes Dinges in Bezug auf dieses Ding können wir dessen Begriff oder Seele, das Affirmirte aber an ihm seine Existenz oder seinen Leib nennen."

Seben wir fobann auf Begel's beständige und einzige Rebe von ber Ibee und bem Beifte, fo werben wir Spinoga um fo mehr achten, wenn wir bebenten, was es ibn getoftet batte, fa. wie unmoalich es ihm gewesen ware, blog zu fagen: Deus est res cogitans (Gott ift ein bentenbes Wefen), und zu forbern, baß baraus berausgelefen werbe: Deus est simul res extensa (Gott ift zugleich ein ausgebebntes Befen). - Benn aber Segel um ber Lehre von bem Uebergreifen bes Ideellen willen glaubte, por Spinoga einen Borgug zu haben, fo ift theils bas eben porbin Gefagte zu berudfichtigen, theils zu bemerten, bag es fich nicht geziemte, bie Ibee ber Gottheit mit einer nicht von Chrifto, fonbern von ben Dogmatitern berftammenben Lehre zu tingiren, und um bes geborgten Schimmers willen auszurufen: Spinoga's Gott ift nicht ber wahre! - In fofern endlich Segel bem Gvinoza vorwirft, fein Substantielles fei nicht Beift, weil er bie Regativitat ber Substang nicht erfannt habe, fo ift Folgenbes einzuwenben: Es ift wahr, bag Spinoga biefe fubtile Begriffsbestimmung nicht machte. aber, was wohl mehr als Form und Name gilt, bas Wefentliche, was Begel an jene knupft, bie Borftellung von bem fich mit fich felbit Bufammenfchliegen bes Ibeellen, mar Spinoga feinesmegs Es barf nur auf ben gweiten und fünften Theil fremb geblieben. feiner Ethit, wo alles menschliche Denfen als ein Denfen ber Gub= ftang ober wenigstens eine Neugerungsweife bes unendlichen Berftanbes, die Liebe zu Gott als Liebe Gottes zu fich felbft erflart wird, aufmertfam gemacht werben, um zu beweifen, bag Spinoga jo gut als fein Rritifer alles Geiftige in ber Menschheit auf Gott gurudgeführt, bas Erfte und Lette immer zusammengehalten habe.

Die Substanz galt ihm als das, was die Menschheit in sich trug, ehe sie zur Eristenz gelangte — was sie wirklich als Modification ihrer selbst hervorgehen ließ — was sich in ihr in allen geistigen und körperlichen Regungen und Acusserungen kund gibt. Er bestrachtete mit Lust das unendliche Denken in seinem Zusammenhange mit allen endlichen Gedanken — den Urgeist in Verbindung mit seinen mannigsaltigen Organen und Nüaneen, den endlichen Geistern, durch welche er sich fortzieht, — das allgemeine Leben und den allgemeinen Geist, wie sie sich in der Gesammtheit der Menschen auf eine bestimmte Weise äußern. Wie darf man also behaupten, Spinoza sei nicht vertraut gewesen mit dem Gedanken Segel's, daß der göttliche Urgeist in allen endlichen Geistern lebt und webt, und ist?\*)

Bie wenig Aufichluf wir über bas Wefen bes Beiftes erhalten, fann Reinem entgeben. Begel verfahrt bier oft fo, bag wir unwillfürlich an bas Analogifiren, welches er ber Schelling'ichen Schule vorwarf, gemahnt werben. Fichte bat bies in feiner afa= bemifchen Untritterebe ju Tubingen folgenbermagen gerügt: "Gin einleuchtenbes Beisviel biefer Manier, welche bas Allerabstractefte und Concretefte in eine ungefähre Borftellung gufammenmifcht, ift es, wenn Begel in einem frühern Werte über Naturphilosophie (Sammil. Werte, Bb. VII. S. XXII.) ben "Nether", bie "reine gegenfatlofe Materie", die "Substang aller Dinge", die "absolute Unbestimmtheit", aber eben barum die "abfolute Fähigfeit aller Form", fofort nun in Ginem Uthem ale ben "reinen Geift", ben "feligen Geift", bas "reine Gelbftbewußtfein" u. bgl. prabicirt. Wir fonnen bieß und Aehnliches nur die Muftit ber Abstraction nennen, Die nicht minber untlar ift wie jebe andere" u. f. w. - Für unbedingtes Wiffen zeugt auch folgende Phrase nicht: "Das Absolute ift ewige Schopfung, ewige Lebenbigkeit, und ewiger Beift." - Eben fo wenig

<sup>\*)</sup> Ofen fagt: "Alles, was wir feben, 'find Gebanken Gottes; wir feben nur Gott beufen, ober vielmehr, ba wir auch nichts anders als Gebanken Gottes find, merten wir nur Die Succession ber Bebanken Gottes." Lehrbuch ber Naturphilosophie. I. Bb. S. 45.

werben wir über die Zbee, in sofern sie balb als Leben, bald als Seele, bald als Geist betrachtet wird, noch über irgend eines dieser Momente mehr belehrt, als es anderswo geschehen ist und geschehen konnte, nämlich so weit, daß die Abstusung en ihren hauptzügen nach unterschieden werden. So wird 3. B. das Leben zusnächst als noch nicht Seele seiend aufgefaßt, oder wenn als Seele, doch noch nicht als seelenvolle Seele. — — "Der Begriff ist als eine Seele, die noch nicht seelenvoll ist. So ist die Idee erstlich das Leben." (Logik. Zweiter Theil. S. 235.) — So treten gewiß überall die Schranken der menschlichen Erkenntniß in Rücksicht auf die Natur des Geststigen hervor.

Betrachten wir noch ein Mal genau Segel's Lebre von bem Berhaltniffe bes Ibealen zum Realen, fo zeigt es fich, bag er nirgenbe genügenden Aufschluß über biefen Sauptpunkt ertheilt. Bielmehr entwickelt er fich und und in einen beständigen Rampf zweier Auffaffungeweifen. Ginmal ift bas Reelle nicht ein erft zum Ibeellen Singugefommenes . Geworbenes . Erichaffenes. Das Ibeelle tritt nur vorzugeweife hervor, weil es bas Wefenhafte, bas Uebergreifenbe, bas Bestimmenbe ift. Und barin liegt ber Beift bes Syftems, beffen Urheber es als bie hochfte Ginfeitigfeit erflart, bas Subjective ausschließend geltenb zu machen. Auf ber anbern Seite aber ift Alles in die Form gebracht, als ob bas Reale bem Ibealen weit mehr als bas Bestimmt = Werben verbante. Es wird ber Versuch gemacht, ben Uebergang von ber Ibealitat gur Realitat Und bies ift bie Rlippe, an welcher bas Suftem gu icheitern Gefahr läuft. Dies führt willfürliche Beftimmungen, und balb fdmarmerifche Behauptungen, balb vage Bhrafen berbei. Bang unbestimmt und willfürlich ift ber Sat: "Das Ibeelle hat bas Reelle an fich." So willtommen uns auch biefer Ausspruch ift, in fofern jebe Trennung ausgeschloffen wirb, fo werben wir boch gar nicht barüber belehrt, wie bie Realität ber Ibealität anhänge. Eben fo verhalt es fich mit ber Meugerung über "bie Doglichfeit, Die ihre Wirklichfeit an fich felbft hat." Wenn ferner von bem Brogef, ber Dialeftif u. f. f. bie Rebe ift, und es g. B. beißt: "Das Gins ift in fich bialektisch, " fo feben wir zwar mohl, bag bas Reale

erprozeffirt werben foll, weil Begel es fo will, aber er weist bie Art und Weise nicht nach. Und wir fonnen uns bes gerechten Argwohns nicht erwehren, es werbe entweder in bas Princip viel mehr bineingelegt, als bie Benennung verrath, ober eigenmachtig etwas berivirt und ponirt, von bem wir nicht wiffen, wie es bervorgeben fann. Als ein Dachtfpruch folder Art ericeint ber Sat: "Die Ibee ift fich außerlich; " und eben fo folgender: "Der Gebante, ber Begriff ift er felbft und fein Anderes," u. f. f. - Wie mubt fich Begel bamit ab, bie Objectivirung, ben Act bes Sichfelbft= objectivirens bes Subjectes barguthun? Darüber nur eine einzige Stelle:\*) "Es ift bas Logifche, in welchem es fich zeigt, bag aller bestimmte Begriff bies ift, fich felbft aufzuheben, als ber Biberfpruch feiner zu fein, bamit bas Unterschiedene feiner zu merben, und fich als foldes zu feten; und fo ift ber Begriff felbft noch mit biefer Ginfeitigfeit, Endlichfeit behaftet, daß er ein Subjectives ift, die Beftimmungen bes Begriffes, die Unterschiebe nur ale ibeell, nicht in ber That als Unterschiebe gefett find. Das ift ber Begriff, ber fich objectivirt."

Diese Derivationsversuche find die Quelle unfäglicher Subtilitäten sowohl in den Schriften Segel's felbst als seiner Anhanger

Erdmann sett in seiner Schrift: "Natur ober Schöpfung?" großen Werth barauf, daß er den zóauog vontog (die zuerst im Ideal eristirende Welt) won dem zóauog deadntog (der wirklichen, sinnlich wahrnehmbaren Welt), wie den idealen Menschen, den Bezgriff der Menschheit, von dem wirklichen Menschengeschlechte unterschieden, und den Logos oder Sohn Gottes zunächst nur in Gott gesetz habe, so daß die Welt erst dadurch entstanden sei, daß er äußerlich wurde. Er sagt sodann (S. 113): "Die Offenbarung Gottes als immanenter Aft gesetz gibt und den Begriff der Zeugung des Sohnes, diese Offenbarung herausgesetzt gibt den Begriff der Schöpfung der Welt (groß und zieles). Das Berzhältniß haben wir also hier gerade so bestimmt, wie etwa Augustin, wenn er von dem Sohn sagt, er sei der Alius (der Andere) Gottes,

<sup>\*)</sup> Degel's Werfc. Bb. XII. S. 190.

von der Welt, sie sei das Aliud (das Andere) desselben. Gang eben so bestimmt Hegel das Verhältniß, wenn er zuerst "Gott sich durch seinen Unterschied, der aber hier noch in der reinen Idea-lität ist, und nicht zur Acußerlichkeit kommt, mit sich zusammenschließen und bei sich sein", dann aber "das was das Andere Gottes war, ohne diese Bestimmung zu haben, diese erhalten" läßt; oder aber, wenn er einmal von einem "Spiel des Unterscheisdens" spricht, "mit dem es kein Ernst ist," dann aber die Welt als "das wesentlich Andere Gottes, die Negation von Gott außer Gotte bestimmt; oder endlich, wenn er behauptet, daß das Andere Gottes als ein Wirkliches außer Gott sein musse, und dann hinzusügt: "Dieses Andere, als ein Selbstständiges entlassen, ist die Welt überhaupt."

Es ift wirklich feltsam, wie Segel oft die Actuosität ber Idee, ebe fie Welt wird, naber zu bestimmen unternimmt. "Das ewige an und für sich Sein ist dies, sich aufzuschließen, zu bestimmen, zu urtheilen, sich als Unterschiedenes feiner zu sehen; aber der Unterschied ist eben so ewig aufgehoben, das an und für sich Seienbe ist ewig darin in sich zurückgekehrt, und nur in sofern ist es Geist.

Das Unterschiebene ist so bestimmt, daß der Unterschied unmittels bar verschwunden ist, daß dies ein Berhältniß Gottes, der Idee, nur sei zu sich selbst. Es ist dies Unterscheiden nur eine Bewes gung, ein Spiel der Liebe mit sich selbst, worin es nicht zur Ernsthaftigkeit des Andersseins kommt, zur Trennung und Entzweiung."

"Das Andere ift bestimmt als Sohn: die Liebe der Empfindung nach, in böherer Bestimmung der Geist, der bei sich selbst, der frei ist. In der Idee ist in dieser Bestimmung die Bestimmung des Unterschieds noch nicht vollendet, es ist nur der abstracte Unterschied in Allgemeinen, wir sind noch nicht beim Unterschied in seiner Eigenthümlichkeit, der Unterschied ist nur eine Bestimmung."

"Die Unterschiebenen find als baffelbe gesett; es ift noch nicht zur Bestimmung gekommen, bag bie Unterschiebenen verschiebene Bestimmung hatten."\*) — —

<sup>\*)</sup> Bb. XII. S. 206. - Bgl. gang ahnliche Behauptungen, S. 180.

Die namliche Spipfindigfeit in Bezug auf bas Berhaltnig bes 3beglen gum Realen gibt fich in folgender Meußerung über bie brei ber Trinitat entsprechenden Momente ober Formen fund : "In Begiebung auf Ort, Raum find bie brei Formen fo gu erflaren, inbem fie gleichsam an verschiebenen Orten vorgeben. Go ift bie erfte außer ber Welt, raumlos, außer ber Endlichfeit, Gott, wie er an (und fur) fich ift. Das Zweite ift die Belt, die gottliche Geschichte als real, Gott im vollfommenen Dafein. Das Dritte ift ber innere Ort, bie Gemeinbe" \*) u. f. f. - Es ift fur und beruhigend, aus fo vielen Stellen zu wiffen, bag Begel bas Gottliche nicht außerhalb ber Welt fein läßt, und bie Scheibung von "buben und Druben" verwirft. Dies ift nur eine ber Briorität bes ibealen Princips zu Liebe aufgeftellte, und bei ber Ausmalung der Dreieinigkeitslehre vorgebrachte Anficht. Aber man muß weit mehr bie Ginigung ober Ginheit ber bier funftlich aus einander gehaltenen Buntte berucksichtigen. 3a, es fonnte fogar fcheinen, als lage am Ende in biefen Worten, benen auch bie bebeutsame Formel : "außer ber Endlichfeit" beigemischt ift, nicht mehr, als in Spinoga's Sate: "Die Substang ift fruber als ihre Affectionen". bas Unenbliche liegt ben enblichen Bestimmungen ober Erscheinungen gum Grunde? Man bebente zugleich, wie beliebt bie Formeln find: "außer Raum und Beit;" "erhaben über Raum und Beit;" inbem, wie die Beit, fo auch ber Raum als Schrante aufgefaßt wird, in fofern bie einzelnen Theile, Formen, Berbaltniffe ber Musbebnung in Betrachtung gezogen werben. Aber was Segel in eben biefer Beziehung balb nachher fagt, zeigt boch, bag er mehr will: "Diefes Unbere haben wir fo auf biefem Standpunkt nicht als Cobn. fondern als außerliche Welt, als bie endliche Belt, bie außer ber Bahrheit ift, Belt ber Enblichfeit, mo bas Unbere bat bie Form zu fein, und boch ift es feiner Ratur nach nur bas Eregor, bas Beftimmte, bas Unterfchiebene, Befchranfte, Negative." Es wird niemand biefen Behauptungen Sinnloffakeit vorwerfen konnen, aber erlaubt mag es boch fein, über Gubtilität gu flagen.

<sup>\*) 6. 178.</sup> 

Es mare beffer, tobter, feelenlofer Staub gu fein, als Beift, und zweifeln, ob ein Gott, ober gar laugnen, bag Göttliches fei; aber es gehört weder zur Religion, noch zur Philosophie, folche Bestimmungen über die Natur ber Gottheit zu machen, und fo weit por = und einbringen zu wollen, als bier geschicht; so auf ber einen Seite bie Schopfung ber Belt zu verwerfen, und auf ber anbern eine Art bes Werbens berfelben zu ftatuiren; fo nicht nur, mit allen Philosophen, die ibeale, innerliche, unendliche Welt ber realen, äußerlichen, endlichen Welt entgegenzuhalten, und bas Urfein von bem Dafeienben, bas Beftebenbe von bem Bechfelnben zu untericheiben, fonbern nun auch noch gleichsam ein atherisches Weltgewebe zwischen einzuschieben - fei es unter bem Titel bes "Sohnes" ober irgend einem andern - ein bem Denten entstammites Weltibeal ein abstract Unterschiebenes - eine Bestimmung, bie noch nicht gur Wirklichkeit gelangt ift - ein Borfpiel ber Belt, fo bag es beifen fann: bie endliche Belt ift bie eine Seite bes Unterschiebenen, ber anbern gegenüber, welche bloß ber Ibealität angehort, und in ber Einheit bleibt, welche bem "Bater" gutommt. \*) - Ber Gott irgend ein folches "Spiel, worin es nicht zur Ernfthaftigfeit bes Underefeins fommt," zuschreibt, follte fich wohl prufen, ob nicht er felbft es fei, ber als Speculant ein Spiel treibe. Sollte fo etwas gelten, fo wird man mit allem Recht fagen, reiner Theismus mare auf jeben Fall einem folchen theistifirenben Bantheismus ober einem folden Chemismus bes Beiftes weit vorzugieben.

Wenden wir uns wenigstens zu willfommnern Acuberungen zurück, wie z. B. dieser allgemeinen: "Die Ibee ist ewiges Leben, ewige Hervorbringung." \*\*) —

Hinwicher mochte ich auf etwas Unpassenbes in Hegel's Sprachgebrauche aufmerksam machen. Obgleich er meist Substanz in der gewöhnlichen Bebeutung nimmt, und auch den ewigen Geist substantiell nennt, gebraucht er doch hin und wieder Substantialität so, daß nur die reale, materielle Seite des Seienden dadurch

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. XII. S. 208.

<sup>•\*)</sup> Bb. XII. S. 261.

bezeichnet wird. So heißt es in den Vorlefungen über die Philosophie der Religion \*): "Borhanden ift das Verhältniß des Subjects zu der Natur, den natürlichen Dingen, näher zu dem, was wir Substantialität genannt haben" u. s. w. — wie vorher die Rede war von der Vermischung der Substantialität und Substectivität.

Es ift noch ein Bunkt besonderer Beachtung werth, nämlich bie Regativitat, worauf bie Begeliche Schule fo großes Gewicht leat. Erner \*\*) bat anschaulich - junachft in Bezug auf bie Binchologie, boch fo, bag es auch allgemeine Unwendung findet bargethan, wie babei feine bestimmten, und wie besonbers burch Kortsebung bes Regirens wenigstens feine neuen Begriffe gewonnen werben. "Aus A gewinnen wir B, b. i. bie Einheit von A und Richt = A. Aus B gewinnen wir C. Und was ift bies? Es ift bie Einheit von B und Nicht = B, b. i. C ift bie Einheit von ber Ginbeit bes A und Richt = A. und von ber Richt = Ginbeit bes A und Richt = A." (Dies wirb auch an D burchgeführt.) brauchen nicht weiter zu geben; es ift flar, bag auf biefem Wege tein Begriff gu finben ift, ber aus Unberm beftunbe als aus ben Multiplicationen und Combinationen bes A, ber "Ginheit", und bes "Nicht". Die bialektische Methobe ift ganglich unfabig, burch fich felbft wirklich neue Begriffe zu entwickeln, mag fie bas Aufheben als einfaches Regiren, ober zu größerer Bequemlichfeit auch als Aufbewahren nehmen (auch oben ift bas A in bem C aufbewahrt). Will fie bennoch weiter kommen, fo bleibt ihr nichts zu thun, als fortwährend Begriffe, bie fie nicht felbft erzeugt bat, von anberemo ber, b. i. von Augen, zu nehmen und für eigene Brobucte auszugeben." -- "Um aber bie von Außen genommenen Begriffe für felbsterzeugte ausgeben zu fonnen, muß man fie in ben bialektifchen Entwidelungsgang einreihen. - Das Sauptmittel ift, bag man es mit ber Dialektif, ihren Negationen, Ginheiten und Trichotomien nicht genau nimmt. Dies erlaubt viele Bariationen. Dan lagt bas

<sup>2)</sup> Bb. XII. S. 7.

<sup>\*\*)</sup> Die Pfnchologie ber Begelfchen Schule. Leipzig 1842. S. 106.

Nicht = A zwar die Negation des A sein, aber noch allerlei dazu. — Ober das Nicht = A ift eine Negation, die noch keine ist, eine Zwischen negation. So ist die Seele Negation der Natur, jedoch noch nicht die eigentliche, welche erst der Geist ist. Oder er ist eine theilweise Negation, wie die veränderlichen Naturbestimmtheiten neben den bleibenden. Oder es ist überhaupt nur ein anderer Begriff. — Oder es steht zu dem A im Berhältnisse des Besondern zu dem Auges meinen "u. s. w.

Wenn wir den Uebergang des Seins in das Wesen, des Wesens in den Begriff, des Begriffs in die Idec, der Idec in die Natur, der Natur in den Geist betrachten, so muß sich und, bei dem Bewußtsein, daß sonst gewöhnlich Alles sich nur um die Dreiheit: Idee, Natur und Geist breht, die Frage aufdränzen: Ist nicht vielleicht die Dialektif, welche dem Sein in seinem Vortgange, bis es zur Idec wird, beigelegt wird, eher eine subjective, der individuellen Auffassungsweise des Urhebers dieses Systems eigenthümliche, als eine obsective, der Natur des Urseins angehörige und einwohnende Dialektik? Gilt nicht vielleicht auch in Bezug auf die neue Logik, was der alten, freilich mit Rücksicht auf die Sylslogistik, vorgehalten wurde?

Der Philosoph der tritt herein Und beweist euch, es mufft so sein: Das Erft' war' so, das Zweite so, Und drum das Dritt' und Vierte se.

Sehören nicht jene vorläusigen Metamorphosen, ehe benn bie logische Ibee geboren ist, eher einem Gebichte de natura rerum, als einer Wissenschaft von bem Seienben an? Ift nicht namentlich jenes dem Sein vermählte und damit identificirte Nichts ein verdächtiges Moment? Hat nicht die Prozessucht viel mehr Prozesse herbeigeführt, als in der Wahrheit vorhanden sind? Was leistet und Gewähr, daß die Weltbialektif gerade so viele Momente habe, als ausgezählt worden sind? Welchen Beweis haben wir dassur, daß unendliche sich genau auf die beschriebene Weise hervors, herauss, durch = arbeite?

Nehmen wir nochmals barauf Rudficht, wie bereits bei ben.

Begriffen ber logischen Ibee, ber Natur und bes Geistes (des subjectiven, objectiven, absoluten), um ben Fortgang und zugleich, wenigstens in ber letten Rubrit, ben Fortschritt herauszubringen, die reine Negation bes frühern Gliebes nicht genügt, sondern auch theils halbe ober Zwischennegationen gestattet werben, theils willfürlich allerlei hereingetragen wird, um ben Boden zu arrondiren, so fann niemand entgehen, welche Willfür erst bei dem Sein, Wesen, Begriff und bessen, Welche Auflrur erst bei dem Sein,

4. Es ergibt fich ichon aus bem unmittelbar Borbergebenben, daß die neuern Weltconftructions = Berfuche eben nur bloge Ber fu de find. Denn fo lange bas Wefen bes Ibealen unenthüllt bleibt, fann auch bie ewige ibeal = reale Thatigfeit (mag nun 3bealem und Realem völlige Ibentität beigelegt, ober bas Ibeelle als bas fich Realistrenbe betrachtet werben) weber an fich genau bargeftellt merben, noch in Sinficht auf ihre Acuferungeweisen, fo bag es moglich mare, alles Endliche im Berhaltniffe gum Unendlichen zu erkennen. Eben beshalb bleibt auch bas wefentlichfte Moment einer folchen Conftruction, ber Organismus, ein Broblem. Bobl fonnen wir Organisches und Unorganisches unterscheiben, und es fann fich uns für bas Charafteriftifche bes Gangen taum ein willtommnerer Ausbrud barbieten ale ber: es ift "Gin großer Organismus", aber wenn es gilt genau zu bestimmen, wie bas Organische fich bilbet, was bas Organiffrende (bie organische Rraft) ift, fo muffen wir gewiß gefteben, bag wir uns an ber Grenze unfere Biffens befinben. Wird auch ber Organismus unter ben Botengen aufgeführt, fo ift er boch nur eine halb befannte Boteng.

Außerbem kommt aber noch etwas Anderes hinzu, was zeigt, daß die Bemühung, himmel und Erbe zu construiren, nicht leicht gelingen kann. \*) Ich werde hier alles das übergehen, was oben

<sup>&</sup>quot;) Plato bewies einen sichern Tact, indem er das, was er über das Entstehen und die Bilbung bes Meltalls dachte, in einen Mythos einfleidete: denn diesen erfand er ohne Zweifel nicht bloß, um seine reine Borftellung von der Einheit Gottes unter der Erwähnung vieler Götter durchblicken zu laffen, sondern auch, weil er sich der Schranken menschlichen Wiffens tief bewußt war.

icon in Bezug auf ben Schellingianismus erwähnt worben ift, bagegen aber bie Sauptschwierigfeit berühren, welche weber biefes Syftem, noch irgend ein nach bemfelben gefommenes glücklich zu befeitigen vermocht hat. Alle biejenigen, welche naturphilosophische Werke liefern, fuchen bie ungebeure Mufgabe zu lofen, wie aus bem abso= luten, undeterminirten Gins, in welchem feine bestimmten Richtun= gen, feine Gegenfate, feine geschiebenen Rrafte ober Botengen maren, Die einzelnen Rrafte und Stoffe, wie fie jest fich unterscheiben laffen, hervorgetreten feien; und fo wird einerseits bie Indiffereng und Ibentitat ber Botengen, anderseits ihre Differeng und Ungleich= beit berücksichtigt, mit ber Derivation ber lettern aber und ber Nachweisung ber erftern in biefer felbst will es nicht recht fort. Und wird vollends barauf gebrungen, bag bie Potenzen und Normen a priori erfannt und aus ber Natur bes unenblichen Wefens hergeleitet werben, fo zeigt fich bie Ruhnheit bes Unternehmens um fo ntebr.

Schelling fagt in feinen Ibeen zu einer Philosophie ber Datur \*): "Auch bie Materie, wie alles was ift, ftromt von bem ewigen Wefen aus, und ift eine, in ber Erscheinung zwar nur indirecte und mittelbare, Wirfung ber ewigen Subject = Dbjectivirung, und ber Ginbilbung feiner unendlichen Ginheit in bie Endlichkeit und bie Bielheit. Aber jene Ginbilbung in ber Ewigkeit enthält nichts von ber Leiblichfeit ober ber Materialität ber erscheinenben Materie, fonbern biefe ift bas Un-fich jener ewigen Ginheit, aber ericheinend burch fich felbit als blog relative Ginheit, in welcher fie Die leibliche Form annimmt." - "Materie, absolut betrachtet, ift alfo nichts anders als bie reale Seite bes absoluten Erfennens, und als folche Gins mit ber ewigen Natur felbft, in welcher ber Beift Gottes auf ewige Urt bie Unenblichkeit in ber Endlichkeit wirft. In fofern verschließt fie in fich, als bie gange Gingebarung ber Einheit in bie Differeng, wieber alle Formen, ohne felbft irgend einer gleich ober ungleich zu fein, und ift, ale bas Gubftrat aller Botengen, felbft feine Boteng."

<sup>\*)</sup> S. 316 ff.

Dies gilt nun gang im Allgemeinen - boch fo, bag, was von ber Materie ober Leiblichkeit gefagt ift, nur auf bie beftimmten Formen ber Erfcheinungswelt zu beziehen ift, mit ber Borausfetung, daß bie Realität überhaupt fcon in bem unenblichen Gins enthalten fei.

Schelling macht aber zunächft folgenbe fpezielle Anwendung bavon auf bie brei Dimenfionen (Lange, Breite, Tiefe), welche er auch ale Botengen behandelt: "Die erfte Boteng innerhalb ber Materie ift bie Ginbilbung ber Ginheit in bie Bielheit, als relative Einheit ober in die Unterscheidbarkeit, und als biefe eben ift fie bie Boteng ber ericheinenben Materie rein als folcher. Das Un-fich, bas in biefe Form ber relativen Ginheit fich einsenft, ift wieberum bie abfolute Ginheit felbft, nur bag fle in ber Unterorbnung unter bie Boteng, beren Berrichenbes Differeng, Richt = Ibentitat ift (benn in jeber Boteng herricht bas, was bas anbere aufnimmt), aus ber absoluten Ginheit in bas Muger einander als Tiefe fich bilbet, und als britte Dimenfion ericheint. Bon biefem Realen ber Ericheinung find nun wieber bie beiben Ginheiten, Die erfte ber Ginpflanzung ber Ginbeit in bie Differeng, welche bie erfte, bie andere ber Burudbilbung ber Differeng in bie Ginbeit, welche bie zweite Dimenfion bestimmt, bie ibeglen Kormen, welche in ber vollkommenen Production ber britten Dimen fion als indifferengirt ericbeinen."

Bier find wohl Spuren genug von bem oben Ermahnten, wenige aber von Aufhellung bes Gegenstanbes und Deutlichkeit.

Eben fo wird ber Magitab ber Inbiffereng und Differeng an bie Potengen bes Sauptichema's, g. B. Schwere und Licht, gelegt. Rlein \*) äußert fich barüber fo: "Obgleich Schwere und Licht in ber erscheinenden Natur fich entgegengefest find, fo find fie boch an fich in ber absoluten Substang Gins, und bie ewige Natur (natura naturans) läßt fich weber Schwere noch Licht nennen, fonbern nur bas abfolut Ibentifche beiber, welches aber

<sup>\*)</sup> Beifrage jum Studium ber Philosophie als Wiffenschaft bes MI. Murzburg, 1805. G. 277.

nicht aus beiben gufammengefest, fonbern ursprunglich Gins ift. Licht und Schwere find bie relativen Erscheinungsweisen bes unenb= lichen All; bie Schwere gibt gwar ben Grund von ber Reglität ber Dinge ber, läßt aber feines als besonderes fur fich existiren. fonbern alle leben vermoge ber Schwere nur in ber absoluten Sub= ftang; erft burd bas Licht erlangen fie ein eigenes Leben, und werben besondere Dinge für fich. Die Schwere ift ber Grund ber Wefenheit ber Dinge, ohne bag fie als besonbere fein konnen, bas Licht fchafft bie burch bie Schwere gefesten Wefenheiten erft als besondere Dinge für fich. Schelling nennt baber febr baffend bie Schwere bas mutterliche, bas Licht bas vaterliche Brincip aller Dinge, welches fie aus bem bunteln mutterlichen Schoofe hervorruft, - ober bie Schwere bie Burgel aller Dinge, bas Licht bas Botengirenbe biefer Wurgel." — Spater\*) wird ber Berfuch gemacht, fowohl bas Uebergewicht ber einen als bas Gleichgewicht beiber Botengen in ber Erscheinungswelt nachzuweisen. Das lettere foll fich in ben organischen Befen finden. "Da bas mabre Gegenbild ber absoluten Substang auch fur bie Erscheinung foll erzeugt werben, die absolute Substang aber bie Ibentität von Licht und Schwere ift, fo fann bies auch nur bann erreicht werben, wenn weber Schwere noch Licht einseitig überwiegenb, fonbern nur bas Gleichgewicht beiber gefett ift: Dies geschieht nun im Dr= aanism."

hier sind beibe, Bunkte, die ursprüngliche Identität der Schwere und des Lichtes, und die Abwägung des Gewichtes von beiben, bis zu der Behauptung, daß im Allgemeinen völliges Gleichgewicht walte (ohne daß die Stufen der organischen Wesen daran etwas ändern?) solcher Art, daß sie wohl nicht Allen als ausgemacht erscheinen mögen. Und diese Theorie wird durch das, was gleich nachher beigefügt wird, nicht im mindesten veranschaulicht. Denn wenn es heißt: "In dem Organism werden Licht und Schwere zur Einheit synthestrt. Jenes ist der unendliche Begriff, die Seele, diese der Leib der Natur": so erblicken wir darin nichts weiter als

<sup>\*)</sup> S. 301 f.

Spuren jenes Analogistens, von dem oben die Rede war; und so sichtlich das Licht dem Geistigen werglichen wird, so ist es eben doch nur ein Bild davon — und wir wünschten mehr Licht über das Licht felbst.

Rurg, wo wir uns hinwenden, finden wir nicht viel anderes als Combinationen, Sypothefen, Berfuche. Dag auch bei ben Weltconstructions = Bersuchen im Grunde nur experimentirt werbe, bat Schelling felbft einmal in ber Beitichrift für fpeculative Phyfit \*) naiv eingestanben. Nachbem er es als bas Gigenthumliche ber intellectuellen Anschauung bervorgehoben, bag fie bas absolute Subject - Object, Die unendliche ideal - reale Thatigfeit erfenne, und eben bies geltend gemacht hat, bag ber Naturphilosoph für feine Conftruction ber Ratur nichts voraussete, als bas "reine", b. b. noch völlig potenglofe, für ben eigenen Gegenfat inbifferente Gubject-Object, und nunmehr erft, ba biefes fich feiner Thatiakeit gemäß beterminirt und potengirt bat, eine bestimmte Botengreibe von relativ bifferenten Producten aufftelle, außert er fich alfo: "Db jene Producte bie in ber Erfahrung vorfommenben find, fummert mich vorerft nicht; ich febe blog auf bie Gelbftconftruction bes Gubject = Dbjects. Entfteben burch biefelbe Brobucte und Botengen ber ibeellen Thatigfeit, wie fie in ber Matur aufgezeigt werben fonnen, fo febe ich freilich, bag mein Gefchaft eigentlich ein Debuciren ber Natur, b. h. Naturphilosophie mar; obgleich 3hr mir, nachdem ich für mich bas Experiment angeftellt habe, geftatten werbet, meine Philosophie im Boraus als Naturphilosophie angufündigen. "

Segel kann man mit Fichte \*\*) nachrühmen, daß er, mit weiser Benutzung ber Borarbeiten von Schelling, Steffens, Oken, sowiel geleistet habe, als die Natur des Gegenstandes gestattet, aber etwas Genügendes und Erschöpfendes darf eben nicht erwartet werden.

<sup>\*)</sup> Bb. II. Beft 1. §. 127.

<sup>\*\*)</sup> Beitrage gur Charafteriftif ber neuern Philosophie. 3weife Ausgabe. Sulsbach, 1841. S. 939.

Aus bem Bisherigen geht sattsam hervor, daß es für Spisnoza's System eher ein Bortheil als Nachtheil ift, daß demfelben das mangelt, was der Name: "Weltconstruction" bezeichnet. So kann wenigstens in dieser Beziehung niemand jene Worte gegen ihn wenden:

## "Da feib 3br auf ber rechten Spur!"

- was besonders auf einen naturphilosophischen Bersuch, der bem Standpunfte ber Naturkenntniß feiner Zeit entsprochen hatte, ges pafit baben wurde,

Scheiden wir von unfern brei Philosophen damit, daß wir, ganz von dem absehend, was sie unterscheidet und trennt (und den Neu-Schellingianismus ignorirend), sie um der Verfolgung derselben Grundidee willen als eine große Einheit betrachten, indem ihre Systeme und als bedeutsame Kormen einer einzigen Sauptrichtung erscheinen. Gerade so wie Strauß in seiner Glaubenslehre dem Leibnitz Wolfschen Theismus den "Spinvzisch Schelling "Gegel'schen Pantheismus" entgegengehalten hat, wollen wir, nachden wir genug bei den Discrepanzen verweilt, ihre Ueberzeinstimmung im Wesentlichen als daß alle umschlingende Band anserkennen, und sie, soweit es nur angeht, einigen. Dank allen dreien für die Begründung und Verbreitung der Lehre:

Es steht nicht die Welt hier, und Gott bort; sondern die Welt ist in Gott, und Gott in ihr; sie ist nicht neben oder außer ihn, oder unterhalb gestellt, sondern er wohnt ihr selbst ein. Das Ursein umschließt Gestliges und Körperliches, Ideales und Reales. Leben und Geist durchdringt Alles; "ein großes Lebendiges ist die Natur"; Alles was ist bildet einen bewundernswürdigen Organismus. Die Harmonie aller Kräfte und Stoffe weist auf eine unsendliche allumfassend Actuosität, und besonders das Denken der belebten Besen auf eine allgemeine spirituelle, intellectuelle Tendenz und Wirksamseit hin. Und es wird immer größere Vergeistigung,

immer innigeres Bewußtsein bes Wesens ber Dinge erstrebt und gewonnen. — Die Psicht bes Menschen ist es, barnach zu trachten, baß sein Leben eine Manisestation, ein Spiegel bes Ewigen, bes Wessenhaften sei. Er soll ben ewigen Gesehen, welchen bas Wollen und Wirken ber ganzen Menschheit zu entsprechen hat, dienen. Jeber spreche mit Augustin: Mihi autem inhaerere Deo bonum est, quia, si non manebo in illo, nec in me potero.

Der Nachwelt wirb, wenn einst aller Zwist verstummt ift, bas Gesammtbild bes Spinoza-Schelling-Segel'ichen Ban=theismus in immer glanzenberer Gestalt fich barftellen. Aber auch von uns ichon fei es begrüßt! Denn "Er eare to Har.

35 6





This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



